







mollis mot amili-

# months of the states

northeaden 15

7. 4

Wells or smill

Mark As



Chick in the second sec

# Hans von Bülow.

# Briefe und Schriften.

Berausgegeben

von

Marie von Bülow.

IV. Band.



Leipzig

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel
1898.

# Hans von Bülow.

Briefe.

III. Band.

1855 — 1864.

Mit zwei Bildniffen.

#### motto:

"Da mag denn Schmerz und Genuß, Gelingen und Verdruß, Miteinander wechseln, wie es kann; Aur raftlos bethätigt sich der Mann." (Kaust.)





## Ceipzig

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel

1898.

### 62155

Alle Rechte, insbesondere das der Uebersetzung, vorbehalten.

MUSIC

117

B9 B9

4





Jans v Bilow

Photogr. Meisenbach Riffarth u.Co., Leipzig.

### Porworf.

Die den beiden ersten Bänden der Briefe Hans von Bülow's vorangestellten einleitenden Bemerkungen gelten auch für alle folgenden. Dem vorliegenden dritten Bande der Correspondenz (vierten der Gesammt-Ausgabe) werden jedoch noch einige erläuternde Worte beigegeben werden müssen.

Eine Autobiographie Bülow's in Briefen, wie fie das Ziel diefer Beröffentlichung war, schien ein in allen wesentlichen Beziehungen lückenloses Material zu erfordern. Wissentlich unterließ ich keinen Schritt, ein solches zu beschaffen. Tropdem fehlen in dem Lebensbilde, wie es sich hier aus den Mittheilungen an die verschiedensten Berfonlichkeiten krystallisirt hat, in der Reihe der Briefempfänger gerade jene Namen, welche als glänzendes Dreigeftirn nicht nur über Bülow's Jugend leuchteten, sondern auch in seinen fraftvollsten Mannesjahren den Brennpunkt seines Denkens, Strebens und Thuns bilbeten. Das muß auffällig erscheinen. Und mit der Frage, warum sie fehlen, drängt sich vielleicht auch die Besoranif auf, es könne von einer erschöpfenden Darftellung, welche dem ganzen Reichthum einer so polyphon gearteten Natur gerecht würde, unter solchen Umständen kaum die Rede sein. Ob eine derartige Besorgniß begründet ist, mogen Andere beurtheilen. Mir schien die Külle des Vorhandenen zu groß, als daß ein Einzelverluft

die Integrität der Gestalt aufheben, ihr ein Wesentliches rauben, ja nur den Gedanken an ein Fehlendes überhaupt aufkommen lassen könnte.

Wie dem auch sein mag: in jedem Falle wird, wer Bülow's Jugendschicksalen gefolgt ist und die alle anderen Lebensbeziehungen in den Schatten stellende Bedeutung Richard Wagner's für ihn kennt, beklagen, daß dieses Material — über welches auch keine authentische Auskunft zu erlangen war — unzugänglich geblieben ist.

Leider sind auch die Briese an Hector Berlioz unaufstindbar (vergl. Bd. II, S. 225). Um so mehr wäre eine Fortsetzung derjenigen an Franz Liszt, die eine wesentliche Bereicherung von Bd. I und II gebildet haben, erwünscht und deren Einfügung wäre um so natürlicher gewesen, als der größte Theil derselben durch die Güte der Fürstin Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst mein Eigenthum geworden ist, über das ich unbeschränkt versügen durste. Wenn sie troßbem hier sehlen, so hat das solgenden Grund.

Die Herausgeberin sämmtlicher Briefe Liszt's, La Mara, seit lange vom Bunsche beseelt, dieses Meisters Briefe an Bülow der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wandte sich mit der Bitte an mich, die Herausgabe eines Briefwechsels Liszt-Bülow zu ermöglichen. Das kam allerdings einer Berzichtleistung auf eine wichtige Briefgruppe gleich und zwar zu Ungunsten der eigenen Beröffentlichung. Nach Kenntnisnahme der Liszt'schen Gegendriese — welche schon zu Bülow's Lebzeiten größtentheils in den Besitz seiner ältesten Tochter übergegangen waren — erschien mir jesdoch dieser Berzicht als Nothwendigkeit. Die so natürliche Bereinigung der Briefe beider Meister ist (bei gleichzeitigem Erscheinen beider Beröffentlichungen) eine Ergänzung dieser Bände, auf die ich hierdurch hingewiesen haben möchte.

Was die Lücken innerhalb der mitgetheilten Briefe betrifft, so erklären sie sich theilweise durch die im ersten

Bande S. VIII betonten Gesichtspunkte. Doch treten noch neue hinzu.

Die genaue Darstellung der Jugendjahre Bülow's verbanken wir nicht nur der glücklichen Erhaltung werthvollen Materials, sondern auch dem Umstand, daß eine große Spanne Zeit jene Jahre von der Gegenwart trennt. Dies ermöglichte eine Freiheit in der Benutzung des Vorhandenen, wie sie in demselben Grade dem weiteren Verlauf der Herausgabe nicht zu statten kommt, da die Rücksicht auf Mitslebende ihr engere Grenzen ziehen muß. So vor Allem in der Behandlung der Familienbeziehungen. Aber auch Wünsche aus dem Freundeskreise mußten maßgebend sein, auch dort, wo sie die Absicht der Veröffentlichung durchkreuzten: neben Bülow selbst auch die Gestalten der ihm nächststehnen Zeitz, Kunst und Gesinnungsgenossen som damit die Geschichte jener für die Musikentwickelung so hochbedeutsamen Jahre von einer neuen Seite zu beleuchten.

Gegen die Motive einer Zurückhaltung, welche schmeichelbafte Außerungen an die eigene Adresse ebenso ungern an die Öffentlichkeit, für die sie nicht bestimmt gewesen, ausgeliefert sieht, als ein scharses Wort über Andere, und sei dasselbe noch so geistreich und charafteristisch, wird sich nichts einwenden lassen. Nur darf die Herausgeberin für den dem Ganzen dadurch zugefügten Abbruch nicht verantwortslich gemacht werden.

Bei der Sigenart Bülow's: sich spontan seiner jedessmaligen Stimmung ohne Rückhalt zu überlassen, ist die Berantwortlichkeit überhaupt keine ganz leichte. Doch darf man hierin wohl auf das Verständniß Aller rechnen, welche seine Sigenart kennen. Sie werden zugeben, daß Ängstlichskeit das Gesammtbild hätte beeinträchtigen müssen.

Gern hätte ich auf gewisse Schärfen verzichtet, wie sie 3. B. im Verkehr mit Julius Stern hervortreten, dessen Verstimmung über die häufigen Abwesenheiten des hervorragendsten Lehrers seiner Anstalt nur zu begreiflich ist. Doch es bedarf faum eines Hinweises darauf, wie gerade in diesen Auseinandersetzungen die wichtigsten Elemente zur Beurtheilung von Bülow's damaliger Lage sich vorfinden.

Dazu gesellt sich noch eine gewissermaßen "technische" Schwierigkeit. Das übliche Mittel: durch Striche ausgeslassene Borte oder Stellen zu bezeichnen, ist feineswegs so geeignet, Berlehendes zu beseichnen, als gemeinhin angenommen wird. Es gibt Fälle, wo ein Auslassungszeichen, indem es der Einbildungsfrast freies Spiel läßt, anstatt als Milderung sogar als Berschärfung des thatsächlich Gemeinten wirken kann. Und da bei einem zum ersten Male der Öffentlichkeit übergebenen Materiale die Rücksicht auf äußerste Genauigkeit ausschlaggebend sein mußte, so blieb schon aus diesem Grunde nur der Ausweg, das Pseisserforn beizubehalten, selbst wenn es nicht Allen munden sollte.

Möglich, daß andere Würzen der Bülowichen Ausbrucksweise: eine Fülle von unerwarteten Wendungen, Gleichnissen, Scherzen, Anspielungen, die oft versteckten Formen, in welche der Bülowiche Schalk sich hüllt, stellenweise denen verloven gehen, die in seiner Tonart noch nicht ganz heimisch sind. Dennoch erschien es unthunsich, dem leichtbeschwingten Schwetterlingsvolk der Einfälle Gewichte von Erläuterungen anzuhängen.

Seltjam mögen einzelne Bemerkungen über Bach und Beethoven im Munde des Künftlers berühren, der für die Berbreitung und das Berständniß gerade dieser Meister so viel gethan hat; sie erklären sich aber einsach aus der berechtigten Opposition gegen den einseitigen und bequemen Cultus des bereits Anerkannten.

Um den reformatorischen Einfluß Bülow's auf das Programmwesen zu veranschaulichen, erschien eine möglichst vollständige Mittheilung der hierfür typischen Programme als das geeignetste Mittel.

In Bezug auf weitere Details ber Anordnung bes Materials ware hinzuzufügen, daß bie Auslassung ber Briefschlüfse nur da kenntlich gemacht ist, wo es sich um mehr als die üblichen Berabschiedungsformeln handelt, wie z. B. um die Wiederholung einer Thatsache, die weder eine neue Reflexion noch eine Sigenthümlichkeit des Ausdruckes enthält.

Der Bülow'schen Interpunktion eigen ist die Häusigsteit der Gedankenstriche. Zwei Striche hingegen — — stehen für die Auslassung, niemals eine Reihe von Punkten; diese stammen immer vom Autor selbst. Die ihm nicht angehörenden Einschaltungen sind durch [] bezeichnet. Die Namen von Componisten oder von Werken, wenn sie ledigslich genannt werden, ohne daß sich ein Urtheil oder sonst eine Beziehung an sie knüpst, wie z. B. in den Programmen, sind, ihrer übergroßen Zahl wegen, in den Inder nicht ausgenommen worden.

Außer den in Bb. I genannten Besitzern der Driginale größerer Briefgruppen sind anzuführen:

- 1. Thre Durchlaucht die Frau Fürstin Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst geb. Prinzessin zu Sahn-Wittgenstein (Schloß Friedstein, Steiermark).
- 2. S. Excellenz Herr Hans von Bronfart, Generalintenbant a. D. des Weimarischen Hoftheaters (Weimar).
- 3. Herr Hofrath Professor Felig Draeseke (Dresden).
- 4. Herr Geh. Hofrath Dr. Karl Gille (Jena).
- 5. Herr Dr. Richard Stern (Berlin).

Die Namen der Besitzer vereinzelt vorkommender Briefe finden sich — falls es nicht die Adressaten selbst oder deren nächste Angehörige sind — an den betreffenden Stellen des Buches.

In meinem Befige find:

1. Durch gütige Schenkung seitens der Abressatin die in diesem Bande abgedruckten, wie überhaupt sämmtliche Briese Bülow's an Frau J. Laussot (Florenz) und an ihren späteren Gemahl, den verstorbenen Professor Karl Hillebrand.

- 2. Die Briefe an Alfred Meigner wie
- 3. berjenige an Morit Fürstenau durch gütige Schenkung seitens ber Hinterbliebenen.
- 4. Die Briefe an Beinrich Dorn.
- 5. Die Briefe an Louis Röhler.

Wenn ich zum Schluß, bei dem Dankeswort an die freundlichen Förderer dieser Herausgabe erwähne, daß der im Dienste einer ebenso lieben als unabweislichen Pflicht beschrittene Weg weder mühe- noch dornenlos ist, so geschieht es nur, um hervorzuheben, wie tief ich mich Allen verpflichtet fühle, die mir ihn erleichtern. Was sie dazu bewegt: das Interesse an der Sache, die treue Gesinnung, die den Freund dem Freunde über das Grab hinaus verbindet, die Dankbarkeit, die auch der persönlich Fernstehende dem Künstler für unauslöschliche Sindrücke beswahrt, macht es mir doppelt zum Bedürsniß, sie Alle, welche in irgend einer Weise zum Weiterausban des Besgonnenen beigetragen haben, meines wärmsten Dankes zu versichern.

Hamburg, Herbst 1898.

Marie von Bülow.

## Inhalt.

|     |     |                                                   | Geite   |
|-----|-----|---------------------------------------------------|---------|
|     |     | Bormort                                           | V-X     |
|     |     | Kurzer Bericht                                    | 1-15    |
|     |     | Erläuterungen                                     | 15 - 17 |
|     |     | Auszüge aus Briefen Franziska von Bülow's an      |         |
|     |     | ihre Tochter                                      | 17-19   |
|     |     | Auszüge aus Briefen der Fürstin C. Cahn-Witt-     |         |
|     |     | genstein an Franziska von Bülow                   | 19-20   |
| 1.  | Udr | ressat nicht festgestellt, Berlin 26. Juni 1855   | 20-22   |
|     |     | Dr. med. Pimto, Berlin 18. September 1855         | 22 - 24 |
| 3.  | Un  | Julius Stern, Berlin 5. October 1855              | 24-25   |
|     |     | Joachim Raff, Berlin 21. December 1855            | 25 - 27 |
|     |     | Julius Stern, Berlin 17. Januar 1856              | 27 - 28 |
|     |     | denselben, Berlin 18. Januar 1856                 | 28-30   |
| 7.  | Un  | Joachim Raff, Berlin 24. Januar 1856              | 30-31   |
| 8.  | An  | Richard Pohl, Berlin 30. Januar 1856              | 31-34   |
| 9.  | Un  | Julius Stern, Berlin 3. Februar 1856              | 34 - 36 |
| 10. | An  | Joachim Raff, Berlin 8. Februar 1856              | 36-38   |
|     |     | Auszüge aus Briefen Franziska von Bülow's an      |         |
|     |     | thre Tochter                                      | 38 - 42 |
|     |     | Auszüge aus Briefen der Fürstin C. Sahn-Witt-     |         |
|     |     | genstein an Franziska von Bülow                   | 42 - 43 |
| 11. | An  | Frau Jessie Laussot, Berlin 13. Juni 1856         | 44 - 50 |
| 12. | Un  | Julius Stern, Baden-Baden 16. August 1856         | 50 - 52 |
| 13. | An  | Richard Pohl, Berlin 7. September 1856            | 52 - 55 |
| 14. | An  | die Fürstin C. Sann-Wittgenstein, Berlin 27. Sep- |         |
|     |     | tember 1856                                       | 55 - 57 |
| 15. | Un  | Hans von Bronfart, Berlin 6. November 1856 .      | 57—60   |
| 16. | An  | Julius Stern, 6. November 1856                    | 60      |
|     |     |                                                   |         |

|     |      |                                                   | Seite     |
|-----|------|---------------------------------------------------|-----------|
| 17. | था।  | Roachim Raff, Berlin 25. November 1856            | 60 - 62   |
| 18. | शा   | Telig Draesete, Berlin 9. Januar 1857             | 62 - 63   |
|     |      | Erläuterungen                                     | 6365      |
|     |      | "Erklärung" von Gustav Engel                      | 65-66     |
| 19. | 2011 | Gujtav Engel, Berlin 26. Januar 1857              | 66-68     |
|     |      | Schluß der "Erflärung" von Gustav Engel           | 68        |
| 20. | Mil  | Heinrich Gottwald, Berlin 30. Januar 1857         | 68 - 72   |
| 21. | Un   | Heinrich Dorn, Berlin 31. Januar 1857             | 72 - 73   |
| 22. | Mil  | Hans von Bronfart, Berlin 7. März 1857            | 73 - 77   |
|     |      | Bruchstück aus einem Gedicht von Peter Cornelius  | 77—78     |
| 23. | Un   | Gustav Bock, Berlin 11. März 1857                 | 78 - 79   |
| 24. | Un   | Louis Köhler, Berlin 14. März 1857                | 80-84     |
| 25. | elit | die Fürstin C. Sann-Wittgenstein, Berlin 29. Märg |           |
|     |      | 1857                                              | 84 - 87   |
| 26. | 2011 | Hans von Bronfart, Berlin 20. April 1857          | 87-89     |
|     |      | Auszug aus einem Brief der Fürstin C. Cann-       |           |
|     |      | Wittgenstein an Franziska von Bülow               | 89-90     |
| 27. | Mn   | die Fürstin C. Sann-Wittgenstein, Nachen 2. Juni  |           |
|     |      | 1857                                              | 90-93     |
|     |      | Hans von Bronfart, Berlin 15. Juni 1857           | 93 - 94   |
| 29. | 2011 | Richard Pohl, Berlin 29. Juli 1857                | 94 - 97   |
|     |      | denselben, Berlin 2. August 1857                  | 98-99     |
| 31. | Mi   | Peter Cornelius, Berlin 8. August 1857            | 99-101    |
| 32. | Un   | 2. A. Zellner, Berlin 13. August 1857             | 102-106   |
| 33. | Un   | Richard Pohl, Berlin 17. August 1857              | 106 - 108 |
|     |      | denselben, Zürich 4. September 1857               | 108—110   |
| 35. | 3(11 | Franz Brendel, Zürich 7. September 1857           | 110-111   |
| 36. | M    | die Mutter, Zürich 18. September 1857             | 111—113   |
| 37. | MIL  | Julius Stern, Zürich 19. September 1857           | 114—116   |
| 38. | Un   | Richard Pohl, 2. October 1857                     | 116       |
|     |      | die Mutter, Leipzig 5. October 1857               | 117-118   |
|     |      | Alexander Ritter, Weimar 23. October 1857         | 118—119   |
|     |      | Julius Stern, Berlin 28. October 1857             | 120 - 121 |
| 42. | Un   | die Fürstin C. Sayn-Wittgenstein, Berlin 3. No-   |           |
|     |      | vember 1857                                       | 121—123   |
|     |      | Alexander Ritter, Berlin 4. November 1857         | 124 - 125 |
|     |      | Julius Stern, Berlin 14. November 1857            | 125—126   |
| 45. | Un   | denselben, Berlin 15. November 1857               | 126-127   |
|     |      | denselben, Berlin 17. November 1857               | 128       |
|     |      | Allerander Ritter, Berlin 20. November 1857 .     | 129—130   |
| 18. | 2(11 | Franz Brendel, Berlin 22, Rovember 1857           | 130 - 132 |

|     |      |                                                                | Seite              |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 49. | An   | Alexander Ritter, Berlin 21. oder 22. November 1857            | 132 - 134          |
| 50. | Un   | Alfred Meigner, Berlin 24. November 1857                       | 134—135            |
| 51. | Un   | Franz Brendel, 28. November 1857                               | 135—138            |
| 52. | Un   | Felix Dracseke, Berlin 13. December 1857                       | 138—141            |
|     |      | Feodor von Milde, Berlin 20. December 1857.                    | 141—143            |
|     |      | Erläuterungen                                                  | 143, 145           |
|     |      | Facsimile des Concertprogramms vom 14. Ja-                     |                    |
|     |      | muar 1858                                                      | 144                |
|     |      | Hector Berliog an Hans von Bulow, Paris                        |                    |
|     |      | 20. Kanuar 1858                                                | 145—149            |
| 54. | Un   | Heinrich Dorn, Berlin 25. Januar 1858                          | 149—151            |
|     |      | Heinrich Dorn an Hans von Bülow                                | 151                |
|     |      | Alexander Ritter, Berlin 6. Februar 1858                       | 151—154            |
|     |      | Felix Draeseke, Berlin 7. Februar 1858                         | 154 - 156          |
| 57. | Un   | die Fürstin C. Sayn-Wittgenstein, Berlin 14. Fe-               |                    |
|     |      | bruar 1858                                                     | 156—159            |
| 58. | An   | Alexander Ritter, Berlin 22. Februar 1858                      | 159 - 160          |
|     |      | denselben, Berlin 15. März 1858                                | 160—162            |
|     |      | Felix Draeseke, Berlin 29. März 1858                           | 162—166            |
|     |      | ressat nicht ermittelt, Berlin 31. März 1858                   | 166—173            |
| 62. | Un   | die Fürstin C. Sahn-Wittgenstein, Berlin 18. April             |                    |
|     |      | 1858                                                           | 173                |
|     |      | Citat aus einem Brief Franziska von Bülow's                    | 173-174            |
|     |      | Allexander Ritter, Berlin 7. Mai 1858                          | 174—176            |
|     |      | Richard Pohl, Berlin 20. Juni 1858                             | 176—178            |
| 65. | Un   | Felix Draesete, Berlin 27. Juni 1858                           | 178—181            |
|     |      | Auszüge aus Briefen Franziska von Bülow's                      | 404 409            |
| 0.0 | 06   | an ihre Tochter                                                | 181—183            |
| 66. | યા   | Richard Pohl, Zürich 24. Juli 1858                             | 183—190            |
|     |      | benfelben, Zürich 9. August 1858                               | 190—192            |
|     |      | Julius Stern, Zürich 9. August 1858                            | 193—194<br>194—197 |
|     |      | denselben, Berlin 22. November 1858                            | 194—197            |
| 10. | शा   | Eduard Lassen, Danzig 12. December 1858 Gedicht "Junker Bülow" | 198                |
| 71  | 0110 | Bernhard Cosmann, Berlin Weihnachten 1858                      | 198-200            |
|     |      | Frau von Milde, Berlin 31. December 1858.                      | 200-202            |
| 72. | 962  | Allerander Ritter, Berlin 31. December 1858.                   | 202                |
| 10. | સા   | Auszüge aus Briefen Franziska von Bülow's                      | 101                |
|     |      | an ihre Tochter                                                | 202-205            |
| 74  | 9111 | Feodor von Milde, Berlin 19. Januar 1859.                      | 205-207            |
|     |      | Alexander Ritter, Berlin 31. Januar 1859                       | 207 - 211          |
|     |      |                                                                |                    |

|      |                 |                                                  | Seite     |
|------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 76.  | Un              | Robert Radecke, Berlin 3. Februar 1859           | 211-212   |
| 77.  | Un              | die Fürstin C. Sahn-Wittgenstein, Berlin 10. Te- |           |
|      |                 | bruar 1859                                       | 212-217   |
| 78.  | An              | dieselbe, Berlin 12. Februar 1859                | 217-219   |
| 79.  | Un              | Alexander Ritter, Berlin Jebruar 1859            | 219-222   |
| 80.  | An              | denfelben, Berlin 5. März 1859                   | 222-223   |
| 81.  | Un              | Joachim Raff, Berlin 7. März 1859                | 224-226   |
|      |                 | Auszüge aus Briefen Franziska von Bülow's        |           |
|      |                 | an ihre Tochter                                  | 226-227   |
| 82.  | An              | die Mutter, Paris 7. April 1859                  | 227-232   |
|      |                 | Julius Stern, Paris 25. April 1859               | 232-234   |
|      |                 | Hans von Bronfart, Berlin 27. Mai 1859           | 235-237   |
|      |                 | Franz Brendel, Berlin 27. Mai 1859               | 237-239   |
|      |                 | Richard Pohl, Anfang Juli 1859                   | 239-243   |
|      |                 | Prophetischer Musik-Kalender Januar              | 243-246   |
| 87.  | Un              | Hans von Bronfart, Berlin 19. Juli 1859          | 246-248   |
|      |                 | Prophetischer Musik-Ralender Februar             | 248-250   |
| 88.  | Un              | Louis Köhler, Berlin 17. August 1859             | 250253    |
|      |                 | Hans von Bronfart, Berlin gegen den 20. Au-      |           |
|      |                 | gust 1859                                        | 253-255   |
| 90.  | Un              | denselben, Berlin 24. August 1859                | 255 - 257 |
|      |                 | die Mutter, Berlin 31. August 1859               | 258-261   |
| 92.  | Un              | Julius Stern, Berlin 31. August 1859             | 261-262   |
| 93.  | Un              | Franz Brendel (Fragment)                         | 262-264   |
|      |                 | 2. A. Zellner, Berlin 26. September 1859         | 264-266   |
|      |                 | Felix Draeseke, Berlin 8. October 1859           | 266-269   |
|      |                 | Gustav Bock, Berlin 16. October 1859             | 269-271   |
|      |                 | Louis Köhler, Berlin 20. October 1859            | 271 - 272 |
|      |                 | Peter Cornelius, Berlin 29. October 1859         | 272275    |
| 99.  | $\mathfrak{An}$ | Felix Draeseke, Berlin 3. Rovember 1859          | 275-277   |
| 00.  | $\mathfrak{An}$ | Julius Stern, Berlin 8. November 1859            | 277-278   |
| 01.  | Un              | Hans von Bronfart, Berlin 9. November 1859       | 278 - 281 |
| 02.  | $\mathfrak{An}$ | Louis Köhler, Berlin 27. November 1859           | 281 - 283 |
| 103. | $\mathfrak{An}$ | Joachim Raff, Berlin 16. December 1859           | 283-285   |
| 104. | $\mathfrak{Un}$ | Louis Köhler, Berlin 20. December 1859           | 286—288   |
|      |                 | denselben, Berlin 3. Januar 1860                 | 289 - 290 |
| 106. | Un              | Joachim Raff, Berlin 8. Januar 1860              | 290 - 291 |
|      |                 | die Mutter, Paris 22. Januar 1860                | 292 - 293 |
| .08. | Un              | Hans von Bronfart, Köln 5. Februar 1860.         | 293297    |
|      |                 | Joachim Raff, Köln 6. Februar 1860               | 298 - 299 |
| 110. | Un              | Hans von Bronsart, Paris 26. Februar 1860.       | 299 - 301 |

|      |      |                                                                                       | Ceite     |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 111. | Un   | Foachim Raff, Paris 29. Februar 1860                                                  | 302-303   |
| 112. | Un   | denselben, Basel 4. März 1860                                                         | 303-304   |
|      |      | denselben, Karlsruhe 18. März 1860                                                    | 305       |
|      |      | die Mutter, Wien 26. März 1860                                                        | 305 - 308 |
|      |      | Joachim Raff, Wien 20. April 1860                                                     | 308-309   |
| 116. | An   | Felix Draeseke, Wien 22. April 1860                                                   | 309-311   |
|      |      | Erläuterung                                                                           | 311 - 312 |
|      |      | Felix Draeseke, Berlin 6. Mai 1860                                                    | 312-313   |
|      |      | Louis Köhler, Berlin 12. Mai 1860                                                     | 313—317   |
|      |      | Felix Draeseke, Mai 1860                                                              | 317—322   |
|      |      | Louis Köhler, Berlin 26. Juni 1860                                                    | 322—325   |
| 121. | Un   | Foachim Raff, Berlin 7. Juli 1860                                                     | 325—328   |
|      |      | Adolf Jensen, Berlin 20. Juli 1860                                                    | 328 - 331 |
|      |      | Foachim Raff, Berlin 22. Juli 1860                                                    | 332—333   |
|      |      | Franz Kroll, Berlin 30. Juli 1860                                                     | 333       |
|      |      | die Mutter, Berlin 1. September 1860                                                  | 334-336   |
|      |      | A. Giacomelli, Berlin 12. October 1860                                                | 337—338   |
|      |      | Joachim Raff, Berlin 15. October 1860                                                 | 338-341   |
| 128. | un   | Felix Draeseke, Berlin 16. October 1860                                               | 341-344   |
| 100  | OY   | Erläuterung (Ferdinand Lassalle)                                                      | 344-345   |
| 149. | etti | Abele Hippius, Glasgow 11. December 1877 . Drei Briefe von Ferdinand Lassalle an Hans | 345-346   |
|      |      | von Bülow                                                                             | 346—348   |
|      |      | Drei Briefe von Lothar Bucher an Hans von                                             | 040-040   |
|      |      | Bülow                                                                                 | 348-349   |
| 130. | 2fn  | Hans von Bronfart, Berlin 20. October 1860                                            | 350-352   |
| 131. | Un   | denselben, Berlin 26. October 1860                                                    | 352—355   |
|      |      | Alexander Ritter, Berlin 29. October 1860                                             | 356-361   |
|      |      | Hans von Bronfart, Berlin 5. November 1860                                            | 361-362   |
|      |      | denselben, Berlin 7. November 1860                                                    | 363       |
| 135. | Un   | Joachim Raff, Berlin 10. November 1860                                                | 363-365   |
| 136. | Un   | Hans von Bronfart, Berlin 13. November 1860                                           | 365 - 366 |
| 137. | Un   | Friedrich Kiel, Berlin 25. November 1860                                              | 366 - 367 |
|      |      | Hans von Bronfart, Berlin 26. November 1860                                           | 367-370   |
| 139. | Un   | Felix Draeseke, Berlin 26. November 1860                                              | 370 - 373 |
|      |      | Hans von Bronfart, Berlin 1. December 1860                                            | 373—374   |
|      |      | Joachim Raff, Berlin 12. December 1860                                                | 375—376   |
|      |      | denselben, Berlin 20. December 1860                                                   | 376 - 377 |
| 143. | An   | Hans von Bronfart, Berlin 28. December 1860                                           | 377—380   |
| 144. | An   | denselben, Berlin 16. Januar 1861                                                     | 380—381   |
| 145. | An   | Joachim Raff, Paris 18. Februar 1861                                                  | 381—385   |

|      |                                                  | Seite     |
|------|--------------------------------------------------|-----------|
| 146. | Un Joachim Raff, Paris 28. Februar 1861          | 385-388   |
| 147. | An Julius Stern, Paris 7. März 1861              | 388-389   |
| 148. | An Alexander Ritter, Paris 9. März 1861          | 389 - 392 |
| 149. | An Alvis Schmitt, Berlin 26. März 1861           | 393394    |
| 150. | An Alexander Ritter, Berlin 10. April 1861       | 394-396   |
| 151. | An denselben, Berlin 1. Mai 1861                 | 396-398   |
|      | Ferdinand Laffalle an Hans von Bülow, Berlin     |           |
|      | 22. Mai 1861                                     | 398       |
| 152. | An Alfred Meißner, Berlin 29. Mai 1861           | 398-400   |
|      | An Zoachim Raff, Berlin 1. Juni 1861             | 400-408   |
|      | An Julius Stern, Berlin 2. Juni 1861             | 403-404   |
|      | An Cornelius Gurlitt, Reichenhall 10. Juli 1861. | 404-406   |
|      | An Zoachim Raff, Reichenhall 19. Juli 1861       | 406-409   |
| 157. | An Julius Stern, Reichenhall 23. Juli 1861       | 409-410   |
|      | An Louis Röhler, Berlin 21. August 1861          | 410-418   |
| 159. | Un Telix Dracseke, Berlin 31. August 1861        | 413-418   |
| 160. | Un Allerander Ritter, Berlin 19. September 1861. | 418-421   |
|      | An Richard Pohl, Berlin 27. September 1861       | 421-423   |
|      | An Alexander Ritter, Berlin 28. September 1861.  | 425-432   |
|      | An Hans von Bronfart, Berlin 29. September 1861  | 432-434   |
|      | An Richard Pohl, Berlin 2. October 1861          | 434-439   |
| 165. | An Hans von Bronsart, Berlin 10. October 1861    | 439-440   |
|      | An denselben, Berlin 17. October 1861            | 441       |
|      | An Alexander Ritter, Berlin 21. October 1861     | 442-448   |
| 168. | An Hans von Bronfart, Berlin 22. October 1861    | 444 - 446 |
| 169. | An Alexander Ritter, Berlin 5. November 1861 .   | 446 - 448 |
| 170. | An Zoachim Raff, Berlin 12. November 1861        | 448-449   |
| 171. | An Telix Draeseke, Berlin 17. November 1861      | 449-451   |
| 172. | An Alexander Ritter, Berlin 17. November 1861.   | 451-453   |
|      | An denselben, Berlin 27. November 1861           | 454 - 455 |
| 174. | An Hans von Bronfart, Berlin 21. December 1861   | 455 - 457 |
| 175. | Un denselben, Berlin 31. December 1861           | 457 - 459 |
|      | An Richard Pohl, Berlin 31. December 1861        | 459 - 461 |
| 177. | An Telix Dracsete, Berlin 5. Januar 1862         | 461-464   |
|      | An Foachim Raff, Berlin 10. Februar 1862         | 464 - 465 |
|      | An Louis Ehlert, Berlin 12. Februar 1862         | 466       |
|      | An Hans von Bronfart, Berlin 5. Marg 1862        | 466 - 469 |
|      | An Alexander Mitter, Berlin 7. März 1862         | 469 - 470 |
| 182. | An Hans von Bronfart, Berlin 24. März 1862 .     | 470—471   |
| 183. | An Joachim Raff, Berlin 16. April 1862           | 472 - 474 |
|      | In Seniothen Rerlin 14 Juni 1862                 | 474-476   |

|      |    |                                               | Sette           |
|------|----|-----------------------------------------------|-----------------|
|      |    | Joachim Raff, Berlin 24. Juni 1862            | 476 - 478       |
| 186. | An | Richard Pohl, Biebrich 31. Juli 1862          | 478 - 485       |
| 187. | An | Frits Hartvigson, Biebrich 5. August 1862     | 485 - 488       |
|      |    | Ferdinand Laffalle an Hans von Bülow, Oft-    |                 |
|      |    | ende 8. August 1862                           | 488 - 489       |
|      |    | Georg Goltermann, Biebrich 8. August 1862 .   | 489 - 493       |
|      |    | Joachim Raff, Berlin 2. September 1862        | 493             |
|      |    | denselben, Berlin 23. September 1862          | 494 - 496       |
|      |    | Julius Stern, Berlin 21. November 1862        | 497             |
|      |    | Alexander Ritter, Berlin 1. December 1862 .   | 497 - 498       |
| 193. | An | Richard Pohl, Berlin 3. December 1862         | 498 - 502       |
|      |    | Ferdinand Laffalle an Hans von Bülow          | 502             |
| 194. | An | Franz Kroll, Berlin 7. December 1862          | 503 - 504       |
|      |    | Julius Stern, Berlin 23. December 1862        | 504 - 506       |
| 196. | An | denselben, Berlin 26. Januar 1863             | 507             |
|      |    | Ferdinand Lassalle an Hans von Bülow          | 508             |
| 197. | An | Foachim Raff, Berlin 6. Februar 1863          | 508 - 511       |
| 198. | Un | Richard Pohl, Berlin 7. Februar 1863          | 511—513         |
|      |    | Zwei Briefe von Botho von Hülfen an Hans      |                 |
|      |    | von Bülow                                     | 514             |
| 199. | Un | Botho von Hülsen, Berlin 17. Februar 1863 .   | 515 - 516       |
| 200. | Un | Alexis Hollaender, Berlin 18. Februar 1863 .  | 516 - 518       |
| 201. | Un | Eduard Lassen, Berlin 5. März 1863            | 518 - 519       |
| 202. | Un | Joachim Raff, Berlin 7. April 1863            | 519 - 524       |
| 203. | Un | Richard Pohl, Berlin 1. Mai 1863              | 524 - 526       |
| 204. | Un | Zoachim Raff, Berlin 3. Mai 1863              | 527 - 530       |
| 205. | Un | Julius Stern, Berlin 9. Mai 1863              | 530-531         |
|      |    | Ferdinand Lassalle an Hans von Bülow          | 531 - 532       |
| 206. | Un | Julius Stern, Berlin 29. Mai 1863             | $532 \cdot 535$ |
|      |    | denfelben, Berlin 30. Juni 1863               | 535 - 536       |
|      |    | Joachim Raff, Berlin 1. Juli 1863             | 536 - 539       |
|      |    | Felix Draeseke, Berlin 23. August 1863        | 539 - 542       |
|      |    | Julius Stern, Berlin 31. August 1863          | 542 - 544       |
|      |    | die Mutter, Berlin 31. August 1863            | 544 - 545       |
|      |    | Frau Jessie Laussot, Berlin 3. September 1863 | 545 - 548       |
| 213. | Un | Louis Köhler, Berlin 22. October 1863         | 548 - 552       |
|      |    | Friedrich Wied an Hans von Bülow, Dresden     |                 |
|      |    | 7. November 1863                              | 553             |
| 214. | Un | Friedrich Wieck, Hamburg 15. November 1863    | 553—554         |
|      |    | Friedrich Wieck an Hans von Bülow, 24. No=    |                 |
|      |    | vember 1863                                   | 554 - 556       |
|      |    |                                               |                 |

#### → IIIVX ←

|              |    |                                                | Settle    |
|--------------|----|------------------------------------------------|-----------|
| 215.         | M  | Emil Breslaur, Meiningen 5. Juli 1884          | 556 - 558 |
|              |    | Julius Stern, Berlin 21. December 1863         | 559 - 560 |
| 217.         | MI | Dr. jur. R. Gille, Löwenberg 28. December 1863 | 560 - 563 |
|              |    | Foachim Raff, Berlin 10. Januar 1864           | 563 - 567 |
| 219.         | MI | Heinrich Mehmel, Berlin 14. Januar 1864        | 567 - 568 |
| 220.         | MI | Morit Fürstenau, Berlin 21. Januar 1864        | 568 - 570 |
|              |    | Dr. jur. K. Gille, Berlin 29. Januar 1864.     | 570-572   |
| 222.         | Un | Foachim Raff, Berlin 30. Januar 1864           | 572 - 574 |
|              |    | Adolf Jensen, Berlin 31. Januar 1864           | 574 - 576 |
|              |    | Dr. jur. A. Gille, Berlin 4. Februar 1864      | 576-577   |
|              |    | Cornelius Gurlitt, Berlin 7. Februar 1864      | 578       |
| 226.         | Un | Dr. jur. A. Gille, Berlin 19. Februar 1864 .   | 579 - 581 |
|              |    | Joachim Raff, Berlin 21. Februar 1864          | 581 - 584 |
|              |    | Dr. jur. K. Gille, Berlin 28. Februar 1864 .   | 584 - 586 |
|              |    | Louis Köhler, St. Petersburg 23. April 1864    | 586 - 588 |
| 230.         | Un | Foachim Raff, Königsberg i. Pr. 4. Mai 1864    | 588 - 593 |
| 231.         | Un | Paul Fischer, Berlin 28. Mai 1864              | 593 - 594 |
| 232.         | Un | Julius Stern, Berlin 12. Juni 1864             | 594       |
|              |    | Joachim Raff, Berlin 21. Juni 1864             | 595—596   |
|              |    | die Mutter, Leipzig 5. Juli 1864               | 596       |
| 235.         | Un | Joachim Raff, Starnberg 28. Juli 1864          | 597       |
|              |    | Erläuterung. Bruchstück aus einem Briefe       |           |
|              |    | R. Wagner's an Frau E. Wille                   | 597 - 598 |
|              |    | Staatsrath von Pfistermeister an Hans von      |           |
|              |    | Bülow, Hohenschwangau 12. September 1864       | 598 - 599 |
|              |    | Paul Fischer, Berlin 24. September 1864        | 599 - 600 |
|              |    | Joachim Raff, 29. September 1864               | 600 - 604 |
|              |    | Paul Fischer, Berlin 2. October 1864           | 604 - 605 |
| <b>2</b> 39. | Un | Dr. jur. A. Gille, Berlin 17. October 1864     | 606-608   |
| 240.         | Un | Adolf Henselt, Berlin 27. October 1864         | 609-611   |
|              |    | Edhluß                                         | 612       |
|              |    | Unhang                                         | 613—634   |
|              |    | Zeugniß-Tabellen                               | 614 - 624 |
|              |    | Gutachten Frits Hartvigson                     | 625—626   |
|              |    | Zeugniß Hermann Göt                            | 626—627   |
|              |    | Zeugniß Hermann John)                          |           |
|              |    | Bundeslied von Herwegh                         | 629—634   |
|              |    | Namen= und Zachregister                        | 635—650   |
|              |    | Berichtigungen                                 | 650       |

----××-----

## Kurzer Bericht

über den von dem Unterzeichneten im Conservatorium der Musik ertheilten Clavierunterricht.

(Bom 11. April bis 24. Juni [1855].)

Die mir zum Clavierunterricht anvertrauten 12 Schüler und Schülerinnen wurden von mir in drei Kategorieen oder Classen zu vier Personen geordnet, bei welcher Einstheilung mir die Stufe der Anlagen und der bereits ersworbenen Ausbildung einestheils, anderentheils aber auch eine gewisse Gemeinsamkeit von Fehlern und Borzügen, sowie das gemeinsame Bedürfniß der Verbesserung der ersteren und zugleich wechselwirkender Ergänzung der letzteren maßgebend erschienen war. Diese Eintheilung hat sich meines Erachtens bisher als nicht unzweckmäßig bewährt, und dürfte bis zum Beginne des zweiten Halbjahres aus einem nicht unberechtigten conservativen Grundsatze beisbehalten werden können.

Allerdings konnte eine den Umftänden nach mit einer gewissen Flüchtigkeit vorgenommene erste Prüfung, bei welscher ihrer Natur nach die mehr oder minder unsertigen Individualitäten der Schüler nicht einmal zu einer getreuen, in sich fertigen, für die Erkenntniß klaren Darlegung ihres

musikalischen Vermögens und Könnens gelangten, nicht auf Einmal eine vollkommen principiell zu rechtfertigende Eintheilung ermöglichen; dann aber dürfte die dem Einzelnen so ungleich zuertheilte Fähigkeit oder von ihm so ungleich verwerthete Fähigkeit fortschreitender Entwickelung zu gewissen Zeitabschnitten immer wieder die verhältnißemäßige Ernenerung solcher Gruppirungen als unerläßlich erscheinen lassen.

I.

Die sogenannte erste Classe meiner Schüler bilbeten: die Herren Hahn, Brinkmann, Kortmann und Fraulein M.

Von den hier ertheilten Lectionen fanden im Monat April fünf, im Mai sechs, bis zum 24. Juni in diesem Monat ebenfalls sechs, zusammen: 17 statt.

a. Herr Hahn trat am 19. April (zur zweiten Lection) ein, fehlte nicht ein einziges Mal, hatte also 16 Mal' zu anderthalb bis zwei Stunden) meinen Unterricht.

Die universelle Bildung, die scharfe Intelligenz und der fünstlerische Ernst des Genannten machten mir die musistalische Beschäftigung mit ihm zu einem höchst angenehmen Berkehr. Db das Talent des Herrn Hahn zur Musik — im Allgemeinen ist es unlengbar — ein sehr ursprüngliches, unmittelbares zu nennen sei, möchte ich nicht ganz positiv bejahen. Die Reflexion waltet jedenfalls ob. Besondere Befähigung zum Birtuosenspiel habe ich bisher noch nicht entdeckt; doch kann das gegenwärtige Stadium seines Stresbens hierin noch kein entscheidendes Resultat liefern. Große Fertigkeit ist vorhanden — doch noch nicht zu wirkungss

voller Anwendung ausgebildet. Störende fehlerhafte Ansgewohnheiten waren nicht auszurotten. Ein im Hauptsächlichen richtiges Denken und feines musikalisches Empfinden vermochte sich noch nicht immer auch reproductiv zu bethätigen. Das innere geistige Ohr übersah oft die Rechte des äußeren sinnlichen Ohres. Dieses in den Schülerjahren sehr häusig vorkommende Misverhältniß ist in der Befangenheit begründet, welche dem in den Anfängen des Bewußtseins seiner Unvollkommenheiten nach richtigem Ausstrucke ringenden Spieler nicht gestattet, sich zum undes fangenen Zuhörer seines Spiels auseinander zu legen. Hr. Hahn hat die Aufgabe, durch ausdauernde und durch dringende Übung seines kritischen Vermögens seinem sehr zu rühmenden Eifer und seiner Liebe zur Sache möglichst zu Hilse zu kommen.

Hendelssohn's Capriccio Op. 5 Fis moll (eine der schwersten aber auch geistreichsten Clavierpiècen dieses Componisten), Chopin's Hmoll Scherzo und Gmoll Ballade, die Chopin'schen Etüden Op. 10 und Op. 25 (sehr theilweise erst). Ich habe die große Schumann'sche Sonate Fis moll ihm in den letzten Stunden vorgelegt. Herr Hahn schumann'sche Musik zu lieben und die nicht gewöhnliche Fähigkeit zu besitzen, dieselbe interessant und verständlich vorzutragen.

Das Studium der Scalen, welches ich keinem meiner Schüler erlasse, da es viel geeigneter ist, den Gelenken Glasticität zu verleihen, als gewisse, nur sich selbst bezweckende, für eine durchgeistigte Technik unzureichende mechanische Übungen, wurde von mir bei Herrn Hahn, als demselben besonders empfehlbar, berücksichtigt.

b. Herr Brinkmann war nur bei 10 von 17 Lectionen anwesend. Herrn B.'s öfteres Nichterscheinen ist wohl nicht gerade einem Mangel an Streben, fondern mehr feiner fehr getheilten Beschäftigung zuzuschreiben. Inmitten interessanter praftischer Compositionsübungen denkt der Musiker nicht gern an die Ausbildung seiner Technik, nicht gern an den ausübenden Musiker. Berr B. ift ein tüchtiger Musiker, was seinem Clavierspiel sehr zu Statten kommt; hat außerdem entschieden virtuose Begabung. Es wäre fehr bedauerlich, wenn er die Ausbildung dieses Elementes, in welchem ein unwidersprochen fünstlerischer Reim liegen kann, vernachlässigte oder durch Hintansekung hinausschöbe. Das Virtuosenthum kann ihm als äußerliches Mittel zu Berufszwecken wirkliche Dienste leisten. Es ist zu hoffen, daß Herr B. in seiner Zeit in Zukunft weniger beschränkt sein möge, da er in den verflossenen 10 Wochen im Verhältniß zu seinen Mitschülern gerade das Doppelte hätte leiften können. Herr B. besitzt eine schöne, gleichmäßige Technik, spielt sauber, klar; auch an Feuer und Schwung fehlt es nicht, obwohl nach der letteren Seite noch Größeres zu hoffen steht. Herr B. hat gegenwärtig an die schwierigsten Aufgaben moderner Claviertechnik zu schreiten und muthig die Materie überwinden zu lernen. Es ware Schade, wenn er in dieser Aufgabe durch äußere Umstände etwa gelähmt würde und seine Entwickelung somit sich verzögerte.

Herr B. spielte bei mir Chopin's Hmoll Scherzo und Cis moll Scherzo, Liszt's Ungarische Rapsodie Nr. 12, Präludium und Fuge Amoll für Orgel von Bach, für Piano übertragen von Liszt, Henselt'sche Concertetüben.

Ein baldiges öffentliches Auftreten und der damit verbundene sichere Erfolg würde auf Herrn Brinkmann sehr anregend und fördernd wirken können. Ich möchte diese Anregung überhaupt allen zu Virtuosen begabten Schülern als reiche Quelle zur Selbsterkenntniß und Klarwerdung wünschen.

c. Herr Kortmann nahm nur an 6 von 17 Lectionen Theil, fehlte vom 30. April bis 18. Juni. Hervorragende Begabung zum Virtuofen wird ihm von seinem früheren Lehrer Herrn L. Chlert ebenfalls zuerkannt. Aber auch nur zur einseitigen Ausbildung dieser Anlage bedarf es eines ernstlichen und energischen Willens, über deffen Vorhandensein bei Herrn R. ich mich bis jett noch nicht vollkommener Gewißheit erfreue. — Herr R. scheint mir zu den Individuen zu zählen, die fich sprung- und ruckweise, nicht Schritt für Schritt entwickeln 1. Befähigung zu schwungvollem Bortrage, zur Durchführung flar concipirter fünstlerisch nach außen wirkungsvoller Intentionen mit den entsprechenden Mitteln ift ebenfalls vorhanden. Haltung ber Hand, Anschlag sind zu loben. Der lettere ift fräftig ohne Härte, vermag sich auch in den delicatesten Nüancen des piano zu bewegen. Die Haltung des Körpers beim Spielen — ein sehr wichtiges Moment, das die alleraufmerksamste Beachtung verdient — ift an Berrn Kortmann, wie an den beiden zuerst beurtheilten Berren Sahn und Brinkmann als eine männliche, ruhige fehr rühmenswerth. Schlaffe, matte Haltung des Körpers oder geschäftig bewegliche theilen dem Vortrage der mit diesen Untugenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Das Rejultat bleibt die Hauptsache" fügt Bülow einer analogen Bemerkung gelegentlich hinzu.

behafteten Individuen diese gleichfalls mit, und machen ihn unkünstlerisch. — Für manche meiner Schüler hielte ich militärischen Exerzierunterricht für eine unerläßliche Propädeutik zu ihren clavierspielerischen Studien.

Herr K. studirte bei mir ansangs das Weber'sche Concertstück zu Ende — als seine Krankheit dazwischen kam — in den letzten Stunden legte ich ihm die Choppin schen Stüden Op. 10 vor und eine Liszt'sche Transscription eines Stückes aus dem Lohengrin. Die Art, wie Herr K. das letztere, ziemliche Ansprüche an Kraft und Bravour stellende Concertstück in Angriff nahm, war versprechend. Doch das ist noch kein Resultat.

d. Fräulein Mt. erfreute mich nur sieben Mal (bei 17 Lectionen) mit ihrem Besuche, verschwand am 10. Mai, wo fie die ihr zum Studium angerathenen Musikalien zum fo und jo vielten Male nicht mitbrachte. Studirte Mendel& john's Op. 14 Rondo capriccioso und Chopin's Impromptu No. 1 (As) ein, desgl. ein paar einzelne leichtere Etüden von Chopin. Bei dem Vortrage des Mendelssohn'ichen Stückes suchte ich der jungen Dame die widerwärtige Süßlichkeit des Vortrags und die lächerliche Sentimentalität eines den musikalischen Inhalt interpretiren wollenden affektirten Mienen= und Geberdenspiels abzugewöhnen, und zwar nicht ohne Erfolg. Gerade bei Mendelssohnischer Musik kann man clavierspielende Damen am sichersten zu einem gesunden und verständigen Spiel zwingen, weil bei diesem Genre am ungenirtesten und haarsträubendsten edle Einfachheit zu gemeiner Trivialität herabgezogen wird. Frl. M. hat recht hübsches Talent, auch einen gewissen virtuojen Aplomb, der ausbildungsfähig ist,

wenngleich er jett noch etwas allzu Primitives hat, und tann eine vortreffliche Salonspielerin, auch Clavierlehrerin werden. Bon der getadelten Ziererei und Aftereleganz verspreche ich sie, sobald sie nur meinen Unterricht wieder besucht, in kürzester Frist gründlich zu heilen.

#### II.

| In der zweiten Claffe meiner      |
|-----------------------------------|
| Schüler befanden sich die Herren: |
| Scharffenberg, Wolff,             |
| Onlaich Boch.                     |

| Grtheilte    | $\delta$ | e | c t | į | 0 | n | en: |
|--------------|----------|---|-----|---|---|---|-----|
| April        |          |   |     |   |   |   | 5   |
| Mai          |          |   |     |   |   |   |     |
| Juni (bis 24 | .)       |   |     |   |   |   | 7   |
| Zusammen .   |          |   |     |   |   |   | 20  |

a. herr Scharffenberg zeigte großen Fleiß, fehlte nicht ein einziges Mal bei 20 Lectionen. Ich habe den jungen Mann, den mir Herr Dr. Lifzt speciell empfohlen, stets mit ganz besonderer Strenge behandelt und finde, daß er in den bei mir gehabten Lectionen das gelernt hat, was möglich war. Unter den auszuwurzelnden schlechten Gigenschaften war es vorzüglich eine gewisse Unkrautgenialität, beren Fortwuchern Bedenken erregen mußte, ein stürmischer Übermuth, der seine Kräfte jedweder Aufgabe gewachsen glaubte. Um hier nun dämpfend und zähmend einzuschreiten, mußte man hauptfächlich vermeiden, lähmend einzuwirken, dem Überwindungsmuthigen, Selbstvertrauenden nicht scheinbar für sein Können allzuleichte, uninteressante Aufgaben stellen, und ihm dann pedantisch zu beweisen suchen, wie schwierig beren auf eine gewissenhafte Bollendung aller Details gegründete Lösung im Widerspruche mit dem Anscheine sei. Ich hielt es für angemessen, Sporn und Zügel vereint anzuwenden. Bei einer der schwierigsten Aufgaben moderner Claviertechnik, der "Paraphrafe des Hochzeitsmarsches und Elfenreigens aus Mendelssohn's Musik zum Sommernachtstraum von Franz Lifzt", wo alle Kräfte auf's Äußerste angespannt werden und Vorzüge wie Fehler in grellerem Lichte erscheinen müssen, suchte ich ihn zur Erkenntniß seiner Mängel zu bringen. Es ist zum Theil gelungen, das Schlimmste auszurotten. Scharffenberg spielt besonnener, vernünftiger, ruhiger im Äußeren, musikalisch bewußter — die anfangs gänzlich corrupte Haltung der linken Hand hat sich entschieden verbessert.

Beethoven's Cis moll Sonate, welche er früher in einer höchst monströsen Weise verarbeitet hatte, ließ ich ihn sogleich auf's Neue studiren, um die alte Aussassung (technisch und geistig) auf ewig vergessen zu machen. An Chopin's und Henselt's Etüden (ausgewählt) lasse ich ihn langsam fortstudiren.

Eine Ergänzungslection, um die Sch. mehrmals bei Hrn. Prof. Mary eingekommen ist, halte ich gegenwärtig nicht für dringend. Doch verdient er ganz besondere Besrücksichtigung und wäre bei einer erneuten Eintheilung darauf zu sehen, ihn in eine weniger zahlreiche Classe zu bringen.

b. Herr Wolff. Im Ganzen recht regen Eifers. War siebzehn Mal in den Lectionen (ich hatte Herrn W. freisgestellt, hier und da die erste Classe zu besuchen, wo gewöhnlich mehr Zeit zu meiner Verfügung stand, da zwei Schüler Hr. Kortmann, Frl. M.) meist fehlten, Herr Brinkmann sehr unregelmäßig erschien — so hatte Herr W. vom 1. bis 14. Juni 7 Lectionen, während er im Monat Mai vier Mal sehlte). Viel Trieb zur Überwindung von Schwierigkeiten, Technik auf gutem Wege.

Kann die Schüler der ersten Classe bald sämmtlich einsholen. Zu beklagen ist noch die schlechte krumme Haltung des Körpers, die ein inneres Gefühl des Gedrücktseins zu reslectiren scheint. Paßt entschieden zum Virtuosen; noch ängstlich und unfrei, zuweilen an der Scholle der Tastatur klebend, doch sind die Keime des Fortschreitens in steter Entsaltung begriffen. — Spielte das H moll Scherzo von Chopin, Beethoven's Cis moll Sonate (mit Herrn Scharfsenberg zu gleicher Zeit, wobei ich häusig für gut befunden, namentlich die ruhigen Sähe auf zwei Flügeln zugleich spielen zu lassen, um einer hier besonders unstatthaften (Tempo u. s. w.) Willkür der Aufsassung vorzubeugen). Etüden von Chopin, Henselt — Fantasie über ein russisches Zigeunerlied von Henselt.

Hr. Wolff verdient entschieden, daß man sich speciell für ihn interessire.

c. Herr Golzsch. Fehlte bei 20 Lectionen ein einziges Mal, und dieses Eine Mal gewiß nur höchst unfreiwillig. Zeigt einen sehr erfreulichen Eifer — eine fast aufopfernde Liebe zur Kunst. Sein Fleiß ist von einer ängstlichen, scrupulösen Genauigkeit. Es wäre sehr wünschenswerth, daß er die Sache manchmal leichter nähme. Seine Schwersfälligkeit steht ihm öfters im Wege. Doch hat diese letztere Eigenschaft als eine Manifestation seiner großen Gewissenschaftigkeit etwas so Imponirendes, daß ich es für entwürzbigend gehalten hätte, ihn Leichtsinn lernen zu lassen. Ich strenge ihn daher außerordentlich an, mache ihm die Sache noch schwerer, als er sie sich vorstellt, indem ich die neue Schwierigkeit hinzusüge, die Kunst »à force d'art« zu verbergen, die gewissenhafte Ausarbeitung der Einzelheiten

gegen den Totaleindruck zurücktreten zu lassen. Zudem glaube ich, daß es für Herrn G., der die musikalische Laufbahn etwas spät begonnen, hohe Zeit ist, die mögslichsten Anstrengungen zu machen, um eine bedeutendere Stuse in der Technik als ausübender Musiker zu erreichen. Steisheit des Handgelenkes, Mangel an Clasticität in den Fingerspißen und eine gebückte, bei manchen Passagen schräge Haltung des Körpers — sind Mängel, welche sich erst nach und nach werden entsernen lassen.

Herr Golzsch spielte bis jest mehrere Mendelssschnische Lieder ohne Worte (zur Übung der Glätte des Anschlages und zur Erreichung einer größeren Volubilität), die Sonate pastorale (Ddur) von Beethoven (um Accentuirung und Phrasirung daran zu ersernen), die Bariationen Fdur Op. 34 von Beethoven, um sich an diesem, sehr zum Vortrag geeigneten Werke die Nothwendigfeit der Interpretirung eines geistigen Inhaltes durch virstuose Darstellung anschaulich zu machen — einzelne Präsludien und Fugen aus Bach's wohltemperirtem Clavier, um durch polyphones Spiel die Finger zur Selbständigkeit zu bilden. Zu dem gleichen Zwecke wurde auch die von Prof. Marx herausgegebene Anthologie von Bach's Clavierscompositionen verwendet.

d. Herr Boch war in 12 (von 201) Lectionen anwesend. Scheint sehr guten Willen, auch viel Intelligenz zu besitzen, im Allgemeinen jedoch etwas zu kränkeln, durch nöthige Rücksichtnahme auf Gesundheit nicht ermächtigt, dem mechanischen Studium die erforderliche Zeit zu widmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da Herr Boch erst in der dritten Lection eingetreten ist — so wären seine Abwesenheiten auf 6 (statt 8) zu reduciren. B.

Hat schon mehr Gelenkigkeit als Herr Golzsch, übertrifft ihn aber nicht in den Resultaten. Sine ganz specielle Anlage zum Clavierspielen habe ich nicht entdeckt. Er könnte sich vielleicht ebenso gut einem anderen Instrumente widmen. (Das Nämliche gilt von Hrn. Golzsch.)

Überhaupt wäre es mir sehr wünschenswerth zu wissen, welche Stufe der Technik im Allgemeinen die mir übergebenen Clavierschüler zu erlangen beabsichtigen, in wie fern sie es zur Haupt oder Nebensache, in wie weit zum Berufe machen wollen. Es ist dies geradezu unerläßlich. Herr Boch studirte den ersten Sat der Pastoralsonate von Beethoven, Etüden von Cramer, auch zwei von Henselt, deren eine er mit ziemlicher Bollendung spielte, zuletzt die C moll Sonate von Mozart. — Ein regelmäßigeres Beiwohnen meiner Lectionen würde sehr ersprießlich sein. Haltung der Hand wie des Körpers am Clavier lassen noch zu wünschen übrig.

Im Ganzen gehört Hr. Boch zu den Schülern, die den Unterricht nicht sonderlich erschweren und gut aufnehmen, auch nicht ungewissenhaft für sich exerzieren.

#### III.

In der dritten Classe befinden sich meist Anfänger. Es sind die Herren Dregert und M., die Damen Frl. Hahn und Strahl.

Ertheist wurden im Ganzen 18 Lectionen (5 im April, 6 im Mai, 7 bis 24. Juni).

a. Frl. Hahn. Ist eigentlich das begabteste Mitglied dieser Classe, von einem ganz musterhaftem Fleiße — sehr intelligent und eifrig; hatte 17 Lectionen, fehlte also ein

einziges Mal. Wenn alle Schüler im Verhältnisse zu dieser Schülerin nach ihren Kräften so ernstlich und strebsam bei der Sache wären, so würde nur Ein Wort des Lobes zu sagen sein. Frl. Hahn hat ein gar nicht unbedeutendes musikalisches Talent, einen ganz exemplarischen Fleiß, wie schon gesagt, viel Geschmack in der Auffassung und vershältnismäßig viel Energie.

Sie spielte bei mir Beethoven's Fmoll Sonate Op. 2 recht vollendet, dann Rob. Schumann's Kinderfzenen welche schon bedeutendere Ansprüche an charafteristischen Bortrag und technische Fähigkeit machen) und den zweiten Theil von den trefslichen Cramer'schen Etüden. In diesen traf ich eine Auswahl mit der Absicht, einer speciellen tech-nischen Unfertigkeit zu Hülfe zu kommen.

Die Scalen spielt Frl. Hahn mit größerer Egalität und Rundung als irgend einer ihrer Mitschüler.

b. Fräulein Strahl. War siedzehn Mal anwesend, sehlte nur Ein Mal. Gibt sich entschiedene Mühe, hat auch unbestritten Talent; vermag jedoch dem Clavierspielen nicht so viel Zeit zu widmen, als auf dem Standpunkte ihrer gegenwärtigen Anfängerschaft dringend nöthig wäre. Klagte östers über allzu vielseitige musikalische Beschäftigung, wenn ich behauptete, sie hätte ein Stück zu größerer Vollendung bringen können, als es geschehen war. Frl. Strahl hat gegenwärtig noch von der über alle Maaßen absurden und gewissenlosen Leitung eines früheren Lehrers, des Herrn P. zu seiden; wiewohl hierbei zu erwähnen ist, daß einige Wochen Unterricht bei Herrn Chlert den durch den P. schen Unsinn hervorgerusenen Übeln sehr wesentlich absgeholsen haben.

Ich ließ Frl. Strahl in den mit Hrn. Ehlert besonnenen Übungen unverändert fortfahren. Sehr geeignet sind für solche Anfänger die Stephen Heller'schen leichteren Etüden; das erste Heft wurde zu Ende gespielt. Der erste Satz aus Beethoven's Fmoll Sonate Op. 2, einzelne Nummern aus den Kinderstücken von Mendelssohn, der erste Satz aus einer Sonatine von Mozart (C dur) gingen in ihren Erfordernissen fast über die Kräfte der Schülerin noch hinaus. Der Anschlag hat im Ganzen Anlage, sauber und nett zu werden; doch ist einer anderen Anlage, einer gewissen pedantischen Trockenheit und Ungrazie entgegenzuarbeiten. Scalen gehen gut. Hat jetzt die Bach-Anthologie von Brof. Marx begonnen.

c. Herr Dregert. Fehlte ein einziges Mal, hatte also 17 Lectionen. Scheint recht musikalisch zu sein, richtig auffassen, aber eben noch nicht wiedergeben zu können. Leidet noch an einer großen Unbeholfenheit und Steifheit der Kinger. Müßte sich überwinden können, rein mechanische Übungen zu verrichten, um die hartnäckigen Gelenke zu brechen. Lieferte an einer übrigens nicht so schwierigen Sonate von Beethoven (Es dur Op. 29 oder 31) ben Beweis, daß nur ein Virtuos im Stande fein kann, klaffifche Musik vollkommen auszuführen. Studirte übrigens nur die ersten beiden Sate — der vollkommene Mangel eines »Staccato« hieß uns damit aufhören. Dem Vortrage des Rondo capr. Op. 14 von Mendelssohn war herr Dr. ebenfalls nicht gang gewachsen; desgl. der E dur Polonaise von C. M. v. Weber. Doch haben beibe Stücke seine Fertigkeit etwas vorwärts gebracht, wenngleich dieser Fortschritt langsam vor sich geht. Die Etuden von Moscheles scheinen bei Herrn Dr. gute Dienste zu thun. Die Scalen gehen noch schlecht. Es interessirt mich bei Herrn Dr. wiederum einmal, speciell zu wissen, welches Ziel er bei seinem Clavierstudium im Auge hat, um ihn je nachdem weder mit Arbeit zu überladen, noch auf eine rapidere Entwickelung der Technik zu wenig Rücksicht zu nehmen.

d. Herr Mt. fehlte drei Mal, hatte also 15 Lectionen. Sat entschiedenes musikalisches Talent, vermag richtig aufzufassen und auch - wiewohl seltener - richtig wiederzugeben; gibt sich auch recht viel Mühe, wiewohl noch nicht genug, weghalb man ihn fehr antreiben muß. Seine Belehrung kostet mich die meiste Anstrengung und ist am angreifendsten von allen für mich. Seine Technik ist von früheren Lehrern auf eine entsetliche Weise vernachläffigt worden. Haltung und Bewegung der Hand ist fast unmenschlich zu nennen. Unsauberes, ungenaues Spiel läßt alle auch unbeschäftigten Finger stets auf der Claviatur liegen bleiben, so daß man vor lauter musikalischen Ohrfeigen die nothwendige Fassung kaum bewahren kann. Bedarf am nöthigsten eines Hülfslehrers, als welcher einer meiner vorgerückteren Schüler fehr wohl fungiren könnte. Fräulein Strahl könnte zu dieser wöchentlich wenigstens einer - Stunde mechanischer Übungen hinzugezogen werden.

Herr M. ift mit den Studien von Moscheles besichäftigt — übte anfangs zu gleicher Zeit mit Herrn Dregert den ersten Sat der Beethoven'schen Es dur-Sonate Op. 29 — später allein den britten — dann den Mennett aus der Mozartichen Es dur Symphonie, übers

tragen von Schulhoff, zulett kleinere Piècen von Henselt — Liebeslied und Pensée fugitive.

Resümirende Bemerkungen. Hervorragende Befähigung zum Virtuosen besitzen die Herren: Brinkmann, Kortmann, Wolff, Scharffenberg; zum Salonsspiel: Fräulein M.

Bedeutendes musikalisches Talent, das sich in der Execution ausspricht, zeigen die Herren Hahn, Brinkmann, Golzsch und Fräulein Hahn.

Noch nicht festgestellt, aber eher Günstiges als Ungünstiges voraussetzend, ist mein Urtheil über die Herren Boch und Dregert.

Sehr anfängerischen Charakters ist das Spiel des Herrn M. und des Fräulein Strahl, das des ersteren durch die Unmasse auszurottenden Unkrautes.

Dem Fleiße, somit meist auch den Fortschritten nach ordnen sich die Schüler und Schülerinnen etwa folgendermaßen: [folgt Tabelle].

Beifolgend eingeschlossen habe ich die Stücke citirt, durch deren Vortrag die Schüler des Conservatoriums am charakteristischesten ihre Anlagen und die erreichte Stufe der Ausbildung — (etwa in einer halböffentlichen Prüfung) zu documentiren vermöchten.

Berlin, 27. Juni 1855. Hans von Bülow.

Der vorstehende "Bericht" und einige im Anhang gegebene Documente zeigen, das bisher schon bekannt gewordene Material ergänzend, wie Bülow die Aufgabe des Pädagogen erfaßte und durchführte. Abgesehen von allen intellectusellen Eigenschaften, die sich in ihnen spiegeln, und die in

der musikalischen Welt als speciell Bülowische so bekannt sind, daß sie einen besonderen Hinweis überslüssig machen, erscheint das moralische Moment einer geradezu leidenschaftlichen Gewissenhaftigkeit darin ganz auffallend. Ein weiteres Beispiel davon bietet u. A. der Brief an J. Stern vom 29. Mai 1863. Allein diese peinliche Genauigkeit, die sich keine Mühe verdrießen läßt, wird durch die Erwägung, unter welchen Umständen sie beobachtet wurde, erst in das richtige Licht gesetzt. Es ist ein fortwährender Triumph des Willens über Hindernisse jeglicher Art.

Gang besonders icheint damals Bulow's ichlechter Gefundbeitszustand Anlaß zu beständiger Sorge gegeben zu haben. In seiner Mutter Briefen kehrt sie unablässig wieder, ja felbst heitere Momente werden von ihr verdüstert. "Du siehst" schreibt sie an ihre Tochter "daß mir eben ganz munter zu Sinne scheint: und es ware dies auch in der That, wenn ich mich nicht um Sans grämte. Daß ihn das Blück auch nie begunftigt und feine Rranklichkeit den üblen Ginfluß Steigert]. ben fo ewiges Miklingen auf feine Nerven, seine Gemuthsstimmung übt - das bekümmert mich so sehr. Möchte es nur seine Charafterfraft stählen, ohne seinen Lebensmuth zu verzehren. Bielleicht geht auch Alles noch beffer; feine Be-. sundheit ist indeß zulett die Hauptforge, denn alles Undere läßt sich noch eher erseten." - Daß diese Rlagen nicht etwa. auf eine übertrieben ängstliche Gemüthsart der Mutter qurückzuführen sind, sondern daß auch Fernerstebende ähnlich empfanden, beweift ein Brief von befreundeter Sand (Beihnachten 1856) welcher biefer Sprae rührenden Ausdruck gibt. "Ich komme aus der Messe, wo ich für Dich gebetet habe auch für Sans betete ich aus tiefstem Berzen. Er scheint sehr frank, nach dem was Du mir fagst, und, unter uns, ich fürchte er kann nicht lange leben." Sier folgen innige Worte ber Ermahnung, seinen Beift auf religiöse Dinge gu leiten "benn ich gittre, daß von einem zum andern Tage fein Lebenslicht auslöschen könnte, ohne daß er seine Gedanken auf das Jenseits gerichtet hatte". - - "Diese Seele" - heißt es weiter - "die übrigens einen fo naturlichen Bug jum Guten und Edlen hat, daß sie auf die ewigen Wahrheiten vielleicht nicht genug Gewicht legt."

Indeß, auch der Beruf des Sohnes läßt das bedrängte Herz der Mutter noch immer nicht zur Ruhe kommen. Tropdem sie nunmehr von seiner Begabung überzeugt ist, fährt sie sort, die künstlerischen Wege zu beklagen, die er geht. Und wenn sie es von nun an auch vermeidet, in directer Aussprache mit ihm durch Besürchtungen seinen Flug zu lähmen, so scheint es, daß Andere Gelegenheit bekommen, um so tiesere Einblicke in die Welt ihrer Zweisel und Beängstigungen zu thun. Da ist vor Allen die Fürstin Caroline Sayn-Wittgenstein, Liszt's Freundin, aus deren Briesen an Franziska am klarsten hervorgeht, wie wenig gesestet der Boden häuslichen Lebens war, aus dem der junge Künstler Kraft und Beruhigung hätte schöpfen sollen für die Bewältigung seines mühevollen Tagewerkes.

Es ist aus den veröffentlichten Briefen von und an Franz Liszt bekannt, daß dieser im Jahre 1855 den Wunsch gehabt, seine beiden Töchter, Blandine und Cosima, der Fürsorge von Frau Julie Ritter in Dresden (Bülow, Bd. I, S. 12) anzuvertrauen und daß, als diese ihm die Bitte abschlagen mußte, er sich an Franziska von Bülow gewendet hatte, welche sich dazu bereit sinden ließ. Dies bedeutete eine große Veränderung des häuslichen Lebens; doch "es ist eine Aufgabe"

schreibt sie, "und das soll ja das Leben sein".

## Auszüge aus Briefen franziska von Bülow's an ihre Tochter.

[Ohne Datum.] Nichts ist wahrer als: daß das Leben ein Kunstwerk ist, das wir zwar nicht künstlich behandeln, aber uns doch sehr hüten müssen selbst zu zerstören und daran zu verderben, und zwar in doppeltem Sinne, unser äußeres und unser innerstes Seelenleben; in diesem Sinne können wir nicht selfrespect genug haben. Wie viel liegt an der Stimmung unserer Seele (und unserer Nerven), diesem zartesten und künstlichsten Instrument des himmlischen Erbauers, ob sie stumm bleibt oder welcher Art Töne darauf erklingen. Das Leben ist eigentlich so reich, so interessant nach allen Seiten hin, wenn man sich nur auf einen objectiven Standpunkt zu stellen, zu sehen und zu hören versteht mit liebevoller Empfindung für die Menschen, mit Erkenntniß und Bewunderung der Natur und Kunst. —

[Juli 1855.] Hans kam am 22. Sonntag Abend von Weimar sehr angegriffen [zurück], und reiste daher nicht Wittswoch, sondern erst vorgestern Sonnabend den 28. nach Copenshagen; auch um ihn bin ich besorgt, aber doch sehe ich ihn gern

reisen, benn hier in Berlin wäre es nicht besser geworden. Die Luft ift sehr schwül, und eine Beränderung derselben war ihm nothwendig, zumal er später wieder lange still sitzen muß. Er grüßt Dich tausendmal. In Weimar hat Hoffmann von Fallerselben einen Trinkspruch auf ihn ausgebracht, den ich Dir beilege.

"Das ist des Himmels Gnad' und Gunst Wenn lebendig wird die eigne Kunst, Wenn unser schönstes Thun und Streben, Beginnt durch Andre fortzuleben. Benn Andre durch und für die Kunst sich begeistern, Wenn unsere Schüler werden zu Meistern, Und zahlen mit dem was wir gewollt Der Lieb und des Danses schönen Sold. Drum lebe der Mann von Geist und Talent, Den der beste Meister als besten Schüler erkennt, Bon dem Liszt sagt: Er kann's!

Auf der Altenburg 20. Juli 55.

Die Fürstin ist noch hier, und sie und die Tochter sind wirklich sehr liebenswürdig und geistreich. Humboldt, Kaulbach, Rauch, Olsers, Barnhagen und tutti quanti sind immer bei und mit ihr; wir haben ihr sogar Behse (!) einladen müssen.

Berlin 7. August 1855. — Bon Hans hatte ich gleich nach seiner Ankunft gute Nachricht, er war nicht seekrank gewesen und hatte, gleich Dir, die schönste obwohl 18 stündige Übersahrt gehabt. So eben erhielt ich einen Brief; leider sind die meisten Personen, an die er empfohlen, nicht da, doch hat er Andere gefunden und gefällt sich außerordentlich in und mit Copenhagen; er studirt die Kunstanstalten und alles Interessante dort, und ich hoffe, er zerstreut sich und erholt sich wirklich ein wenig. —

Diesen Morgen ist die Fürstin abgereift; ich habe sie sehr viel gesehen und aufrichtig bewundert. Gestern Abend war

ich nach ihr bei der Solmar.

Berlin 27. Angust 1855. — Ich eilte Freitag saus Weimar zurück, weil Hans krank gewesen war, und obwohl ser wieder hergestellt, ängstigte ich mich doch um ihn, zumal in dieser Jahreszeit, wo es hier nicht recht geheuer ist und die böse Asiatica sputt. Doch ist er wieder wohl, und ich vermuthe, er hat sich erfältet und stark den Magen verdorben. Es war so angenehm und interessant in Weimar, so behaglich im Garten auf der Altenburg, — und am schönsten das Leben mit Liszt — daß ich recht ungern fortging; doch ich hatte keine

Ruhe, ehe ich mich überzeugt hatte, wie Hans war; er ist jetzt enorm beschäftigt mit Componiren und Geschäftsbriesen; nimm ihm nicht übel, daß er nicht schreibt. — In Weimar erwartete man Johanna Wagner mit Kamieński's, Litolsf und wer weiß noch wen! — Lon Hans' Reise kann ich Dir nichts erzählen, denn er erzählt selbst nichts; doch scheint er ziemslich zusrieden und es war ihm gut bekommen, hatte sich viel Bewegung in freier Luft gemacht, nicht gespielt und so sich etwas erholt, viel Kunstwerke gesehen, die Seereise hat ihn amüsirt.

Auszüge aus Briefen der fürstin C. Sayn-Wittgenstein an franziska v. Bülow.

Ohne Datum.] — — Il me semble qu'en somme rien ne va mal. Mr Hans n'a hélas pas plus que d'autres des bottes de sept lieues pour franchir toutes les difficultés habituelles à toute carrière, d'un seul bond, et si vous tenez compte comme de juste de celles qui sont sur le chemin des autres, vous verrez que sa barque avance assez bien. Mais ne vous lassez pas d'être patiente; qu'il continue le sillon une fois commencé; la persévérance n'escompte pas ses avantages du jour au lendemain, mais elle amasse un capital, qu'on touche au bon moment. Tant qu'on est jeune comme lui, il est dans l'ordre d'avoir un peu à se débattre avec la vie. Liszt a parlé de lui et à la Psse de Prusse et avec sa fille la Psse Louise; le régent de Bade se souvient fort bien qu'il a joué au festival de Carlsruhe, et a raconté, en l'approuvant beaucoup comme un trait d'esprit, comment après la Faustouvertüre de Wagner il est venu remercier le public. Croyez moi, madame, certaines valeurs sont appreciées même alors qu'elles ne peuvent être reconnues, et là haut on se rend parfaitement compte du mérite de ceux qui soutiennent maintenant. que sa partie parait être difficile, l'homme de génie, dont le nom sera un jour un des plus beaux fleurons de la couronne de la Germania.

À l'heure qu'il est c'est devenu presque une position sociale d'être Wagnérien, et le moment de la victoire définitive venu, vous verrez qu'elle aura ses revenants-bons. Ne vous tourmentez donc pas à cet endroit, et attendez (quoique personne mieux que moi ne connaisse l'horreur de ce mot). Mais je suis peut-être autorisée à

me faire croire en donnant un conseil si ennuyeux à suivre. On a de bonnes dispositions pour votre fils, mais il ne faut pas qu'il se montre inconséquent, car rien ne fait un tort plus réel à un homme que la Karakterlosigkeit; — pour le moment il n'a qu'à se maintenir à la place où il est. S'il a quelques ennuis, qu'il les supporte; cela donnera bonne opinion de lui, et c'est après tout l'essentiel. Le reste vient après. —

[Serbst 1855.] — N'oubliez pas, en outre, chère Madame, de dire de ma part à votre fils tout ce qu'un cœur vraiment affectionné peut dicter de vœux tendres et sincères pour son avenir et son bonheur. Il ne peut douter aussi que ma fille se joint à moi. Il me semble qu'il est des âmes qui ne sauraient se méconnaître et se malcomprendre, et qu'ainsi il ne méconnaîtra jamais l'amitié bien vive que je partage avec Liszt pour lui et la satisfaction avec laquelle je vois et espère tout ce qui le rapproche de nous.

1.1

Berlin, 26. Juni 1855.

## Berehrter Herr und Freund!

Unser sut de poitrines, der famose Tenor Formes reist morgen früh nach Breslau und will einen herzlichen Gruß von mir an Sie mitnehmen. Ich erlaube mir, Ihnen den liebenswürdigen Künstler auf's Angelegentlichste zu empfehlen. Seine Stimme ist duftiger und nobler als eine Pflaume oder eine sonstige — Hülsenfrucht; sie ist wenigstens eine Ananaserdbeere. Er wird Ihnen gewiß einen großen musitalischen Genuß gewähren: seine herrlichen Mittel sind nicht ungeschult, wenn er auch als Sänger tein Roger ist, noch als Schauspieler selbstverständlich. Dabei ist er ein charmanter Mensch und Besitzer einer

<sup>1</sup> Adveisat nicht seitgestellt. Wahrscheinlich Dr. F. W. Viol, Musikreserent der "Schlesischen Ztg." in Brestau. Autograph im Beitze der Kosmusikhändler Stepl und Thomas in Frankfurt a. M.

charmanten Frau geb. Ahrens, deren Unterhaltung sehr anziehend und fesselnd für Sie sein wird.

Sie werden sich wohl gedacht haben, daß ich auf meiner Wanderung das gegebene Versprechen, Ihnen einmal Nachricht von mir zu geben, nicht würde halten können. Er
war aber auch gar zu uninteressant, der Rest der Reise —
so ereignisslos, so vorabendlos, daß ich mir selbst kaum
etwas davon erzählen kann, geschweige einem Andern. Und
zu ersinden — nämlich etwas Amüsantes — gebrach es
mir an Phantasie.

Miswollen Sie mir also nicht, daß ich mich Ihnen bisher noch nicht wieder in Erinnerung gebracht; schelten Sie mich nicht undankbar und vergeßlich Ihrer Liebens-würdigkeit und der angenehmen Stunden, die mir Ihre Gesellschaft in Breslau gewährt hat. Ich bin es nicht, bei dem — —, ich bin es nicht!

Möchte mir balb Gelegenheit werden, Sie lebendiger vor mir zu begrüßen, als ich es bei Stehelh aus der Schles. Zeitung vermag! Werden Sie Ernst machen mit Ihrem Kommen nach Berlin? Dann übergehen Sie mich nicht, und machen Sie mir die Freude, meine Dienste in Anspruch zu nehmen.

Truhn war krank in Danzig zurückgeblieben aber gejunden Geistes genug, sich von einem dortigen genialen Arzte zu Ende kuriren zu lassen. Jetzt vermuthe ich ihn in Stettin bei seiner Familie und erwarte Nachricht von dorther. In Bezug auf diesen gemeinschaftlichen Freund wie auf andere Gegenstände ließe sich Manches niederschreiben. Doch es wäre zu weitläusig.

Sie werden vielleicht fragen, was ich hier in Berlin treibe. Unserem Conservatorium geht es ganz gut, troț des Antagonismus von Kullak & Comp., die sich seindlich ebenso viel um uns kümmern, als wir uns — um uns. Im Winter denken wir Manches zu organisiren. Mit dem trefflichen Geiger Laub werde ich Sviréen für class. Musit geben; Stern hat einen Orchesterverein gegründet, der im Gegensaße zu den Symphoniesviréen der Kapelle neuere Componisten zu Gehör bringen soll. Da werde ich denn unter Anderem die Tannhäuserouvertüre dirigiren u. s. w.

Möge Sie das Alles nicht hindern, einmal etwas von Sich hören zu lassen.

2.

Un Dr. med. Piwfo (Danzig).

Berlin, 18. September 1855. Abr.: Schadowstr. Nr. 12. Verehrter Herr!

Gestatten Sie mir, mich Ihrem freundlichen Andenken brieflich wieder vorzustellen und zwar mit der Bitte, mir in einer ganz conventionellen Angelegenheit Ihren Rath ertheilen zu wollen.

Ich habe unter einigen kürzlich veröffentlichten Claviersstücken der liebenswürdigen Prinzessin von Hohenzollern eine Reverie kantastiques gewidmet — nach mündlich eingeholter Erlaubniß. Schon seit lange harrt das Dediscationsexemplar seiner Absendung — und ich bin noch immer in Verlegenheit, auf welchem Wege ich es der hohen Dame zukommen lassen kann; ob ich es ganz einsach mit der Post befördere, wobei ich freilich noch immer nicht im Klaren bin, mit welchen Umschreibungen die Abresse zu versehen wäre, und welches die etikettengemäße Anrede an die Prinzessin in den begleitenden Zeilen sein müßte. Es wäre sehr liebenswürdig von Ihnen, mir ganz kurz hierüber Bes

scheid zu geben. Ich würde mir erlauben, Ihnen von meinen neueren Arbeiten Einiges vorzulegen, wenn nicht mein Vorzath an gedruckten Exemplaren sich erschöpft hätte und ich nicht die Ambition besäße, Ihnen später Bessers zeigen zu können.

Es wird Ihnen vielleicht nicht uninteressant sein, durch beisolgendes Programm zu erfahren, daß im Laufe dieses Winters die Berliner von unserer Seite her einiges Neue zu hören bekommen werden. Ich hoffe sehr, daß sich durch diesen Anfang nach und nach Resultate erzielen lassen, die dem stationären Charakter unserer hiesigen Musikzustände eine heilsame Wandelung zufügen mögen. Vielleicht ist das Ereigniß von Franz Liszt's Wiedererscheinen und zwar als Componist, im Stande, Sie für einige Tage im letzten Monate des Jahres nach Berlin zu locken.

Sie waren bei meiner Abreise von Danzig so liebenswürdig, mich quasi im Namen des musikalischen Publikums
der Stadt zu einem Wiederkommen im Herbste zu Ansang
der Saison aufzusordern. Glauben Sie nun nicht, daß
ein so früher zweiter Besuch — den ich freilich nur auf
wenige Tage werde ausdehnen können — sein Mißliches
haben, d. h. ganz und gar kein Interesse erregen würde?
Ganz abgesehen von der Verletzung eines sehr wahren
Sprüchwortes, die ich mir zu Schulden kommen ließe,
möchte ich nicht eben als »revenant« erscheinen.

<sup>1</sup> Für das fünfte der Stern'schen Orchesterconcerte unter Leitung Liszt's, 6. Dez. 1855.

<sup>1.</sup> Les Préludes, Symph. Dichtung f. | Orch.

<sup>2.</sup> Ave Maria, für gem. Chor m. Orgels begleitung.

<sup>3.</sup> Erstes Clavier Concert (Es dur) mit Orch., vorgetr. von H. v. Bülow.

<sup>4.</sup> Torquato Tasso, Symphon. Dichtg. f. Orch.

<sup>5.</sup> Der 13. Pfalm, für Solo, Chor und Orch.

<sup>(</sup>Frl. Geifeler, S.S. Formes u. Cabbath.)

Hätten Sie wohl auch die Güte, mir hierüber ebenfalls 3hre aufrichtige Meinung zu jagen? — —

Ich hoffe, Herr Heinrich Behrend hat Ihnen das Manusifript von Wagner's "jungem Siegfried" meinem an ihn gerichteten Bunsche gemäß mitgetheilt. Ich muß mich sehr entschuldigen, Ihrem Kreise noch nicht die ganze Tetralogie zugesendet zu haben, was ich so betheuernd versprochen hatte. Allein jest ist mein Exemplar davon in Copenhagen bei Gade, dem ich es bei einer während der Conservatoriumsferien von mir unternommenen Vergnügungsreise nach Tänemark auf einige Zeit anvertraut.

3. Un Julius Stern (Berlin . Berlin, 5. October 1855.

Berehrter Berr Musikdirector!

Mehrtägige Überlegung bestimmt mich, freiwillig, und ohne mir dabei den unaufrichtigen Schein des Nachgebens geben zu wollen, Sie ergebenst zu bitten, den von mir am setzten Montag Abend an Sie gerichteten Brief als von mir zurückgenommen und vernichtet zu erachten. Ich habe mich bei Ihnen noch zu entschuldigen wegen der das Bublikum des neulichen Abends, in so weit es von Ihnen dazu eingesaden war, betreffenden Ausdrücke. Aber Sie bedenken vielleicht gütig, daß meine Situation während des letzten Theises der Sonate keine beneidenswerthe war. Auch hatte ich — ich erinnere mich nicht mehr wodurch — schon während der Pause vor dem Bortrag — ein Mistrauen über Ihre Stimmung gegen mich gefaßt und

<sup>!</sup> Bergl. Bd. II, E. 354.

fand mich über Ihre Bemerkung "ich erlaube mir über Mendelssohn's Compositionen ein absprechendes Urtheil zu äußern, ohne dieselben zu kennen" — ärgerlich verslett. Dessen ungeachtet bitte ich Sie ergebenst, mein hiermit zurückgenommenes Schreiben nicht als gegen Sie persönlich gerichtet gewesen, sondern als Folge einer unangenehmen Aufregung zu betrachten, deren Verschwinden sich mit dem Wunsche verbindet, auch erstere verschwinden zu machen. —

4.

Un Joachim Raff (Weimar). Berlin, 21. Dezember 1855. Wilhelmstraße 49. Lieber und verehrter Freund,

Seitdem wir uns zuletzt gesehen, habe ich ein gutes Stück Leben durchgemacht, ich hoffe nach vorwärts. Zugleich haben aber meine äußeren Erfahrungen und meine innere Verarbeitung derselben mich wiederum in die Vergangensheit schauen lassen und mir den lebhastesten Wunsch rege gemacht, wieder an das anzuknüpfen, was meinem reiseren Subjectivismus als ausnahmsweise Anknüpfungswerthes erscheint. Möchtest Du es Dir doch nicht allzu befremdend vorkommen lassen, wenn ich Dir sage, daß ich meine, die lange Entsernung hätte uns einander wieder näher gebracht. Ich trage ein wahres Verlangen danach, denzenigen (künsterischen) Personen, die mir — ich will es gerade heraus sagen — imponiren, als Freund, Freund im Sinne Wagner's, zur Seite zu gehen, da von stehen gegenwärtig bei mir noch nicht so vollständig die Rede sein kann.

Du hast mir durch die Dedication der drei neuen Clasviersoli [Op. 74], die mir Hr. Dr. Liszt freundlichst überbracht

hat, eine außerordentliche Freude gemacht. Meinen besten Dank dafür. Ich wünschte, ich wäre ein besserer Pianist, um befähigt zu sein, den Gindruck, den sie mir gemacht, auch Anderen mitzutheilen. Daß die Stücke so leicht spielbar sind, macht sie in gewisser Beziehung schwer. Nun, ich werde versuchen. — Gleich angenehm überrascht wurde ich durch die Sonate mit Geige, mit welcher ich, wenn unsere projectirten Soiréen mit Laub zu Stande kommen, diesselben inauguriren werde.

3ch möchte unendlich gern mit Dir des Näheren über Dieje Compositionen conversiren; aber schriftlich geht das nicht an. Ungeachtet ich nämlich nichts weniger als ein [in] die Sachgasse der Bonner Privatheilanstalt verlaufungsfüchtiger Beethovenianer bin, so stehe ich doch mit einer Art von (persönlich drückender) Befriedigung auf der breiten Beethoven'ichen Chaussee, von der ich überall hin den Blick, in's Weite, Freie zu genießen glaube; daher meine Antipathie gegen Mendelssohn, mein Mißbehagen an dem dahin gehörigen Splitter des Rubinsteines, mein Unverständniß einer bei Dir zuweilen entdeckt vermeinten — allerdings nicht jüdischen — Verwandtschaft mit Mendelsvaters Enkel. - Doch es ist möglich, daß ich mich allzusehr an Absinth gewöhnt habe, und daß meine Sehnsucht nach der Unendlichkeit des Herben in der starkempfundenen Endlichkeit meines Zuckerstoffes ihren vornehmlichsten Grund hat.

Die Feder ist ein boses Werkzeug; es besteht zwischen ihr, Papier und Dinte eine heimliche Verschwörung gegen ben gemeinsamen Herrn, der öfters selbst zum Werkzeug

<sup>1</sup> Op. 73, am 23. Jan. 1856 in einem Concert des Stern'ichen Bereins von Bülow u. Laub 3. e. M. in Berlin vorgetragen.

herabsinkt und mit Befremden Resultate fixirt sieht, an deren Hervorbringung er kaum ein heimliches Gelüste empfindet. So habe ich den vorigen Passus gänzlich wider Willen geschrieben.

Über unsere hiesigen Unzustände könnte ich Dir Manches schreiben, was vielleicht nicht ohne Interesse für Dich wäre. Es ist aber ein gar kişliches, schlüpfriges Capitel. Bei strictester Einhaltung der Gesetze gemeiner Höslichkeit würde über meine hiesigen Collegen das Wort — gar zu häusig gewaltsam hervordrechen; und um dann nicht als scheußlicher Verläumder zu erscheinen, müßte ich bogenlange Auseinandersetzungen geben. Denn je glacirter, je "anständiger" die — , um so fröhlichswüthiger fühle ich mich zur nacktesten Expectoration gedrängt.

Vielleicht sehe ich in einiger Zeit wieder etwas rosiger, und dann hoffe ich, bietet sich Gelegenheit, — — Dich hierher zu citiren. À propos — an Kossak hast Du einen wahren Freund.

Weimar ist gegenwärtig hier durch Biole und Damrosch vertreten. Der Dr. med. macht mich bermaßen krank, daß . . . . . . . .

Wenn Du noch was auf mich hältst, woran mich die Widmung glauben macht, so schreibe mir bald. Ich könnte, wir könnten mit Vielem fertig werden, ohne so und so viel Esel zu liebkosen. — —

5.

Un Julius Stern.

[Berlin,] 17. Januar 1856.

Verehrter Freund!

Hiermit sende ich Ihrem Bunsche zufolge die Partitur des Tannhäuser. — Für die Mittheilung des Programms

besten Dank. Aber auf diesem Gebiete werde ich immer als ein »frondeur« erscheinen müssen. Sie sind der mächtige Mephisto, ich der ohnmächtig lamentirende Faust. Ein einziges neues Stück dünkt mir für drei Concerte zu timid. Eine Berlioz'sche Duvertüre, zumal sie versprochen war, hätte zugefügt werden müssen, d. h. können oder dürfen.

Es freut mich allerdings, nimmt mich aber gar nicht Wunder, daß das große Publikum sehr befriedigt erscheint. Ich habe auch Unrecht, mit der Majorität immer in schneisdender Dissonanz zu stehen. Ich glaube und brauche mir also nicht erst den Beweis zu führen, daß Sie tausendmal Recht haben mir gegenüber. Ich habe in dem Punkte gar zu absonderliche, unpraktische Ansichten.

Das Dmoll Concert von Bach will ich, da Sie es speciell zu wünschen scheinen, nach Kräften verarbeiten. Aber unter uns, heißt das Musik? Für mich ist es vollkommene Nichtmusik. Mir ist es völlig grauenhaft. Doch des Sinen Ohr hört schwarz, wo des Andern weiß hört. Das Ohr ist doch das wunderlichst individuelle Organ. Nun noch Sines. Soll man nicht die Faustonvertüre auch fallen lassen? Sie wird im Verhältniß zum Übrigen vielleicht höchst überscüssigen Skandal erregen, und der muß doch der heiligen Praxis wegen vermieden werden.

Seien Sie meiner Offenheit nicht bose!

6.

Un Julius Stern.

[Berlin,] 18. Januar 1856.

Geehrtester Freund!

Als ich Ihnen vorschlug, die Faustouvertüre im Insteresse des "Publikums" sallen zu lassen, war ich weit ents

fernt Sie zu bitten, mich dabei fallen zu lassen. Ich bitte Sie daher, die im Brogramm angekündigte Affociation nicht aufzugeben, mir die Berfüßung anderer Villen (und ich habe beren, bei Gott, gerade genug zu schlucken) nicht zu entziehen. — Sie haben wohl erfahren, daß die Soireen mit Laub für diese Saison zu Wasser geworden! Könnten nun nicht Laub und ich am Dienstag ober Mittwoch die neue Sonate für Viano und Violine von Raff zu Gehör bringen? Sonst — spiele ich Ihnen das List'sche Arrangement der Tannhäuserouvertüre. Wollen Sie die Wahl treffen? Mit dem Concert von Bach haben Sie mich gleichfalls migverstanden. Wir müßten uns darüber über das Stück — genauer mündlich verständigen. Ich habe noch keine Liebe zu dem Stück, wohl aber den ehr= lichen Vorsat, dieselbe mir wecken zu lassen. Alle Musik aber, die nur zu meinem Ropfe, nicht zu Berz und Ropf gemeinsam spricht, läßt mich — kalt. Da ich Ihre beiden Vorschläge angenommen, so habe ich nicht daran gedacht, bavon zurückzutreten. Dergleichen geschieht von mir aus niemals. Ein helles »No« verspare ich mir erst bis zu meinem letten Act, und der ist hoffentlich noch ferne! Also: »Si Signore«!

Ich spiele Ihnen also die Tannhäuserouvertüre.

Wenn Sie zwischen den Zeilen lesen gewollt hätten, so würden Sie gefunden haben, daß ich mir, in Ihrem eigentslichen Sinne vollkommen klar über meine Stellung resp. Nichtstellung bin. Wie ich daher auch auf der Oberfläche erscheinen möge, ich darf stets mit innerer wenn auch nicht äußerer Befriedigung ausrufen: Ich bin, Gott sei Dank! nicht wie Jener Einer, nicht wie Wüerst, oder Ehlert,

oder Hahn — relictis caeteris majoribus — oder — minoribus!

P. S. Die Prinzessin v. Preußen hoffe ich jedenfalls zum Besuch des ersten Concertes zu bewegen.

7.

## Un Joachim Raff.

Berlin, 24. Januar 1856.

Lieber Freund,

Lanb und ich haben gestern vor einem ziemlich brillanten Publikum Eingeladener — die Krüppel der Presse! waren ebensalls anwesend (Kossak habe ich leider nicht bemerkt) — im Sternschen Verein Deine schöne Sonate gespielt. Jeder Satz ist applaudirt worden — ich sende Dir nebst dem Programm ein paar Zeilen von Stern, worin er sich mir heute früh über den Eindruck Deines Werkes, das ihn nach Anderem, Größeren begierig gemacht, aussipricht. Falls Dich's interessirt, zu hören oder zu lesen, was die Zeit-Unken krächzen werden, so stehe ich mit der Besorgung des Materials zu Diensten. Wenn Du die gute Disposition von Stern benutzen möchtest — so wäre jeht nur dazu zu rathen.

<sup>1</sup> Die Verliner Kritik sei "lahm, bucklig und blind" hatte Bülow damals, in Anspielung auf die Herren R. Wüerst, G. Engel und D. Gumprecht geäußert. Daß es auch taube Musikkritiker gegeben, beweist solgende, von Brendel gestrickene Anfangsstelke einer Billowsichen kritik in der R. Z. f. M. 1857, II, Z. 72,: "In Wien vegetirte vor mehreren Jahren auf ärmliche aber unehrliche Weise ein musikatlicher Recensent, der für den Beruf seiner Wahl die unparteissche Eigenichaft besaß — taub zu sein. Dieser Umstand hinderte sedoch durchaus nicht, daß man diesem Bruder Kellstad's den musikalischen Theil des Fenilletons an zwei der gelesensten Zeitungen anvertraute, in deren einer er sogar mit einem verkappten Namen wegelagerte."

Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich auch noch für Deine neuliche Antwort. Ich bin augenblicklich zu sehr beschäftigt, um Dir ausführlich darauf zu rescribiren.

Für heute wollte ich Dir nur Nachricht geben, daß Deine Sonate von uns nach Kräften ausgeführt worden ist und bei den anständigen Musikern entschiedenes Aufsehen [gemacht] und Beifall gefunden hat. Mir persönlich stehen das Adagio und der erste Sat am höchsten. Hoffentlich höre ich bald wieder etwas von Dir. Deine "Metamorphosen" spiele ich bei nächstem Anlaß öffentlich.

8.

Un Richard Pohl (Weimar).

Berlin, 30. Januar 1856.

Pohl!

Sei vernünftig und tomme hierher. Bringe ein paar Monate des Jahres als Strohwittwer hier zu, und machen wir zusammen, was gemacht werden fann! Gin Ginziger, das ift gar zu öde. Und ich bin hier wahrhaftig der Allereinzigste. Was es noch von jungen Künstlern giebt ber anständigen Spezies, ift entweder flau und indifferent, oder herzlos und feige, oder dumm und schief. Ich brauche hier eine Mitarbeiterschaft, eine Mitwirkung, und es gabe überhaupt feine, die mir lieber ware als die Deinige. "Augias haben riefigen Marftall in Berlin"! Übrigens wäre die Sache nicht undankbar, nicht langweilig. Dir besonders würde großstädtische Aufregung einmal gang gut thun. Wohne bei mir - mein Zimmer ift groß genug zwei Sefretare find da. Ich habe auswärts fo viel zu thun, daß Du ungeftort arbeiten fannft. Überlege es und komme wenigstens einmal auf acht Tage herüber, damit

wir uns aussprechen, berathen, concertiren können über das, was zu thun ist. Denn wir müssen thätig sein, parteigeschlossener als je und gemeinschaftlich handeln auf die zweckmäßigste Weise. — Ich denke, Du wirst's möglich machen. —

Für Brendel scheinst Du gar nicht mehr zu arbeiten. Ich hoffte, in Brendel's Abregungen für Kunst und Wissenschaft etwas Anregendes aus Deiner Feder zu sinden und fand mich getäuscht. Ich selbst gehe dafür mit einem Artikel "Lijzt als Kirchencomponist" um, der mir wichtig erscheint, und den ich Dich bitte, falls Du mit der Tantel correspondirst. den Zukunftsphilistern anzukündigen.

Vielen Dank sage ich Dir noch für die Freude, die mir Deine "Musikalischen Leiden" verursacht haben<sup>2</sup>. Sende doch ein Exemplar an die Friedrich-Wilhelmstädter Bühne— ich werde suchen, die Betheiligten dafür zu gewinnen. — Das würde sich bei Deinem Herkommen recht gut arrangiren lassen.

Nächsten Freitag ist das 1. Concert des zweiten Cyclus vom Sternsichen Orchesterwerein. Das Programm<sup>3</sup>, das ich beilege, ist leider reactionärer geworden, als ich vermuthete. Aber Stern ist eben ein vorsichtiger Lavirer.

2 Ein einaktiges Tendenz-Luftspiel von R. Pohl, das am Wei-

marer Hoftheater aufgeführt wurde.

<sup>1</sup> Brendel. Der Artifel ist nicht geschrieben worden.

<sup>3 &</sup>quot;Einer Motette von Joh. Seb. Bach "Bleib bei uns" folgte das gewaltige Clavierconcert desselben Componisten in D moll, das Hans von Bülow als vollendeter Meister vortrug" berichtet Dr. R. Stern in den seinem Later gewidmeten "Erinnerungsblättern" Breitfops Kärtel, S. 159. "Den Schluß des Abends bildete die Faustowertüre, deren Direction sich Hans von Bülow erbeten hatte." Es ist befannt und von Bülow fast dreißig Jahre später selbst öffentslich constatirt worden, daß das Werf damals ausgezischt wurde.

Dein Freund Souchan hat mich besucht, und wir haben uns öfter zusammen gesunden. Behandle ihn nicht zu schroff, es scheint ein guter Fond in ihm zu wohnen; er ist aber weich wie ein Hamburger "Küken" und verträgt die Beefsteakssauce hoplitischer Fronie nicht bequem. Der Mensch kennt die neue Zeitschrift fast auswendig; er recitirte mir aus vergessenen Artikeln von mir sehr incriminirbare Stellen über Judenthum, die auf seinen geliebten Mendelsbrudersches gebeutet werden könnten. Er scheint geneigt zu sein, Weimar zu verlassen, weil Ihr ihn so schrössversöhnt. Ich versichere Dich, solche Leute selbst muß man warm halten. Er wäre für hiesige musikalische Kreise ein wahrer Gewinn. Singe ihm bei seiner Rücksehr ein mildes Bariton D dur-Andante!

Das Weimarer Sonntagsblatt ist eines der gelesensten Blätter an der Ecke der Charlotten- und Behrenstraße. Der Conditor Giovanoli ist der Phönix, der das Blatt des Thüringer Litteraturbaumes im Schnabel hält<sup>2</sup>. — Laß doch dergleichen, was für Deine Capacität viel zu gering ist. Du könntest so viel Vortreffliches wirken, freilich nicht gerade in Weimar. Wenn sich doch Liszt erst entschließen möchte, das Störnest<sup>3</sup> zu verlassen!

Schreibe mir doch einmal einen kleinen Band Neuweimarer Geheimnisse! —

Noch eine Bitte — nimm mich gelegentlich in Anspruch, hörst Du! — mein Hollander-Clavierauszug treibt sich unter

<sup>1</sup> Souchan wollte Pianist werden, wozu aber sein Talent nicht hinreichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Beiblatt zur "Weimarer Zeitung" wurde von W. Genast und J. Rank herausgegeben. Pohl hatte die Musikberichte übernommen.

<sup>3</sup> Unspielung auf den Musikdirector Stör, der gegen Lifzt heimlich wühlte.

dem Theaterpersonal noch herum; ich möchte ihn nach vier Jahren wieder als rechtmäßiges Gigenthum zurück haben. Ferner willst Du nicht so gut sein, meine bei Leuckart ersichienenen Sachen furz, aber nachsichtig zu besprechen? Du thätest mir, dem Verleger-Verlegenen, einen wesentlichen Dienst.

Grüße Singer, Bronsart, Cornelius. Was nützt uns Biote, Damrosch und gar Laub — mit dem ich die projectirten Soiréen aufgegeben habe — wenn wir nicht einen energischen Kopf- und Herzmenschen wie Dich zum Kommandiren haben. Ich bin durch so Wesentliches gebunden, daß ich neulich einen Tannhäuserartifel schreiben mußte, der unter uns — zum Speien war.

Hole Dich dieser und jener, wenn Du mir nicht bald schreibst. Dein alter Kampigenosse.

Frage doch Raff, ob er mein Schreiben erhalten?

9.

## Un Julius Stern.

3. Februar 1856.

Berehrter Freund!

Gben wollte ich Ihnen schreiben und Ihnen meinen herzlichsten Tank aussprechen, daß Sie mich in dem neuslichen schönen Concerte gerade das Bach'sche Dwoll spielen und die Faustouvertüre dirigiren ließen. Da kommt Ihr "goldener" Brief. Ich hatte Ihnen schon vorher gesagt, daß ich für meine Mitwirkung kein Honorar nehmen würde. Sie dürfen mir ein solches nicht andieten! Sie dürfen nicht ein derartiges Verhältniß eintreten lassen! Ich kann es, bei Gott, nicht annehmen. Seien Sie mir nicht böse, daß ich es Ihnen zurücksende. Ich will nicht. — Für das dritte Concert vermag ich ebenso wenig Ihrem Wunsche

Folge zu leisten. Es geht nicht, es darf nicht gehen. Finden Sie aber in einer der kommenden Proben nur eine Stunde Zeit, um mir Gelegenheit zu geben, einen Orchestersatz von mir spielen zu lassen, so bin ich hinreichend — "entschädigt". Ich brauche nicht, wie ich früher meinte, zwei oder drei Stunden Zeit, und also keine ganze Probe. Nicht wahr, Sie geben mir diese Stunde. Man nimmt ja doch die Bedingungen der Leute an, die man engagirt. Wenn Sie aber vielsleicht statt meiner — Laub ein höheres Honorar geben können, so wäre das ein gutes Werk: und dergleichen thun Sie ja gern.

Und nun noch eine große Bitte! Gegenüber der absichenlichen Kritik von Engel in der Spener'schen, gehen Sie, wie Sie es früher schon beabsichtigt hatten, mit Ihrem hochsgeachteten Namen einmal in die Öffentlichkeit, schreiben Sie Ihre Ansicht über die Faustouvertüre und nehmen Sie eine Composition von so edlem Charakter und tiefer Conception in Schutz gegen die Niederträchtigkeiten der Ignorantenpresse!

Thun Sie es, wie Sie allein es zu thun vermögen werden, und geben Sie mir ein neues Motiv zu wirklicher und unauslöschlicher Dankbarkeit!

Damit bin ich nun noch nicht fertig. Schließlich noch eine Bitte betreffs Joachim Raff. Geben Sie dem Talent was Sie dem Nichttalent, also vielleicht Genie, von Wüerst gegeben haben.

Führen Sie Raff's neues Werk für Chor Soli und Orchester "Dornröschen" in diesem Winter noch einmal gelegentlich am Clavier auf, das Sie so meisterhaft behandeln, daß man statt des Orchesters gern damit vorlieb nimmt. Ober auch Raff's Composition des 121. Psalmes;

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften" S. 144—172.

der Componist schickt die nöthigen Stimmen. Vielleicht könnte Laub dann vorher die "Liebessee" mit Orchester spielen – falls Orchester möglich wäre. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie glücklich sich Raff fühlen würde, und er verdient eine solche Ermuthigung, die er braucht, mehr als Andere.

Haben Sie Zeit, von dem 121. Pfalm Einsicht zu nehmen, so sende ich Ihnen die Partitur.

10.

Un Joachim Raff.

Berlin, 8. Februar 1856.

Lieber Freund,

Schönen Dank für Deine liebenswürdigen Zeilen; weniger Freude hat mir der Artikel "zur Säcularseier" [Mozart] in dem Sonntagsblatt gemacht. Das alte »mf«¹ gefiel mir besser als das neue R, obwohl der Aufsat süperb geschrieben war.

Ich sende Dir hierbei die Berliner Onkels und Tantelei über Deine Sonate. Ich hatte nicht gehofft, die Leute so anständig zu sehen — d. h. verhältnißmäßig. — Stern ist sehr gern bereit, noch in dieser Saison ein größeres Werk von Dir zur Aufsührung in seinem Verein zu bringen; ob zuerst mit Orchester, ist noch eine Frage wegen des bedeutenden Kostenpunktes. Er ist mehr disponirt für "Dornsröschen" als für den Psalm, für dessen Wittheilung ich Dir vielmals danke. Namentlich der letzte Sat ist ein Weisterwerk von contrapunktischer Arbeit, und ich bemühr mich, daraus zu lernen. Auch der erste muß von schöner

<sup>1</sup> Raff's frühere Chiffre.

Wirkung sein. Deine Symphonie schicke doch an Taubert ein; der große Neidhammel, der mir in die Pianofortation hineinpfuscht, wie ich ihm in's Dirigiren, obwohl mit mehr Glück als er — möchte Stern jett Opposition machen und sagen: auch bei mir wird Neues nicht verschmäht die Leute können das Nämliche bei mir haben, nur mit besserer Auswahl. Er hat gestern eine Symphonie von Radece zum Besten gegeben, die ihr D moll und B dur von der Neunten, die hier immer noch der Zehnte nicht versteht, in eigenmächtige Commission genommen hat, deren mittlere Sate aber von Talent und Geschick zeugen. Das Publikum machte anfangs Opposition, was regelmäßig in dem Lokale bei einem neuen Namen geschieht (die Genovevaouvertüre wurde ausgezischt) — wurde aber namentlich beim letten Sat warm, und wohl wegen einiger Appellationen an ordinäre Gefühle. — Die Arbeit taugt übrigens mehr als eine dral. von Richard Wüerst, einem der arrogantesten und philiströsesten Handwerker der — . Stern hat, ich weiß nicht warum, ein » tendre « für das Männlein, obwohl sich seine Produkte nicht bis zur Vikanterie einer Rnoblauchsidee versteigen. So wird denn im nächsten Concerte eine Symphonie von Wüerst gemacht; nicht die Breissymphonie, jondern eine frühere, der aber an salopper Erfindung und schofler Arbeit entschieden der Breis gebührt. - Schreibe bald an Taubert (Lindenstraße 86), ehe etwas vom "Dornröschen" verlautet, damit auch Taubert sein "Röschen" (so heißt seine Frau — deßhalb dieser schlechte Ralauer) knicke. Der Rerl wird Dir nämlich die Symphonie bis zur Unkenntlichkeit verdirigiren. Aber das thut nichts. Besser maltraitirt als ignorirt.

Schreibe doch etwas a capella für den Tomchor. Gine jolch herrliche Ausführung muß wirklich ein schwer Lohn für den Componisten sein.

Ich bin eben in der Sfizzirung einer heiteren Es dur-Symphonic begriffen und hoffe Spaß von der Arbeit zu haben. Soll gang normal werden.

Deine Schlefingerschen Transscriptionen laß ich viel von Schülern und mehr noch Schülerinnen spielen. Prinzeß Louise spielt das Tannhäuserstück ganz charmant. — In einer Gesellschaft bei Mary haben wir neulich wieder Deine Sonate gespielt. Mary hat sich außerordentlich rückhaltse loseanerkennend außgesprochen. — —

A. zeigte mir neulich seine Verlobung an. D Raff!!!...

Kennst Du meine Orchesterphantasie? Ich will sie in der nächsten Woche einmal für mich zu Gehör bringen — damit ich für meine Symphonic einen immerhin negativen · Anknüpfungspunkt gewinne.

Entschuldige das Durcheinander. Ich wollte Dir bald antworten.

Sit tibi Schindelmeißer- Hagen wollte ich sagen-levis!

Aus den nächsten drei Monaten liegen keine Briefe von Bulow's Hand vor. Diefe Lücke auszufüllen folgen hier

Auszüge aus Briefen franziska von Bülow's an ihre Tochter.

[Anfang Februar 1856.] — — Hans benkt viel an Dich und wünscht Dir zu schreiben, doch ist er wirklich jetzt ungeheuer beschäftigt. Wenn die Prinzeß fort ist und die Concerte vorüber sind, wird es wohl besser werden. Er sieht oft sehr elend aus und treibt sich ab und agitirt sich, daß mir oft ganz bange wird. Doch war er mit auf dem Ball und hat sogar getanzt. — —

Wie sich hier Alles entwickeln wird? wer weiß es. Gott füge Alles zum Besten. Er geht viermal die Woche zu seiner Brinzeß, zweimal zu Graf Redern, wo er morgen Abend spielen muß. Außerdem muß er Stunden abweisen, weil er nicht Zeit und Kräfte hat. Am Freitag [1. Februar] dirigirte er "Eine Faustouvertüre von Wagner". Bettina, die mit Gisel drin war, sagte mir: "Thr Sohn hat magnisique dirigirt".

Berlin, 3. März 1856. — — Wir waren letzte Woche Abends fast gar nicht aus, was mir wohlgethan hat. Hans war verstimmt wegen des nicht glänzenden Ersolges des Tann-häuser und unwohl. — Heute gehen wir in ein Concert, wo Hans, einen Biolinisten und eine Sängerin zu unterstützen, zweimal Duos mit Violine spielen wird. Ich las dieser Tage in der Günderode von Bettinen und wurde wieder sehr begeistert von ihren wunderbar geistvollen und originellen Gesbanken. —

- 6. März 56. Was Hans Heirath betrifft, so ist es noch ungewiß aber wahrscheinlich. Liszt hatte im November ein Jahr des Wartens festgesetzt, was aber wohl wegen Einstritt des Winters, Wohnungsveränderung u. drgl. um ein paar Monate verkürzt werden würde!. —
- 7. März 56. Wir waren gestern Abend noch bei Olfers es waren allerlei Leute da; Prosessor Hilbervandt, vortrefflicher Landschaftsmaler, der lange in England war; der befannte Legationsrath Abesen, der das kleine Buch gegen Grf. Hahn, das sehr gut war, geschrieben hat; Prinz von Baden, Bruder des Regenten ließen sich mir vorstellen. Sie empfangen alle Donnerstage, es wird bloß Conversation gemacht. Gestern spielten zuletzt auf vieles Berlangen, erst Hans (den wir mit Mühe und Noth hingebracht hatten) dann Cosima etwas Clavier, heute Abend gehen wir zur Solmar. —

Hand ist heute wieder von der übelsten Laune, weil der Tannhäuser gestern), trogdem, daß er die Claque sehr theuer

¹ Mm 23. April 1856 jchreibt Lifzt "an eine Freundin" (La Mara III, ©. 70): »Les nouvelles qui me parviennent de Berlin sont bonnes. Hans vient de m'écrire une lettre pleine de cœur pour me demander définitivement Cosima en mariage. Le mariage pourra encore avoir lieu cet automne«, und am 12. Mai desjelben Jahres (©. 71): »Bülow est venu me trouver ici cette nuit et restera jusqu' après-demain. Comme je vous l'ai écrit, le mariage se fera probablement à la fin de cette année.«

bezahlt, wozu selbst sein Verdienst nicht ausreicht und ich fürchte er noch Schulden macht, nicht durchdringt; er ist gegen alle Welt erbittert und betrübt mich sehr 1. — —

19. März 1856. — Ich war vorgestern bei Arnims und fie waren Alle gang prächtig, besonders Betting felbit: fie führte mich in ihre Zimmer unter die Bilder von Arnim, der Buron jo ähnlich ift, nur schöner, von Clemens Brentano und der Großmama Sophie Laroche; auch das Goethemonument, was höchst merkwürdig ist. - Es war mir angenehm, einmal unter älteren und deutschen alten Befannten. ja Freunden zu fein. In meinem Alter findet man doch, daß und die Rugend zu fern steht und sehnt sich zuweilen nach Etwas das uns homogen ift, so gern ich auch die lebendige Rugend und die Borguge bes frangofischen Wesens habe. --Bon Hans' Compositionen weiß ich Dir nicht viel zu sagen. Die Orderstersachen sind nicht gedruckt; er hat 2 Duos mit Bioline mit Singer (Biolinspieler, eines über ungarische Themas aus Ilfa und eines über Tannhäuser, eine Reverie ber Pringeß von Hohenzollern gewidmet, eine Invitation à la l'olka, Arabesque, eine Mazurfa u. dergl., eine Ballade und Lieder geschrieben: es wird immer nichts daraus!

Tie traurigen Ereignisse hier, der Tod des Generaldirectors v. Hindelden und Präs. v. Kaumer haben allgemein und auch und sehr erschüttert. Hans verehrte Ersteren sehr, war in seinem Hause und an dem Morgen, wo er in Charlottens burg erschossen wurde, gerade dort, um einen Besuch zu machen.

Berlin, Sonnabend 12. April 1856. — Hans ist sehr angegriffen, sieht sehr gelb und elend auß; das Stundengeben ist ihm zuwider und wird doch sein Beruf sein — auch habe ich eingesehen, daß es noch besser und leichter als vieles Andere ist. — Unsere kleine Comödie? siel sehr gut auß,

¹ Ühntich tlagte Franziska am 19. Jan. 1854 aus Dresden: "Bon Haus hörte ich noch nichts, ich ängstige mich aber etwas, daß er sich wieder in große Streitigkeiten wegen Wagner's Lohengrin: eins gelassen hat — es wird mir so schwer, mich in seine Thorheiten zu resigniren, mit denen er sich das Leben verdirbt, und doch muß es sein."

2 Von Lizt's Töchtern und Bülow dargestellt. Daß letsterer auch eine ungewöhnliche schauspielerische Begabung hatte, darf man aus der Bemerkung schließen, den ein aus Paris, den 20. Jan. 1856 datirter Brief enthält. Die Schilderung einer Aufführung des Musietischen Stückes »Le caprice « im Théatre français ichließt

alle Leute amüsirten sich. Daniel, der ein ganz prächtiger Mensch ist, blieb 10 Tage bei uns. Jett hatten wir wieder einen Herrn Stockhausen, Sänger, der heute sein 2. Concert gibt. Im ersten hat ihn Hans unterstützt und wundervoll gespielt. Auch Frau v. Bock (Schröder-Devrient ist hier und singt; es kommen immer Menschen zu uns. — Wir sind jett öfter im Kupferstichcabinet gewesen, wo es sehr schön und sehr behaglich ist. Herr v. Olfers hat mir eine Karte für das ganze Fahr gegeben. Dann war ich auch mehrere Male im Utelier von Cornelius und habe die Cartons zum Campo Santo gesehen; wundervoll großartig, es macht einen ungeheuer ernsten tiesen Eindruck, man kann es nicht wieder versgessen. —

Sonntag 13. April 1856. Ich wurde gestern gestört, es kam eine von der Fürstin empfohlene Sängerin; dann mußten wir in's Concert. Heute muß Hans nach Charlottenburg im Hofconcert spielen; endlich, zum ersten Male was er wünschte; nun ist ihm aber das Arrangement nicht recht.

Es ist gut, daß P. bei Benedict war; leider nur zu spät; doch kann es eine Annäherung für später mit Hans werden. Hans ist durch seine besondere Wagner-nussikalische Richtung in Opposition mit allen andern Musikern gerathen, und fantasirt sich das noch mehr vor, bildet sich ein, daß Alle seine Feinde sind, die Wagner nicht blind verehren; deßhalb dachte er gar nicht daran, P. Benedict empsehlen zu können.

18. Mai 1856. — — Hans ist seit acht Tagen in Weimar, schon seit Donnerstag erwarten wir ihn täglich; er schreibt auch nicht, was recht peinlich ist, besonders da das Schicksfal der nächsten Zeit wahrscheinlich dort entschieden wird. —

Johanna Wagner geht den 30. nach London; sie ist sehr liebenswürdig, eine durchaus edle achtungswerthe Person, nicht die Spur von einer Schauspielerin; wir sind ihr sehr bestreundet; ich und wir Alle interessiren uns sehr für ihren success in London. Als Orpheus, Clytemnestra, Lucrecia Borgia, Fides im Prophet ist sie wundervoll, eine große Schauspielerin zugleich.

27. Mai 56. — Hans, der schon lange unwohl war, wurde es gestern Abend endlich so heftig, daß wir gar nicht

mit den Worten: »M. de Chavigny s'est fort bien acquitté de son rôle; mais je trouve que Hans jouait encore mieux.«

mehr wußten was wir beginnen sollten, bis Mitternacht nach Arzten umherschieften. Da er nicht bei mir und sehr schlecht wohnt, so erschwert es Alles sehr, am meisten seine heftige, erbitrerte Stimmung, die mich tief schwerzt. Er sucht leider den Grund seiner Unzufriedenheit nur im Außern, in Andern, statt in den allgemeinen Bedingungen, denen wir Alle unterworsen sind — und wenn er sich mit Andern vergleicht, hat er wahrlich feinen Grund zu klagen. ——

Auszüge aus Briefen der fürstin C. Sayn-Wittgenstein an franziska von Bülow.

Ce 22. Janvier 1856. Weymar. — Laissez moi encore vous prier de ne pas m'en vouloir de vous faire un peu la guerre en bonne amie, quand vous dites pauvre Hans; car on ne saurait être pauvre quand on est si richement doué par la nature de qualités et de talents divers. Vous savez que depuis longues années nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet. J'ai la conviction pour ma part, que les hommes savent mieux que nous autres femmes comment s'y prendre pour accomplir leurs besognes et devenir quelqu'un; après quoi on s'arrange mieux pour avoir quelque chose. Un prince du sang, homme de beaucoup d'esprit par hasard, me disait un jour en me parlant avec amitié d'un de mes parents: »Pourquoi ne ' fait-il pas de l'opposition, il serait ministre dans quelques années, et comme cela il n'arrivera à rien«. Et en effet il n'est arrivé à rien qu'à avoir des dettes par trop de zèle pour le service du Seigneur! - Ne vous inquiétez donc pas tant de voir votre fils dans l'opposition musicale. Laissons les hommes s'entendre à leurs affaires et adoucissons leur la vie dans les hauts comme dans les bas qu'elle amène, puisque c'est notre mission de nous associer à leurs destinées. Les tracas du dehors sont inévitables pour ceux, qui font l'opposition comme pour ceux contre qui elle est faite. On ne saurait exiger d'un capitaine de vaisseau qu'il n'ait jamais de bourrasque en mer, et quand un amiral trouve qu'il navigue bien, soyons contentes, surtout quand cet amiral a commencé par être matelot, et a supporté bien des bourrasques aussi.

Voici une longue lettre — excusez moi d'avoir touché ce dernier point: mais indépendemment de toute consi-

dération plus intime, je porte à M<sup>r</sup> Hans avec Liszt une affection toute particulière, qui jointe aux sentimens que vous m'inspirez, chère madame, me fait sincèrement désirer que vous vous rendiez vous même plus heureuse en lui donnant le bonheur d'être plus calme, plus tranquille, plus confiante en son bon génie; et à présent permettez moi de vous embrasser très tendrement en vous réitérant l'assurance de tous les sentimens affectionnés et obligés, que je vous porte en étant à vous de cœur.

C. Wittg.

N'oubliez pas, je vous prie, de faire mes sincères amitiés à Mr. de Varnhagen, et mes affectueux complimens à sa nièce M<sup>lle</sup> Ludmilla et à M<sup>lle</sup> Solmar.

Ce 12 Avril 1856. Mr Hans a-t-il suivi la polémique assez vive qui vient d'avoir lieu entre les Blätter für Musik de Zellner, et la Niederrheinische Musik-Zeitg. No. 7? La manière donc Liszt a fait jouer l'ouverture de la Zauberflöte au Mozartfest? Bischoff vient de faire dans ce dernier journal eine formelle Abbitte, en avouant honorablement pour sa conscience, mais peu flatteusement pour son savoir classique, qu'il ne connaissait rien de la question - avant ignoré l'existence des sources authentiques, qui donnent brillamment raison à l'interprétation de Liszt - ce sont les Zukunftsmusiker qui doivent enseigner même la Vergangenheitsmusik à leurs adversaires! - Ah, croyez moi Madame! Le sobriquet a dit vrai comme l'âne de Balaam. Il n'y a de l'avenir, de la sève et de la vie, que dans ce parti. Le reste n'a plus qu'un simulacre d'existence. J'ai vu dernièrement le ténor Reer de Gotha qui avait chanté le Tannhäuser 19 fois à Strasbourg où cet opéra a fait le Cassen-Stück de la troupe allemande. Avez confiance. Madame, dans cette nouvelle et lumineuse pléiade qui monte sur l'horizon de l'art. Là où il y a tant de foi, tant d'ardeur, tant de constance, soyez sûre qu'un rayon divin ne saurait manquer. Quel bien s'est jamais fait, sans luttes et sans peine! Mais la gloire attend tous les apôtres d'une cause qui porte en elle un germe de progrés - soit dans les sciences, soit dans les arts soit dans la morale ou la philosophie! ---

11.

An frau Jessie Laussot (Baden=Baden). Berlin, 13. Juni 1856. Wilhelmstr. 56, Adr. meiner Mutter daselbst. Sehr verehrte Frau!

Wenn ich die Fähigkeit hätte, Ihnen zu schildern, wie viel ich von den selbstgemachten Vorwürfen, Ihnen bisher auf Ihren liebenswürdigen Brief nicht geantwortet zu haben, von den Mahnungen meines Menschengewissens - ein "Cavalier"gewissen mir zu bilden, haben mich eine Art Bescheibenheit und das Jahr 18++ gehindert - gelitten habe, wie viel Zeit mich das Nichtschreiben gekoftet hat, Sie würden hinlängliche Genugthnung erhalten zu haben glauben. Zum Theil war es freilich auch die Beschämung, die Schen des Geständnisses meiner Ohnmacht, in der mir von Ihnen an's Herz gelegten Angelegenheit Ihr Vertrauen . zu rechtfertigen, welche die Schuld der Berfäumung trägt. Wenn ich nun heute nachzuholen suche, was eigentlich nicht nachauholen ist, so geschieht es mit aus einem egoistischen Grunde. Ich habe die Absicht, meine Conservatoriumsferien, Mitte Juli bis Mitte August) wenn es irgend angeht, zu einer Erholungsreise nach Baden Baden zu benuten. Da ich nun trot meines ichlechten Gewiffens der Bersuchung zu der Insolenz, an Ihrer Thüre zu läuten, nicht würde widerstehen können und ich natürlich nicht möchte, Sie fönnten Sich bewogen fühlen, "für mich nicht zu Hause au sein", so beabsichtige ich, mir selbst eine Art Empfehlungsschreiben, eine Art Entdiscreditirungsbrief an Gie vorangehen zu lassen. Sie wundern fich, daß ich Baden-Baden zu meiner Erholung, einen Tummelplat zur Ruhe wähle?

Ich bin Homvopath und will mich von den theilweise recht fatalen Eindrücken des Berliner Menschengewühls durch den Andlick eines anderen, bunteren, eleganteren Menschenzgewühls curiren, möglichenfalls auch das Piano mit dem grünen Tische vertauschen. Doch, wer weiß, was mir in meinen Plan störend hineingeräth! Ideen, die ich lange und mit Vorliebe caressirt habe, sind selten verwirklicht worden.

Mit dem Directorium des Conservatoriums, d. h. mit dem Hauptdirector war ich den Winter durch ziemlich entzweit. Herr Prof. Marr, der Democrat, leidet an fehr unerträglichen tyrannischen Gelüsten, und die theoretische Berühmtheit zweier Welten ist » en robe de chambre « ein - --. Die Bedingungen des Eintrittes als Schüler in unfer Confervatorium, wo Ferdinand Laub einen gang vorzüglichen Violinunterricht ertheilt, find ein wenig hoch: 100 Thaler. Ohne Rücksicht auf verwandte Nationalität und Confession hat Marx (zum Theil auch Stern) nur Unerkennung und Refpett für die Göhne und Töchter nicht sowohl gebildeter, als vorzüglich zahlungsfähiger Familien. Zwar kommen manche Ausnahmefälle vor, so daß das Honorar auf die Balfte reducirt wird, wenn ein Schüler sich nur eine Specialität erwählt: Violine (ober Piano und Composition. Aber 50 Thaler jährlich ist schon eine bedeutende Summe für musikalische Ausbildung, da der Musikschüler nicht vom Tone leben kann.

Zur Entschuldigung des Princips der Directoren muß ich übrigens anführen, daß sie gewissermaßen durch die gesfährliche Concurrenz von Kullak's Gegeninstitut "Neue Academie der Tonkunst" dazu gezwungen sind. Letzterer hat unglaubliche Anstrengungen gemacht, seine Anstalt von

ihrem eriten Entstehen an zu einem ausehnlichen Flor zu bringen, was ihm seine seit zwanzig Jahren behauptete Stellung des ersten Clavierlehrers in Berlin, seine Berbindungen mit dem Hofe wesentlich erleichterten.

Einen bedeutenden Violinprofessor besitzt die Academie freisich nicht, in Herrn Tehn dagegen eine, Mary in Berlin überlegene Compositionstheoretische Größe; staatsbürgerlich eine persona gratas in eben dem Maße, als Mary den Vortheil des Gegensates genießt. Dehn's Persönlichseit ist für mich eine lebendige Empfehlung für Mary; er ist durch und durch trockener Schulmeister, —— nur sehr verdienstvoll als musikalischer Antiquar. Bei Kullak sind die pecuniären Bedingungen weit zugänglicher; man ist dort auch im Stande, ein bedeutendes Talent unentgeltlich auszunehmen.

Wenn Sie Sich, gnädige Frau, für ein clavierspielendes , Mitglied jener italiänischen Virtuosensamilie speciell interessiren, so erlaube ich mir, Ihnen meine Bereitwilligkeit unentgeltlichem Unterricht privatim vorzuschlagen.

Die Verhältnisse ber Kölner Musikschule sind mir gänzlich fremd. Ferdinand Hiller würde sich gewiß geneigt zeigen, in der einen oder anderen Beise sich für die Sache zu verwenden.

Für Ihre Mittheilung in Betreff Ihrer selbst danke ich Ihnen ganz besonders. Ihre Geistesenergie, Ihre lebensvolle und doch satalistische Philosophie — ich habe diese Gegensäße selten so vereint, so fünstlerisch verbunden, möchte ich sagen, angetrossen — fann ich nicht genug bewundern. Ich selbst bin, wenn auch nicht an Jahren, doch an Nervenprüfungen, so wenig mir lettere gemangelt haben, noch zu jung, um mich zu so weltversöhnenden, beruhigend-anregenden Empfindungen aufzuschwingen.

Im verflossenen Winter hatte ich zum Theil angenehme Emotionen durch öffentliche Thätigkeit, aber meine Stimmung war, ist und wird leider wohl noch lange sein, eine frankhaft gereizte, malcontente. Ich verweile mit unglücklicher Vorliebe in der Betrachtung »du revers de la médaille«, und der bloße Wille genügt nicht immer zur Befreiung von dauernd schmerzhaften Fesseln.

Durch die rücksichtsloseste Versechtung meiner musikalischen Grundsätze einige Monate hindurch geschah es in einem hiesigen Journale)! habe ich mir eine chrenvolle Anzahl Feinde geschaffen, die mir als solche objectiv wenig genutt und subjectiv viel Ürger gemacht.

Meine Erfolge als Clavierspieler haben wenig vermocht, die gewonnenen Vorurtheile gegen das Mitglied der Neusweimarischen "Käuberbande" (eigenmündiger Ausdruck von E[rnst], Herzog] zu S. C. G.) zu paralhsiren. Das aufsrührerische Lisztconcert im vorigen December wird mir als dem Hauptanstister noch nicht so bald vergeben werden. Doch die Leute rechnen ohne unsere Zähigkeit. Liszt kommt im Herbste dieses Jahres wieder her und zwar mit zwei Conscerten. Dabei habe ich mich, ohne irgend einen positiven Geswinn, den ganzen Winter zum Vergnügen des Publikums absgearbeitet. Concerte von Bach, Moscheles, Liszt, Veethoven, mit Orchester habe ich ihnen bestmöglichst vorgespielt, Wagner's Tannhäusers und Faustouvertüren leidlich vordirigirt, in unzähligen Privatconcerten pianotirt u. s. w. Als Clavierselehrer sange ich an ein wenig gesuchter zu werden; mit

<sup>1</sup> Vergl. "Schriften" €. 118—136.

dieser Persective fann ich mich aber in der That schwer zufrieden geben. Lunge und Nerven sind mir durch das Lectioniren ziemlich schadhaft geworden, und ohne den frästigenden Einfluß einer ordentlichen Krankheit ersahren zu haben, habe ich mich mühsam und elend dahingeschleppt. Wein Streben nach versönlicher Umgänglichseit im Verkehr mit den odiosesten und insolentesten Philistern hat mich nicht so weit gebracht, mir das fait accompli meiner Eristenz verzeihen zu machen. Verlin ist ein böser Ert: und doch kann ich die große Stadt mit einer kleinen durchaus nicht vertauschen. Viszt rust mir hier und da zu "auscharren, ausharren!" Ja, wenn ich das täglich einmal mündlich von ihm hören könnte, würde mir geholsen sein.

Sie haben es jo gewollt —: daß der Rechenichaftsbericht über meine Verson sich zum unerquicklichen Ausdruck unerquicklicher Stimmung und Lage gestaltet hat, ist nicht, meine Schuld. Haben Sie das Mitleid, mich deshalb doch nicht zu beklagen.

Meine Mutter hat sich sehr gestrent, von Ihnen zu vernehmen und mir ichon seit lange die herzlichsten Grüße aufgetragen. Sie hat, wie Sie vielleicht wissen, auf Liszt's Ersuchen dessen beide bisher in Paris erzogene Töchter seit vorigem Herbite in ihr Haus genommen. Diese wunders baren Mädchen tragen ihren Namen mit Recht — voll Talent, Geist und Leben sind sie interessante Erscheinungen, wie mir selten vorgekommen. Ein Anderer als ich würde glücklich sein, mit ihnen zu verkehren. Mich genirt ihre offenbare Superiorität, und die Unmöglichkeit, ihnen genügend interessant zu erscheinen, verhindert mich, die Ansehmlichkeit ihres Umgangs so zu würdigen, wie ich es

möchte. — Da haben Sie ein Bekenntniß, dem Sie Offensheit nicht aberkennen werden. Es ist nicht schmeichelhaft für einen jungen Mann, aber durch und durch wahr. Die Erfolglosigkeit meiner Versuche, mich von dergleichen, wie "kleinliche Sitelkeit" frei zu machen, hat aber schließlich das Resultat gehabt, daß ich mich nicht mehr gegen diesen Naturfehler wehre.

Rennen Sie den Violoncellist Cosmann aus Weimar? Ein ganz "süperber" Künstler. Er ist alljährlich in Baden-Baden auf Engagement von Fürst Benazet [Spielpächter]. Sie sollten mit ihm musiciren!

Sollte sich meine Reiseabsicht noch erfüllen, so gestatte ich mir, Sie vorher um gütige Unterstützung meiner Orienstirung in Baden-Baden zu bitten. Der vermuthliche Aufsenthalt der Prinzessin v. Preußen baselbst (die künftige Regentin von Baden ist meine Schülerin) gehört auch zu den vorläufigen Veranlassungen meines Wunsches.

Tausend und aber tausend Mal bitte ich Sie um Bergebung wegen meiner Nachlässigkeit. Glauben Sie mir, daß ich selbst darunter stark gelitten habe, und sagen Sie mir deßhalb Ihre werthvolle Freundschaft nicht auf.

P. S. Sie wünschen, gnädige Frau, einen kleinen Katalog anticonventioneller Claviermusik. Ich nenne Ihnen Einiges; zuerst zwei Componisten in Bausch und Bogen: Rubinstein, Brahms.

Dann — mich.

Òp. 7. Rêverie fantastique (Breslau— Leuctart).

Op. 4. Mazurka-Impromptu (Dafelbst). Op. 6. Invitation à la Polka (Dafelbst). Op. 11. Ballabe (Mainz—Schott).

Alles anticonventionell!

Lührß: Barcarole (Leipzig—Senff). Lührß: Trois Danses brillantes (Dai.)1. Raff: Frühlingsboten, 12 Stüde (Magde-

burg-heinrichshofen)2. Raff: Drei Salonstüde (Hannover-Bachmann),

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften" S. 115, 2 S. 101.

Der Nachlaß von Chopin gibt nicht viel Ungewöhn- liches, im Gegentheil.

Das Absonderlichste aus neuer — aus jeder Zeit ist unbestritten:

Viole: Grande Sonate (mir gewidmet) Op. 1 | Weimar Die Schwanenjungfrau, Ballade Op. 2 | Kühn¹.

12.

An Julius Stern. Baden-Baden, 16. August [1856]. Sehr verehrter Herr und Freund,

Vor ungefähr einer Woche habe ich an Herrn Professor Marr, den ich in Berlin vermuthete, mich mit der Bitte um eine Verlängerung meines Urlaubs gewendet, die meine ängerft schadhafte und der Reparatur bedürftige Gefundheit erheischt. Sie selbst glaubte ich zur Erreichung gleicher Absichten noch auf den Alpen: daher meine einseitige Unsuchung. Ich bat in meinem Schreiben Herrn Prof. Marr, mir für 8 bis höchstens 14 Tage einen Stellvertreter zu ernennen, entweder herrn Ehlert ober herrn Steinmann, ber in meinen Unterrichtsstunden des Öftern hospitirt hat und meine "Methode" kennt. Ich machte mich dabei felbst= verständlich anheischig, die Stunde mit 1 Thlr. zu vergüten oder Ihre sonstigen Bestimmungen bezüglich dieses Punktes anzunehmen. Gestatten Sie mir, Ihnen dies zu wiederholen. Vor Donnerstag dem 28. August würde ich kaum im Stande sein, meine Functionen wieder zu beginnen. Sie haben keinen Begriff, was ich biefen vergangenen Winter körperlich und geistig gelitten (ich bin kein Dualist):

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 140—144.

ich war bei der Abreise wollkommen gerrüttet. — Seit etwa 8 Tagen fange ich an, mich ein wenig zu erholen; Kichtennadelbäder, noch mehr aber Luft= und Unthätigkeitsbäder entrosten die schlechte Maschine nach und nach. Concertintentionen verbinde ich damit nicht; ich bin viel zu schwach und zu misodemisch dazu. Dagegen musicire ich mit Frau v. Kalergis (die beste Chopin-Spielerin, die ich gehört, überhaupt eine höchst bedeutende, überaus liebenswürdige Dame 1) und einigen Pariser Künftlern, die hier "fourmilliren". Neulich zählte mein Freund Pohl hier gerade ein Dutend Violoncellisten. — Ich sende Ihnen das Programm des großen Concertes von gestern mit, dessen Arrangement nicht Berlioz sondern lediglich Sr. Majestät Benazet II. zuzuschieben ift. Die Soirée war übrigens höchst interessant, und Frau Viardot hat mich belehrt, daß ich noch für Virtuosenthum schwärmen kann. Welch' geniale, herrliche, einzige Person! - Der Theaterchor von Karlsruhe ist der beste, den ich je gehört. Ich war ganz überrascht über die Reinheit, Sicherheit und Vollendung der Ausführung. Berlioz hat mit dem mittelmäßigen Orchefter wahre Wunder gewirkt. Die ganze Opera comique von Paris ist seit vierzehn Tagen hier und drischt eine abscheuliche Operette von Clapisson »Le Sylphe« ab, die hier zum ersten Male gegeben wird. Das find die einzigen Aufregungen, denen man zum Opfer fällt, und die etwaigen Neuigkeiten, die ich Ihnen mittheilen könnte.

Mit meiner Bitte um Urlaub und dem Vorgreifen Ihrer Antwort durch ruhiges Bleiben in der Fremde speculire ich sehr auf ein vielleicht verscherztes Freundschaftsgefühl

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften" S. 236.

von Threr Seite. Aber ich gebe Ihnen die Versicherung, es ist für mich eine Art Lebensangelegenheit, mich einmal wirklich zu erholen, und ich habe mich in dieser Erkenntniß weder von Arzt, noch besorgter Familienanschauung leiten lassen. —

13.

# Un Richard Pohl.

Berlin, 7. September 1856.

#### Liebster Richard!

Schilt mich nicht undankbar gegen die fröhlichen Erinnerungen an Baden-Baden, die sich vor allem an unsere Nachbarschaft knüpfen, daß ich Dir noch nicht schriftlich gedankt habe für Euer Aller Freundlichkeit, deren Schuldner wir sind. Das Wiedereinwohnen in Berlin war schwer. Es kostete einige Überwindung, Gedächtnißschwächung. Tett ist's ungefähr durchgesett. Ich habe mich wieder gefügt, bin also freier im übrigen, kann Dir wieder einen Gruß senden, mit dem ich zugleich die herzlichste Gratulation zum Gedurtstage des Regenten verbinde 1.

Du wünschest Kossaf's Stiefel kennen zu lernen. Ich sende Dir einen échantillon seines gegenwärtigen. Derselbe scheint von seinen Winterstrapazen etwas abgelausen zu sein und der Besohlung bedürftig. Er schreibt in der Regel brillanter. Seine Badenser Anschauungen sind etwas Lichtenthalig. — Ferner sende ich Dir zur Erseiterung den Kladderadatschkalender, dessen erste zwölf Seiten gut bespannt sind. Zu diesem Angenehmen kommt

<sup>1</sup> Am 5. Sept. wurde der Regent Großherzog von Baden, am 9. war sein Geburtstag, am 12. der von R. Pohl.

noch das Nütsliche des von uns beredeten Gluck-Briefwechsels. Ich sage Dir, Jean Richard<sup>1</sup>, keuscher Hippolyt, den Phädra wegen seiner Hartherzigkeit nicht bei Theseus verklagen möge: Schreibe Du Deinen Gluck und Piccini, und Du wirst ein gemachter Mann.

Schon sehe ich im Geiste bei Weber oder Brockhaus oder Wigand angekündigt: Gesammelte dramatische Werke von R. Pohl. Band I: Gluck und Piccini!

Wie sehr ich mich aus der kahlen Conservatoriumshütte in das glänzende Conversationshaus sehne, unmöglich kann ich's beschreiben. Lieber will ich etwas klatschen.

Reiseklatsch ist ja unschuldig.

In Beidelberg war schauderhaftes Wetter. Sungria aufs nagenofte traten wir in Schrieder's Hotel an der Eisenbahn. Der Wirth, ein alter Flegel, den ich Dir recommandire, heischte, daß wir auf table d'hôte warteten, in einem Tone, daß ich ihm, gegenüber den außen harrenden Gäften ein flot-feilendes Minoritätsgutachten versette, wie es in solcher Derbheit nur ein knurrender Magen präftiren fann. Er bestrafte uns dafür durch seinen Collegen im "Banrischen Hofe", ein Hotel, wie man es möglicher Weise im Dorf Cberstein antreffen könnte. Nachdem wir Geheimrath Chelius meinetwegen consultirt, der mir für das moderne Prometheusleiden Riffingen anrieth, das ich mir nicht angedeihen laffen werde, reiften wir höchft bequem nach Ludwigshafen. Dort trafen wir Stockhausen, der nach Darmstadt mußte und uns bis Mainz Gefellschaft leiftete. Er ist bei der »Opéra comique « mit 15,000 Francs engagirt und debütirt als Seneschall.

<sup>1</sup> Pohl's Pseudonym im Luftspiel.

In Mainz besuchte ich Schott. Der Brüßler Träger dieses Namens trat eben ein, von Wiesbaden zurückkehrend, wo er Donnerstag Abend die erste Aufführung von Raff's "Monig Alfred" angehört hatte. Der Succes scheint unentsichieden geweien zu sein. —

In Bonn hatte ich die Freude, Emil Naumann abwesend zu finden, als ich seine Mutter besuchte. Schumann's Grab war mir zu weit, Beethoven's Denkmal zu nahe, so lebte ich denn nur in der Familie und spielte mit meinen allerliebsten Stiefbrüdern, einer weniger gekannten idyllischen Seite meines Gemüthes freien Lauf lassend.

Köln ist aber bei berrlichem Wetter selbst ein scheußliches Nest, die Straßen jo eng, zur Hälfte von einem Kinnstein occupirt, in den man geräth, sobald eine Drojckse in den Weg kommt. Pferdinand [Hiller] wohnt außerhalb der Stadt, war nicht zu Hause und beabsichtigte Tags darauf nach Holland zu reisen, um Geniebre an der Duelle zu genießen. — Die Schnellsahrt nach Berlin ist bequem. Nur muß man in Minden sich die Erlaubniß zu soupiren, durch Vorzeigung des Wanderbuches erholen.

So. Da ist wenig Stoff zu "Reisebildern". — Hier in Berlin fand ich alles beim Alten. Biole sucht Organist in Brandenburg zu werden, hat's nöthig. An Herrn Grünwald habe ich einen ganz vortrefflichen Geiger gefunden, wie ich ihn mir wünschte. Wir probiren emsig. Joachim ist seit 3 Wochen hier, wohnt bei Frau Bettina von Arnim und wird wohl noch den Monat hier verweilen. Er musieirt viel und schön. Fast täglich wird quartettirt ober getriot. —

Rubinstein war vierzehn Tage hier, ist plötlich nach Moskau telegraphirt worden, um krönen zu helfen.

Ich erwarte Dich sehnlichst und bestimmt noch dies Jahr in Berlin und zwar auf längere Zeit. Du sollst bei mir bequemer und ungestörter sein, als irgendwo. —

Grüße an Berlioz, wenn Du schreibst. Mein Arsrangement der Corsar-Duvertüre ist gestern abgesendet worden. —

14.

Un die fürstin Caroline Sayn-Wittgenstein.

Berlin, ce 27 septembre [1856].

— Je ne saurais vous dire, M<sup>me</sup> la Princesse, quel plaisir vous m'avez donné par les détails du récit des triomphes de mon auguste maître en Hongrie. De telles nouvelles dilatent le cœur aspirant vers des orages, pour échapper à la triste monotonie d'un ciel indifféremment gris. Je voudrais bien voir Liszt, qui aura, sans en avoir besoin, un peu subi l'expérience d'Anthée.

Mr Zellner s'est rendu à votre invitation et m'envoie régulièrement son journal. Depuis que ses »lettres « ont abordé la question de la musique d'église, je ne fais que l'applaudir; je suis enchanté de son énergie, de sa précision, du bon et du haut sens de ses thèses. Je ne me souviens pas depuis longtemps avoir vu traiter une question d'art de tant d'importance aussi clairement, aussi profondément. Monsieur Liszt en doit être enchanté lui-même. Il a bien mérité de la bonne cause.

Je n'ai, hélas! point à me féliciter du succès de ma démarche auprès de M<sup>r</sup> Bock pour la reproduction de l'article capital dans son journal. Il n'y a pas consenti pour le moment; comme ce n'est pas absolument une question de temps, je ne désespère pas encore pour plus tard. Mr Bock du reste n'est pas mal disposé.

Votre Altesse aura probablement lu un long article sur le concert fameux de Sondershausen. J'avais prié M<sup>r</sup> Schreiber [de le faire], qui s'en est bien tiré et m'a envoyé de suite son premier essai littéraire, que j'ai quelque peu retravaillé. J'espère que le Talent-caractère continuera à faire honneur à l'onomatopée de son nom, et je me permets de vous le recommander à cet égard, Madame, pour le former un peu.

Mademoiselle Cosima Liszt a écrit à ma mère pour la prier de lui faciliter son retour à Berlin. — — Ma mère vient de partir en conséquence pour Cologne, d'où je l'attends demain soir ou après-demain, en me chargeant de vous présenter, Madame la Princesse, tous ses respects et de vous prier de l'excuser, de ne pas avoir eu le temps de faire une réponse à la dernière lettre, qu'elle a eu l'honneur de recevoir de votre part.

Je n'ai point manqué de faire la commission auprès des »Papendick « dont vous m'avez chargé, Madame, quoiqu' indirectement, par Mr Kullak, avec lequel je suis pour le moment dans les meilleurs termes. Je me permets de vous envoyer un programme du dernier concert à la cour, auquel j'ai eu la chance d'être admis par l'ordre spécial de Mr la Princesse de Prusse, malgré les intrigues de Mr T. Je ne l'envois que parce que le nom de »Liszt « y figure, quoique faiblement représenté.

Veuillez bien, madame la Princesse, ne me point priver de votre gracieuse indulgence pour ces lignes, que j'ai eu de la peine à tracer entre les occupations de tout genre, qui me font tourner la tête ces jours-ei. Je serai plus libre à partir de demain; je n'ai cependant point voulu apporter du retard à l'égard de la nouvelle de l'arrivée de Mademoiselle Liszt sous l'égide de ma mère.

15.

Un hans von Bronfart.

Berlin, 6. November 1856.

Liebster Freund,

Schönen Dank, daß Sie mich einmal wissen lassen, daß es noch ein Weimar gibt!

Durch Ihre Freundin, Fräulein von I. hatte ich vor einigen Wochen schon ersahren, wie ersreulich thätig Sie sind, und ich gestehe Ihnen offen, daß ich dies nicht ohne eine Regung von Neid vernommen. Mein Trio ist noch kaum im embryonischen Zustande, kaum in der Kategorie des "schöpferischen Nichts", und das Ihrige, ein »prius dignitate«, ist nun auch ein »prius tempore« geworden. In einer Hinsicht glücklich für mich; ich werde vom Ihrigen zu lernen suchen (NB. um Mißverständnisse zu vermeiden): wie man es machen muß.

Und so hoffe ich denn, bald Veranlassung zu haben, Sie zu bitten, mich die bereits begonnene Bekanntschaft erneuern und vervollständigen zu machen. Vermuthlich werden die diesjährigen Soiréen in Weimar sich etwas gegenwärtiger mit der Zukunft beschäftigen, und ich darf dann nach Neujahr um Ihr Manuscript bitten, zum Zwecke, den ausgestreuten Samen der Empörung im Dilettantismus

(Publikum, Kritik, Clafficismus — das Alles zusammen bildet diesen Begriff) weiter zur Reife zu bringen.

Hören Sie ein wenig, wie es uns mit den Trios ergangen. Erst schulten wir uns mit Damrosch vollkommen ein; D. wird in Weimar engagirt. Dann spielen wir uns mit Grünwald einige Wochen zurecht; G. wird sofort in Köln festgenommen. Laub, aus dem Ur erstanden, erscheint, erklärt sich bereit zur Ussociation. Da thut sich die Mutter unseres Cellisten das Leid an, sich in die Lage zu bringen, unsere Soiréen nicht besuchen zu können, indem sie stirbt. Wohlers ist ein zu liebenswürdiger Mensch, als daß ich ihn gegen einen anderen Cellisten vertauscht haben würde. Ich verspreche ihm, bis nach Ablauf der Trauerzeit zu warten. Unterdessen macht sich allerlei Kammermusik-Gesindel ermuthigt auf, und kündigt uns vorweg derlei Unternehmen an.

Doch werden wir uns riskfiren und zwar am 22. Nov. mit Trio von Tesar Franck (aus Lüttich) | 33 Bar. von Beethoven Op. 120. (Fis moll).

Ferner am 11. Dez. mit

Sonate (Piano und Viol.) von Bach, Trio von Mozart [No. 2, Edur]. Sonate (Cello) von Beethoven (Op. 102, No. II). Erio von Schumann (D moll) [Op. 63].

Anfang Januar mit

Trio von Bolfmann [Op. 5, B moll], Sonate von List [Nob. Schumann gewidmet, H moll]. Trio von Beethoven (Op. 70) [No. 2, Es dur].

Ohne Zögern soll dann, im Fall wir nicht gänzlich Pleite, ein zweiter Cyclus angefündigt und Ihr Trio in erster Linie aufgetischt werden.

Rurg - jedenfalls.

<sup>1 &</sup>quot;Urlaub" pflegte Bülow scherzend Laub zu benennen, wegen seiner häufigen, durch Kunstreisen veranlaßten Abwesenheiten vom Conservatorium

Frl. v. J. ift leider seit vierzehn Tagen krank an den Folgen einer heftigen Erkältung; ich habe sie während dessen natürlich nicht gesehen. Das letzte Mal aber hat sie mir — bei Gelegenheit Ihres Briefes — einen großen Sermon gehalten. Es war ihr etwas zu Ohren gekommen von meiner Zukunftsheirath, und sie erging sich in sehr anzügslichen Commentaren zu dem von ihr sehr unerbittlich aufzgestellten Satze: ein Künstler höre auf, Künstler zu sein, sobald er sich verliebe resp. verheirathe. Man habe zwischen diesem »aut — aut« zu wählen. — Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn, doch hörte ich ruhig zu, mit jungfräuslich zur Erde gesenktem Blick — für zwei. Frl. v. J. scheint mir im Stande, uns ihre Freundschaft aufzukündigen, wenn wir aufgehört haben werden, Garçons zu sein.

Ich schreibe Ihnen so geistreich als es möglich ist, wenn man 6 Clavierlectionen zurückgelegt hat. Möge Sie das nicht abschrecken, mir gelegentlich zu rescribiren. Erlauben Sie, daß ich noch einen Anspruch auf Ihre Gefälligkeit erhebe.

Rühn in W[eimar] hat von mir ein Heft Lieder "Die Entsfagende" von Beck"; er zögert außerordentlich mit der Bersöffentlichung. Hätten Sie die Güte, ihn von mir zu treten und ihm etwaigen Falls das Manuscript abzunehmen, das ich anderweitig anbringen würde, wenn er nicht Schritte gethan hat, es in Stich zu bringen?

An Damrosch habe ich einmal geschrieben. Er hatte keine Zeit zu antworten. Sagen Sie ihm von mir aus, er solle die "Jungfrau" vom vereinigten westmächtlichen

<sup>1</sup> Op. 8, Frau Jessie Laussot gewidmet. 2 Damrosch componirte eine vollständige Musik, Duvertüre, Entreactes u. s. w. zu Schillers "Jungfrau von Orleans".

Standpunkt im modernen Geiste behandeln, sonst würde man ihn herunterreißen. Sie werden nicht ermangeln, einen besseren Witzu lanciren als Ihr recht abgespannter aber ganz ergebener

Hans v. B.

16.

Un Julius Stern.

6. November 1856.

Verehrter Herr und Freund,

Ist Ihnen speciell daran gelegen, daß das Beethoven sche Concert den Schluß macht, so stehe ich nicht an, mich bereit zu erklären. Ich erkenne es vollkommen an, es liegt etwas Philisterhastes in meiner Abneigung gegen No. V. Aber wenn ich mir das Drängen nach dem Ausgang, die Anticipationen der Mäntelbesitznahme u. s. w. vorstelle, wie dergleichen in den Berliner Concerten Sitte, so wird mir um meine Fassung im Finale bange. Also lieber in dritter Linie. Freilich eine Schwäche ist's von mir; doch einevon denen, die man nur mit Zwang ablegt, und Sie — regieren constitutionell!

Daß Op. 115 wegfällt, hat mich entschieden bekümmert, trotz meiner "Hochachtung" für das Leipziger Gewandhaus und seinen Sprößling. Noch Eines. Singer ist vor Kurzem wirklicher Concertmeister in Weimar geworden. —

17.

Un Joachim Raff.

Berlin, 25. November 1856.

Ich bin Dir dankbar, mir die drei Claviersoli, die mir Liszt ohne weiteren Auftrag, sie Dir zu einer bestimmten Zeit zurückzusenden, vor Jahr und Tag übergeben hat, so lange anvertraut zu haben. Ich hätte die Metamorphosen oder das Scherzo gern im zweiten Chelus unserer Triossoiréen, von deren erstem ich Dir das Programm beifüge, vorgetragen, um so mehr, als dieselben bei meinen Freunden und Bekannten, Lührß, Bargiel u. s. w. außerordentliches Interesse erweckten.

Entschuldige, daß ich das sofort nicht buchstäblich habe erfüllen können; ich war [bis] über die Ohren beschäftigt, habe an drei Tagen der vorigen Woche öffentlich spielen müssen. Heute ist unsere erste Triosoirée; da will ich vorerst die alte Schuld bezahlen. Wenn die Violinsonate gebruckt sein sollte, so bitte ich Dich, mich davon zu avertiren; Laub und ich möchten die Ausstührung wiederholen. Desegleichen würde der Pièce für Piano und Cello jeht Gelegenheit werden können, vorgeführt zu werden.

Hätte ich eine Ahnung gehabt, daß ich bei der Rückreise von Baden in Mainz am »lendemain« der ersten Aufführung des "Alfred" in Wiesbaden eintreffen würde, ich hätte es eingerichtet, dahin zu kommen. Es thut mir meinetwegen sehr leid. Kurios ist übrigens die Art und Weise, wie Du mit mir stehen willst; Du siehst mich, wie es scheint, für ein Riehl'sches Charakterköpschen an, für einen einseitig Besessenen. Vielleicht kennst Du mich einmal besser. Nach meiner Meinung ist zwischen allen ehrlich Kingenden eine unsichtbare Kette, die über dem Ableugnen schwebt.

Ich würde Dir mehr schreiben, wenn ich nicht sehr leidend wäre und wie gesagt bis über die Ohren in unsleidlichen Beschäftigungen stäke. Übrigens bin ich ein Liebhaber weder von Aal, noch von jener Gattung desselben,

die im Moore lebt. Und wenn es mir auch z. B. leib thut, daß Peter vor seinem Tode nicht Neapel gesehen hat, so gehören dergleichen Gefühlszärtlichkeiten bei mir zu Ausnahmefällen.

Der aufrichtige Bewunderer und Verehrer Deines Geistes, Deiner Energie, Deiner raftsosen Thätigkeit und Dir, wo es möglich, ganz ergebene Mensch

Hans v. Bülow.

P. S. Übrigens schlage ich Dir vor, mich einmal mit einem Rescript wieder zu beehren und erlaube mir, Dir in Erinnerung zu bringen, daß wir uns seit zehn Jahren kennen und beide quasi Deutsche sind.

18.

# Un felig Draeseke.

Berlin, 9. Januar 1857.

Sie scheinen unser Embryo von musikalischem Club . ganz ausgezeichnet zu verachten, Berehrtester, oder warum sonst lassen Sie Sich nicht bliden? Über Ihre Aufnahme ist debattirt und dieselbe einstimmig beschlossen worden. Ich glaube, Ihnen das schon mitgetheilt zu haben. Brendel's Brief haben Sie hoffentlich erhalten, desgleichen die gewwünschte Lohengrin-Partitur.

Der berühmte Zukunftspolitiker "Marat" hat sich einmal also vernehmen lassen, als man ihm seine Ungeselligkeit vorwarf: «L'aigle vit solitaire, tandis que les dindons vivent en troupeaux.«

Wollen Sie den musikalischen Maratisten spielen? — Wo nicht, so sind Sie auf Sonntag Nachmittag 4 Uhr zu mir (Potsdamer Str. 132) freundlichst eingeladen. Der sogenannte Verein hält daselbst seine Sitzung.

Wohlers wird ein Violoncelleoncert von sich und das wenig gekannte ditto oder vielmehr nicht ditto von Robert Schumann spielen.

Wenn Sie kommen, so lassen Sie Sich von 10 Sgr. begleiten, da die monatliche Zahlung dieser Summe behufs Anschaffung der Faust-Partitur von Berlioz zu den Rechten der Mitglieder gehört.

Die lange Rette von Zwischenfällen, welche bes jungen Bulow heiße Rampfe mit der Preffe mahrend der Jahre feiner "Anechtschaft in der Berliner Sandmetropole" — wie er sich später ausdrückte - kennzeichnen, einzeln zu verfolgen und Glied für Glied mit allen jeweiligen Umftanden hier wiederzugeben, ift nicht Aufgabe dieses Buches. Uns genüge die Thatfache, daß alle derartigen Zusammenstöße ausschließlich in der Begeisterung für Runftwerke, niemals in Vertheidigung der eigenen Berson, eigener Erfolge ihren Ursprung hatten. dürfte kein Fall bekannt sein, in welchem Bulow sich seiner selbst wegen ereifert, ja auch nur gerührt hätte. Es ift charafteristisch, wenn er furz nach seinem ersten außerordent= lichen Erfolge im Leipziger Gewandhaus (31. März 1857) einen Freund beglückwünschend schreibt: "Bald nach Deinem Siege in Groß- Baris habe ich in Alein-Paris einen erfochten, der mir allerdings nicht so viel Ehre macht, wie Dir der Deinige - ich habe nur meine Person durchgebracht, Du Runftwerke".

Man braucht nur die Programme der drei ersten, von Bülow, Land und Wohlers Ende 1856 veranstalteten Triossoiréen zu lesen, sie zu vergleichen mit den dis dahin in Berlin üblich gewesenen, um die tief einschneidende Bedeutung von Bülow's Wirken daselbst, vom ersten Augenblick seiner Ansiedelung an, zu würdigen. Gleich das erste brachte Beethoven's 33 Bariationen über einen Walzer von Diabelli durch Bülow, "der zuerst die Sphinz öffentlich sprechen ließ", wie W. von Lenz in seinem kritischen Katalog von Beethoven's Werken Bd. III, S. 134 hervorhebt. "Die Leistung wäre zwar durch ihre Dauer auch für die Zuhörer eine Aufgabe und Prüfung gewesen", erzählt darüber die R. Z. f. M., Bd. 45, S. 269, allein "die beispiellose Meisterschaft des Herrn v. Bülow erhielt die ununterbrochenste, fast athemlose Spannung" und zulest

"stürmische Anerkennung". Die Programme sind in dem Briese vom 6. November 1856 S. 58 mitgetheilt.

Lon den dort genannten Werken wurden das Trio von Franck, das von Volkmann, wie die Sonate von Liszt zum ersten Mal in Berlin zu Gehör gebracht. Nach einem Berichte von Felig Traesete fand "Volkmann's herrliche Schöpfung" Verständniß, wenn auch nicht auffallend laute Anerstennung. Bülow mag durch eine vollendete Wiedergabe des Clavierparts eine besondere Genugthuung empfunden haben, da sein allererstes öffentliches Eintreten für das Volkmann'sche Trio (am 12. Sept. 1854 im Tonkünstlerverein zu Dresden) von sehr ungünstigen Umständen begleitet gewesen war. Von der Liszt schen Sonate, "in einer Ausführung, die wohl, außer dem Componisten selbst, jeht Niemand in der Welt erreichen wird", erzählt Traesete, daß sie "geradezu zündete".

Außer in diesen Spircen hatte Bulow im Winter 1856-57 fehr häufig seine Mitwirfung in Concerten Anderer benutt, um schwierige, selten gehörte Werke bekannt zu machen, so z. B. am 9. December 1856 spielte er mit R. Radecke die gewaltige vierhändige Claviersonate (C dur) von Schubert. Rach allen Richtungen hin entwickelte er neben seinem Lehrerberufe eine unermüdliche fieberhafte Thätiakeit, welche die Kräfte seines. garten Körpers beständig überanstrengen mußte. The world's work is done by its invalids - ber bekannte Ausspruch. brangt fich unwillfürlich in den Sinn bei Betrachtung ber Bülow'ichen Thätigkeit jener Jahre. Nicht eindringlich genug fann es wiederholt werden, daß ein Leidender die schweren Rämpfe für die gute Sache auf dem Berliner Boben zuerft zu bestehen hatte, ein durch des Lebens Mühfal in allen ihren Gestalten fortwährend Erregter, Bedrängter. Auf Diesen Umstand ist wohl vor Allem die Heftigkeit der Form seiner Angriffe oder seiner Abmehr guruckzuführen. Diese Seftigfeit mar für ihn selbst am verhängnisvollsten, da die Anfechtbarkeit ber Form die Meisten, namentlich im Augenblick der ersten Betroffenheit, übersehen ließ, wie unansechtbar recht er in der Sache selbst gehabt, so vor Allem mit der kategorischen Forberung, daß einem neuen Kunstwerk mit Achtung zu begegnen und der Weg zu deffen Berftandnig in ehrlichem Bemühen zu fuchen fei. Daß dies von den Tonangebern der damaligen Berliner Kritik nicht geschah, daß das ihr "unbequeme neue musikalische Leben erdrückt" werden sollte, diese sich in ungahligen Symptomen fortwährend aufdrängende und jede Bemühung erschwerende Thatsache erhielt Bulow in einem Bustande chronischer Erbitterung, aus der heraus die so oft gerügten "Ausschreitungen" wohl zu erklären find. "Darum. weil die Berliner sammt ihrer Kritik 20-30 Jahre hinter der Runftgeschichte herstolziren, haben fie nicht das Recht, mit ihrer Langsamkeit zu prunken; darum, weil ein Rünftler in seiner Großartigkeit und Tiefe ihnen zu fremd erscheint und pon ihren bequemen Sinnen nicht verstanden wird, steht es ihnen nicht zu, ihn in den Roth zu treten, wie sie es Rich. Wagner theilweise gethan, oder ihn von oben herab, gleich einem Schulfnaben anzusehen, ber mit unerhörter Arroganz Die Stellung eines Lehrers beansprucht" - fagt die N. A. f. M. Bb. 46, S. 16 - und fie schildert damit den Boden, auf welchem Bulow fast zehn Sahre lang mit Riefenfraften zu fämpfen hatte. "Allerdings", fährt sie fort, "wird das Ausgezeichnete fich felbft Bahn brechen zu aller Zeit und felbft unter ben ungunftigften Berhältniffen. Aber bem Runftler. ber folch Ausgezeichnetes leistet und geleistet hat, ift es nicht einerlei, ob er 20-30 Kahre lang mit dem Elend und der Berzweiflung fampfen muß."

So viel zur Drientirung über den hier mitgetheilten Austausch zwischen Bülow und Gustav Engel, dem Reserenten der Spener'schen Zeitung, welche am 30. Januar 1857 ihre

Lefer mit Folgendem überraschte:

### Erklärung.

Der musikalische Referent der "Spener'schen Zeitung" hat in Folge eines Berichtes über eine Claviersonate von Franz Liszt eine Zuschrift erhalten, die er ihrer Form und ihres Inhalts wegen weder persönlich zu beantworten in der Lage ist, noch dem Publikum vorenthalten zu dürfen glaubt, weil sie seine öffentliche Thätigkeit betrifft. Er stellt daher seinen Bericht und den Brief, den er darauf erhalten, hiermit zussammen.

Referat ber "Spener'schen Zeitung" (in Mr. 20):

"Die zweite Nummer bes Concerts war eine Sonate von Liszt (Hmoll). Sie hat das Eigenthümliche, daß sie aus einem einzigen, sehr ausgedehnten Sat besteht. Gewisse hamptsthemata bilden den Mittelpunkt des Ganzen; unter ihnen ist das erste von einer Beschaffenheit, daß man fast daran schon

allein ben Charafter bes Werkes erkennen fann. Auf harmonischen und rhythmischen Überschwenglichkeiten, die mit der Schönheit nicht das Mindeste mehr gemein haben, ruht das Gebäude: ichon das erfte Thema ift als entschieden unfünstlerisch zu verwerfen; doch ist freilich das, was uns im Laufe ber Entwickelung geboten wird, noch viel schlimmer. vernünftigem harmonischem Zusammenhang ist oft gar nicht mehr die Rede; man muthet uns zu, an dem willfürlichen Nebeneinanderstellen von Tonarten Gefallen zu finden; Die Melodien, welche hie und da erscheinen, haben ein so gespreiztes Wesen, daß dadurch aller Reiz vernichtet wird; höchstens in ben Clavierfiguren, die fehr reichlich verwandt find, läßt fich Driginglität und Geschmack erkennen. Um an Werken Diefer Art Gefallen zu finden, muß man auf Alles, was in ber Natur und in der Bernunft der Sache liegt, vollständig Berzicht leiften; es ift taum möglich, fich weiter von der Gefetmäßigkeit zu entfernen, als es hier geschehen ift. herr v. Bulow spielte das Werk übrigens in jeder Beziehung mit vollendeter Meisterschaft, sowohl was die Überwindung der immensen technischen Schwierigkeiten betrifft, als in der Manniafaltigkeit ber Klangwirkungen."

hierauf erhielt Referent folgenden Brief:

[19. Un Gustav Engel.]

Berlin, 26. Januar 1857.

Sehr geehrter Herr Doctor,

Sie haben sich neulich in Ihrer Kritik über meine letzte Soirce zu einer Expectoration über eine Claviersonate von Liszt hinreißen lassen, von der ich zu glauben wage, daß Sie selbige in der Hitze der Parteileidenschaft geschrieben haben und bei ruhiger Überlegung, jedenfalls, was die Form anlangt, heute schon bereuen. Es würde mir nie einfallen, mich persönlich über die Mißhandlungen, die man meinen schwachen Leistungen von Seite Ihrer Herren Collegen angedeihen läßt, zu beschweren — allein wenn Sie (mit Hinzunahme aller Mittel ohne Unterschied) über

Werke, die einer durchaus edlen und reinen Richtung ansgehören, bei einmaliger Audition in einem alles Maaß und Ziel der erlaubten Polemik überschreitenden Tone den Bortheil der Presse dazu mißbrauchen, das Publikum aufsureizen, wo möglich zu Thätlichkeiten gegen den der Kritik mißliebigen Künstler anzuspornen, so tragen Sie den Kampf auf ein Gebiet hinüber, in welchem man nach einer anderen als der Waffe des Wortes sich umsehen muß.

Ich glanbe, daß Parteiwuth Sie angenblicklich versblendet hat, aber zugleich, daß Sie einen genügenden Fond von Rechtlichkeit und Ehrlichkeit noch besitzen, um ungerechte Auswallungen, hervorgerusen durch die Ansteckung blinder Bosheit, nicht für ein objectives Kunsturtheil zu halten. Oder sollten Sie wirklich vermeinen, ein einem aliges Hören sei hinreichend für ein Urtheil ohne Widerunf, noch dazu bei einem so combinirten und tiesen Werke, wie die Sonate von Liszt?

Wie dem sein mag: ein gedrucktes Exemplar liegt für Sie zum Abholen bei mir bereit. Ich darf es Ihnen nicht aufnöthigen; ich kann es Ihnen nur anbieten. Zugleich bin ich bereit, Ihnen das Werk ebensowohl nochmals vorzuspielen, als musikalisch zu analhsiren. In der Erwartung, daß Ihr Gerechtigkeitsgefühl keiner weiteren Mahnung bes dürfen wird,

# mit vollkommener Hochachtung ergebenst H. von Bülow.

[P. S.] Sie haben in früherer Zeit trot manchen allzuharten Wortes — ich erinnere Sie nur an Ihren Jahresbericht in den Grenzboten, in welchem Sie den Edelmuth, für den man Ihnen herzlichen Dank weiß, hatten, über Wagner's Faust-Ouvertüre ein allzuhartes erstes Urtheil zu mildern — immer den Ton eines »gentleman« sestgehalten: umsomehr erstaunte ich, in dem letzen Falle diese Untreue an Ihnen begangen zu sehen. Ausrichtig, können Sie es anders als eine grobe Lüge bezeichnen, wenn der Reserent der Nationalzeitung von der "passiven Haltung" des Publikums spricht, während der nach dem Vortrage der Sonate von List ersolgte Applaus und Hervorruf des Aussührenden, der doch eben dem Werke vor Allem gegolten hat, den unwiderleglichsten Beweis vom Gegentheil liesert?

Der Referent der Spener'ichen Zeitung hat bagu nur folgende Bemerkung zu machen. Er hat über die Sonate von List nicht nach einmaligem Hören geurtheilt, sondern sich bereits im vorigen Winter mit berselben hinreichend bekannt gemacht. Noch vor dem Concerte, das Lifzt in Berlin leitete, verschaffte er sich aus der Bahn'ichen Musikhandlung ein Eremplar berfelben, um baran die Gigenthumlichkeit ber neuen Lifat'ichen Schreibweise näher tennen zu lernen. Berr v. Bulow erwähnt ferner in dem Postscriptum seines Briefes, daß Ref. ein allzuhartes erstes Urtheil über die Faust-Duverture von Richard Wagner (in ber Spener'ichen Zeitung vom vorigen Sahre, Mr. 29) in einem fpatern Sahresbericht ber Grengboten, der ebenfalls von ihm herrührt (Mr. 39), gemildert habe. Die Bergleichung beider Artikel beweist aber gerade bas Gegentheil. (3) (E.

20.

An Heinrich Gottwald (Hohenelbe-Böhmen). Berlin, 30. Januar 1857. Abr.: Cichhornstraße 10. Berehrter Freund,

Was werden Sie Schönes von mir bereits gedacht haben? Daß ich nicht blos ein unhöflicher, sondern auch

<sup>1</sup> Musikschriftsteller, Mitarbeiter der N. Z. f. M. Gest. 1876.

ein gang unfünftlerischer Mensch bin. Und ich fann Ihnen auf Hohenelbe nicht Unrecht geben wegen folch' einfacher und natürlicher Anschauung der Dinge und Menschen. Ja, auf einen Brief mit der Antwort so lange zu zögern, ist schon ein » scelus «, aber auf eine Sonate wie die Ihrige nichts zu erwidern, ist abscheulich. Aber gerade in der Größe meiner Schlechtigkeit liegt gewiffermaßen auch der mildernde Umstand. Ich hatte die tollfühne Absicht, nicht einen simplen Briefwechsel, nein, einen Notenwechsel in Gang zu bringen und vermeinte in meinem Wahne, ich würde in der halben Zeit, die seitdem verflossen ist, einen musikalischen Gruß zu Stande bringen, der mich Ihrer interessanten Mittheilung weniger unwürdig erscheinen lassen würde. — Aber in Hohenelbe vermag man eher fein Gedachtes zu lenken als in Berlin, wo eine so vortreffliche Schule für die Übung besteht, keine Rechnungen ohne ben Wirth zu machen. Zudem gehöre ich mehr zu den Unglücklichen, die fuchen, Sie zu den Beneidenswerthen, die finden, wie Sie an Ihrer interessanten Sonate ben Beweis geliefert. Es ift also, um es kurz zu fagen, aus meinem Project eines freundschaftlichen Sonatenaustausches nach dem Muster der Tomahawksauswechslung bei den Indianerhäuptlingen bis jett nichts geworden. Welchen Gewissensstoß mir also neulich die Anfrage der Post verfett hat, können Sie sich kaum vorstellen. In meiner Naivetät hatte ich nicht bedacht, wie peinlich einem Componisten zu Muthe sein muß, der über das Geschick eines lieben Werkes, das er an einen Anderen versendet hat, in Ungewißheit verharrt. Ich bitte Sie also tausendmal um Berzeihung, daß ich Ihnen nicht früher wenigstens den Empfang Ihrer gütigen Mittheilung bescheinigt, Ihnen meinen herzlichen Dank dafür ausgesprochen habe. — Ich vermag es nur mündlicher Auseinandersetzung — und Sie täuschen hoffentlich nicht diese frohe Erwartung mit der Rede des Dichters "wie lieblich ist's ein Wort zu brechen" — vorzubehalten, wie stürmisch die letzte Zeit, wie reich an Aufregung für einen Matador der Zukunstsmusik hier gewesen ist.

Sagen Sie, haben Sie ben Plan aufgegeben, uns auf eine längere, ruhige Zeit zu besuchen? Mitte oder Ende nächsten Monats würde sich Ihr Kommen am erfreulichsten für uns gestalten. Zwar führt Stern heute über 8 Tage, (den 7. Februar) die Missa solemnis von Beethoven auf — allein ich selbst muß am 10. und 14. Februar in Rostock und Bremen Liszt's Clavierconcert mit Orchester propagiren, und da würde ich acht Tage Ihrer liebenswürdigen Gesellschaft verlieren. Ungefähr am 18. (oder 20.) Februar ift das dritte Concert des Stern'ichen Drcheftervereins: Duvertüre von Reinecke (!), Schlachtgefang von Riet (!) — dagegen Symphonie von Schubert, Klucht nach Egypten von Berliog, Lifgt's Clavierconcert. - Später fommt dann der Harold von Berlioz und Mazeppa von Lifzt in einem Extraconcert durch Stern zur Aufführung. Kann ich Ihnen Privatquartier bestellen? — —

Nun zu Ihrer Sonate. Ich wünsche Ihnen herzlich Glück zu einem so energischen neuen Aufschwung, einem so glänzenden Resultate Ihrer wiederangespannten musika-lischen Denk- und Empfindungsthätigkeit. Wollte ich Ihnen ausführlich darüber schreiben, ich würde in einem Tage nicht fertig werden, so reiches Material haben Sie gegeben.

Zuvörderst möchte ich das Werk einmal im Zusammenhange hören. Aber es ist gar nicht so leicht zu spielen — es muß geistig und technisch studirt werden. Es wird meine nächste Beschäftigung sein, und ich werde mich ihr ausschließlich mit ganzer Kraft widmen, sobald ich nur dazu komme. Athem zu schöpfen und mich musikalisch zu concentriren. Der Inhalt ist durchaus nobel, prägnant, originell, und die Gestaltungstraft, welche Ihnen geworden ift, hat meine volle Bewunderung. Ich finde die Form neu und schön, gang abäquat der Conception, und somit ift bem Ganzen ein feltener Stempel der Bollendung verlieben. Das Finale bildet gegenüber dem erften Sate, (2. B. in der rythmischen Modification des zweiten Themas) einen so abschließenden, befriedigenden Gegensat, daß man neue ästhetische Grundregeln daraus abstrahiren kann. Uneinig bin ich mit mir selbst noch, welche Tempi Sie wünschen. Möglich, daß ich darüber noch nicht klar geworden bin, weil mein Kopf so wust, von so Berschiedenartigem abwechselnd in Anspruch genommen ift. Das Hauptmotiv ist mir besonders sympathisch (bas mit ber Synkope und ber Triole). Merkwürdig wird es Ihnen sein, wenn Sie einmal Wagner's Rheingold hören oder fehen, einer gang verwandten Erfindung zu begegnen, die das Berdienst Ihrer Driginalität natürlich nicht schmälern kann. Das Werk ist durchweg interessant nach allen Seiten. Die enormen Arpeggien in der linken Hand find — für mich — etwas bedenklich; gegen die vorkommenden Särten kann begreiflicherweise von meiner Seite kein Ginwand gemacht werden. Ich wollte, Sie wären perfonlich anwesend und wir konnten uns des Detaillirtesten darüber unterhalten. »Ceterum censeo«, ein so bedeutendes Werk muß in die Öffentlichs keit. — —

Die Nibelungendichtung für Sie habe ich nicht vergessen. W. hat aber vor der Hand keine Exemplare mehr, wie es scheint. Ich muß ihn gelegentlich durch irgend was in gute Stimmung bringen. Dann rückt er vielleicht damit heraus.

Ich hoffe, Sie haben sich wieder in Zug gebracht und begehen nicht mehr die Unverantwortlichkeit, an Ihrem productiven Bermögen zu zweifeln. Bon den negativen Borzügen, die Sie Ihrer Sonate vindiciren, der Abwesenheit aller Phrase im trivialen Sinne kann ich Ihnen nicht sprechen, ohne Ihrer künstlerischen Intelligenz zu nahe zu treten.

Diese ist mir immer in zu hellem Lichte erschienen, als daß ich je Ihnen ein Compliment über etwas machen würde, das man den Schwachen als Almosen gibt. — —

21.

Un Heinrich Dorn (Berlin).

Berlin, 31. Januar 1857.

Hochzuverehrender Herr Kapellmeister,

Mich zu dem Empfange Ihrer verehrlichen Zeilen vom 31. Januar bekennend, habe ich die Ehre, Ihnen zu erwidern, daß — nach meinem Besuche bei Herrn Generalmusikdirektor Meherbeer am Mittwoch bereits — Ihre Unterschrift für mich als eliminirt gegolten hat. Da Herr Kammermusikus Weithmann an Herrn Kapellmeister Dr. Franz Liszt einen Protest mit Ihrer Namensunterschrift zur Notiznahme gesendet hat, so glaube ich Ihnen eine Hösslichkeit zu erweisen, wenn ich eine Copie Ihrer an mich

<sup>1</sup> Bermuthlich gegen die Haltung der Berliner Kritik bei Besurtheilung der Listischen Sonate.

gerichteten Zeilen zur Verhütung weiterer Migverständnisse ebenfalls nach Beimar schicke.

Ihre gefälligen Äußerungen betreffs einer Privatangelegenheit von mir, eines Briefes an Dr. Engel, der
mit dem projectirten Protest, einer öffentlichen Angelegenheit,
in feinem Zusammenhange steht, wie bei vorurtheilsloser Beurtheilung erhellen muß, gestatte ich Ihnen gern in meiner Eigenschaft als Jüngerer — dagegen kann ich nicht umhin, Ihre Deutung eines meiner Worte in dem beregten Briefe "als Appellation an das Faustrecht" für willfürlich und unbegründet zu erklären.

Es würde mir wunderbar vorkommen, daß bei Gelegensheit des durch einen Recensenten hervorgerusenen Standals nicht die beispiellose Indiscretion des letzteren, einen Privatsbrief zu veröffentlichen, gebrandmarkt wird, sondern die Handlung des Schreibers, der in gütlicher Weise einen Anderen zu überreden sucht, wenn es mir nicht andererseits bestannt wäre, wie sehr es in der menschlichen Natur liegt, Demsjenigen, der momentan überwunden, seinen Erfolg versehlt, zugleich mit den Siegern noch einen Ertrassieb zu versehen.

Dessenungeachtet habe ich die Ehre, mich zu zeichnen Ihren hochachtungsvoll ergebenen

Hans von Bülow.

22.

Un hans von Bronfart.

Berlin, 7. März 1857.

Sans in Es dur (Berlin) an Sans in A dur (Baris).

Bester Freund,

Du konntest mir keine größere Freude machen als durch Deinen Vorschlag, unsere auf dem festen Granit der Alten-

burg begründete Freund- und Genoffenschaft in eine Brüderschaft zu verwandeln. Du haft mir nun zwar die Ehre der Initiative geraubt, aber Du bist zugleich so taktvoll und großmüthig gewesen, mir die Initiative der Ausführung, das erste Du zu überlassen. Daß ich's nicht eher gethan, nimm mir nicht übel — ich bin viel herum gewesen und habe das Es dur-Concert in Roftock, Bremen und am 26. Februar in Leipzig unter der Leitung des Meisters propagirt, letten Mittwoch auch noch in Magdeburg — ach nein, das war nur das Beethoven'sche, da es an Probirzeit gefehlt! Diese Aufzählung foll in ihrer kindlichen Manier nur dazu dienen, Dich zu den Mittheilungen, zu den ausführlichsten Mittheilungen über Deine Barifer Unternehmungen und Refultate zu verführen. Ich sehne mich herzlich darnach, Dir einen Artikel zu widmen und mich daran zu erquicken, wie wir nun zusammen Dutendweise die Beiden befehren; resp. auskehren.

Im Allgemeinen fehlt es mir durchaus nicht an Stoff zu Mittheilungen; und da denn Manches vorgefallen ift, was die »bonne cause« angeht und also geeignet ist, auch Deine Theilnahme anzuregen, so könnte ich Bogen füllen. Du wirst aber begreifen, daß ich nur mit innerstem Widerstreben daran gehen kann, Dir die Dinge, die mich in der Erinnerung noch erbittern und meine Galle erhitzen, von Ansang bis Ende zu erzählen. Mein Vortrag der Listsischen Sonate hat zu einem Zeitungsstandale Veranlassung gegeben, der auch in auswärtigen Blättern Lärm gemacht

<sup>1</sup> Außerdem spielte Bülow eine Khapsodie hongroise von List und bessen Transcription von Mendelssohn's Hochzeitsmarsch und Elsenreigen aus dem "Sommernachtstraum".

hat, und es bedurfte der erwähnten Excursionen aus Berlin, um mich einigermaßen zu beruhigen und mich wieder fähig zu machen, der Aufgabe, die ich mir einmal gesetzt habe, weiter zu dienen.

Vorläufig ist's aber — für diesen Winter — mit meiner öffentlichen Thätigkeit als Spieler zu Ende. Zwar muß ich im dritten Stern'schen Concert nochmals die abgeleierte Fantasie Op. 80 von Beethoven wiederkäuen!; mit dieser Concession habe ich aber das Recht erkauft, Liszt's Es dur-Concert in einem Extra-Abend, den Stern für die Haroldsumphonie und einiges sonst Anständige vorbereitet, wieder vorzutragen. — —

Hoffentlich wird's zu Oftern im Conservatorium etwas besser. Weitsmann wird an A. B. L.'s [Marx] Stelle treten und die jungen Leute zu unseren Glaubensgrundsäten sustematisch erziehen. Lührk wird im praktischen Compositionsunterricht, so sehr er theoretisch uns abhold, vielleicht auch einiges Gute wirken. — Ein zweiter Triocyclus fann leider nicht stattfinden. Bublifum ift concertmude, der Winter hat fast dem Frühling Platz gemacht; Urlaub [Laub] reift auf drei Wochen nach Brag n. s. w. Du wirst mir glauben, daß mir dieser gezwungene Stillftand hauptfächlich nur Deines - - Werkes wegen peinlich ift, das ich gar zu gern zu einer anftändigen Aufführung gebracht hätte. Ein Einziges habe ich noch vor: eine musikalische Soirée auf Einladungen, die ich mit Reubke -- ber mir zugesagt hat von Weimar herzukommen, eine Anzahl symphonischer Dichtungen auf zwei Flügeln mit mir zu fpielen - mit des Allmächtigen Sulfe veranstalten will. Ad

<sup>1</sup> Billow hatte fie am 5. Januar, am 19. April 1856 und dann am 13. März 1857 in den Stern'schen Orchesterconcerten gespielt.

vocem Renbke muß ich Dir erzählen, daß er bei dem Liszt-Concert in Leipzig anwesend war und uns zwei Säte seiner neuen Sonate vorgeführt hat. Das ist eine respectable, eine sehr schöne Arbeit, die ihm und dem idealen Weimar Ehre macht. Da steckt viel drin. Auch hat er sie ganz prächtig gespielt.

Daß mich Liszt's Anblick wieder elektrisirt hat, habe ich nicht nöthig, Dir zu erwähnen. Die alten Fraeliten schöpften aus dem Schauen Gottes Appetit: Gott wurde ihnen zu einem geiftigen Absinth. Was war er wieder groß und gut! Sat mich den Leipzigern octronirt, und ich habe mit seinem dankbaren Concerte mich durch ihn so eingeschnuggelt, daß mich David zu einer Quartettsoire in diesem Monate eingeladen hat, und meine Berwandten sich mit meiner musikalischen Carrière fast versöhnt haben. Leider war er wieder so von dem alten Übel geplagt, daß. er mit Ausnahme von Proben und Aufführung ganz an's Bett gefesselt war. Doch scheint ihn ein Leipziger Arzt verständiger behandelt zu haben, als die ehrenwerthe Zunft in Weimar es gekonnt - benn die Befferung fchritt energisch weiter, und als ich ihn verließ, war er vollkommen mächtig, zwei Tage barauf die Tannhäuservorstellung in Leipzig zum Benefiz des Regisseur Behr (mit Caspari und Mildes als Gäften) zu dirigiren. Bom Erfolg habe ich noch keine nähere Runde. — Der Empfang im Concert

<sup>1</sup> Schon im nächsten Jahre (1858) wurde Julius Reubke im Alter von 24 Jahren seiner Laufbahn, an welche Lifzt und sein Künftlerkreis die größten Hoffmungen knüpften, durch den Tod entzissen. Welch' tiesen Eindruck derselbe in jenem Kreise hervorgerusen, bezeugt ein in der N. Z. f. M., Beilage zu Nr. 25, Bd. 48 erschienener Nachruf. Ein Scherzo von Reubke wurde im Januar 1858 von Bülow in der N. Z. f. M. besprochen.

war brillant! Desgleichen die Acclamationen nach den Préludes. Der Mazeppa dagegen hat sich vorläusig als zu "riskirt" herausgestellt. Die Opposition machte ihren Gefühlen Luft. Für uns war der M. gerade am hinreißendsten. Er wurde grandios ausgeführt. Wie die dreißig Geigen unter David gearbeitet haben, läßt sich nicht beschreiben. Liszt war vom Orchester eben so bestriedigt, wie dieses letztere, trot — Rietz, für ihn als Componisten wie als Dirigenten eingenommen ist. Erhältst Du die Neue Zeitschrift in Paris? Soll ich anderenfalls besorgen, daß sie Dir zugesendet werde?

Ich fahre ein ander Mal fort. Laß viel und bald von Dir vernehmen! Deine Rhapsodien-Geschichte bei der Cz. ist famos — ächt Bronsartig. — —

Schreib unfrankirt, wie ich!

In Nr. 10 b. J. ber N. J. f. M. berichtet Brendel u. A., Bülow's Spiel in dem eben geschilderten Concerte wäre eminent gewesen. "Als er wiederholt gerusen wurde, zeigte sich eine kleine Opposition. Diese galt natürlich nicht der Meistersleistung, sondern, infolge einer seltsamen Begriffsverwirrung, dem Kritiker der N. J. f. M., dem Autor eines besonders unliebsam gewordenen Artikels aus früherer Zeit." Gemeint ist der Artikel über Henriette Sontag (Schriften S. 34). Die Bülow betreffende Stelle eines bei dieser Gelegenheit entstandenen Gedichtes "Franz List in Leipzig" von Peter Cornelius ("Anregungen" Jahrg. 1857, Bd. II, S. 169) möge hier ihren Plat sinden.

Willsommen, Hans von Bülow, im Gewandhaus, Der Du so viele Gegnerschaft genossen, Weil geißelnd einst Du strecktest Deine Hand aus, Als man die Kunst entweiht durch Polka-Possen; Als zu ersingen sich ein neues Landhaus, Man wieder zum Metier griff, halb verdrossen. Die Wahrheit sagtest Du, das war natürlich Gar nicht am Platz, war frech, war ungebührlich.

Kurz das Bergeh'n: die Rache lang. Erfahren Haft Du das heut, da Du ihr nicht entwischt, Ells man nach nun vergangenen fünf Jahren Den Beifallshonig Dir mit Gift gemischt. So siegessicher Deine Thaten waren, Gerusen wardt Du und dann ausgezischt. Gerechte Strase! Schlag an Deine Brust drum, Und keinen Faux-pas mehr im nächsten Lustrum.

Wir Künstler aber werden stets Dich lieben, Als eine heiße Bollblut-Kunstnatur. Für immer ist es uns in's Herz geschrieben Wie Du gespielt das Lifzteoneert Es dur, Wie sinnig in den Schranken Du geblieben, Erfüllend ganz des Tichters Absicht nur! D wirte siegreich neuer Kunst Verbreitung Trotz der Berliner Nationalen Zeitung.

23.

Un Gustav Bock (Berlin).

Berlin, 11. März 1857.

Berehrter Herr,

Bei der Schwierigkeit, in welche mich meine Beschäftisgungen versetzen, Sie persönlich in Ihrer Wohnung anzutreffen, erlaube ich mir, Sie schriftlich mit nachfolgender Bitte zu belästigen.

Ihre verehrliche Zeitung hat nach Ihrem mir öfters ausgesprochenen Grundsat das Streben, möglichst allen Seiten gerecht zu werden. Daß trot dieser intentionirten Neutraslität die gegnerischen Stimmen gegen eine Richtung, welche ich die Ehre habe, einigermaßen zu vertreten, bis jett die Oberhand gehabt, ist aus localen Interessen sehr begreislich, und es fällt mir nicht ein, darüber eine unzusriedene Bemerkung zu äußern. Eben deßhalb appellire ich aber an Ihr mir bekanntes Gerechtigkeitsgefühl, indem ich Sie ergebenst

ersuche, beisolgendem Aufsatz über das am 26. Februar in Leipzig stattgehabte Liszt-Concert die nächste Nummer Ihrer Zeitung öffnen zu wollen. Der Autor, Dr. Damvosch, der sich Ihnen bestens empsiehlt, ist der Ansicht, daß Sie seinen Artikel als einen für die Beröffentlichung zur Disposition gestellten Privatbrief drucken lassen könnten. Diese Einkleidung ist meiner unmaßgeblichen Ansicht nach die zweckmäßigste. Eben so würde auch die Theilung etwas Mißliches haben und das "Auf Einmal" scheint am wünschenswerthesten. Die solgende Nummer kann ja dann bereits durch Kosmaly's oder Dr. L.'s Mund wieder über uns Arme herfallen. Und die Neutralität ist gerettet.

Einzelne Kleinigkeiten, Epitheta des hitzigen Enthusiasmus können — ich übernehme die Verantwortung beim Autor — durch den Henker "Rücksichtnahme" leicht geköpft werden. In dieser Bangigkeit übersende ich Ihnen das Manuscript zur gefälligen Notiznahme und baldigen Benachrichtigung über das Fatum desselben. Also — nochmals, Sie würden mich sehr verbinden — einen Nichtegoisten, wie mich, kann man nur verpklichten, indem man seine Vermittlung für Andere acceptirt — und ich stehe Ihnen, wie früher, mit Gegendiensten, als Recensionen unbesangener Natur, bei denen ich dann — komischer Weise — unter den Linden Nr. 34° abgefaßt werde, zur Verfügung.

Der Artikel erschien in Nr. 12 der Bock'schen "Musikzeitung" am 18. März 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wo der Musikverleger Heinrich Schlesinger wohnte, Concurrent und persönlicher Gegner von Gustav Bock.

24.

Un Couis Köhler (Königsberg i. Pr.) Berlin, 14. März 1857.

Hochgeehrter Herr!

Es ift nicht die gewöhnliche Ausrede angeborner Schreibträgheit bei mir, wenn ich an den Ropf diefer Zeilen die Entschuldigungsphrase stelle: es hat mir an Zeit gefehlt, Ihren liebenswürdigen Brief zu beantworten, Ihr gutiges Geschenk zu würdigen, Ihr Werk zu studiren, und dem schon bei flüchtigem Durchblick angeregten Interesse zum Drucke bestimmte Worte zu leihen. Ich werde Ihnen einmal mündlich erzählen, wie vielerlei ich mir in Berlin aufgebürdet. Bielleicht zu vielerlei; aber die Aussicht, in meinen Bestrebungen wenigstens Einzelnes durch ununterbrochen gabes Bohren oder Wühlen zu Stande zu bringen, hält mich an eine πολυπραγμοσύνη gebannt, in welche ich durch das Queckfilberige meiner Natur auch bei aufrichtigen Beschränfungsabsichten stets wieder hineingerathe. Die unvermeidlichen, ärgerlichen Aufregungen, die mir mein Conflict mit ben verschiedenen großen und kleinen Froschen des Mufitmoraftes Berlin zuzog, machten mir andererseits das Bedürfniß nach Erholung und Erfrischung in "Außerhalb" sehr dringend, und so habe ich manche Concerteinladungen angenommen, die mir bei meiner Rückfunft allerdings ein besonderes Angehäuftsein localer Arbeit einbrachten.

Von dem List'schen Concert in Leipzig haben Sie wohl gelesen. Leider hat Senff seinen unanständigen Referenten ins Gewandhaus geschickt — eingeweihtsein Wollende nannten

mir den X. — der allerdings mehr die Rolle eines »accusateur public« gespielt hat. Sie werden sich nicht haben irre machen laffen. Wir haben eine fehr große Majorität für uns gehabt. Die Préludes haben allgemein burchgeschlagen. Mazeppa bei einzelnen noch mehr, bei der Masse bedauerlicher Weise vorläufig weniger: aber das Orchester war 3. B. gang begeistert und hat mit einem Schwunge und einer Berve gespielt, wie ich mich lange keiner Ausführung erinnere. — Das Clavierconcert [Es dur] hat auch Erfolg gehabt — meine eigene »persona ingrata« war darüber sehr erstaunt. Denn denken Sie - bis jest hat auf den wiederholten Antrag David's, mich zu einem Vortrag in den Gewandhausconcerten aufzufordern, immer die Mehrheit im Comité entschieden, daß ein Sontagsverbrecher, ein so insolenter Parteivandale wie Ihr ergebenster Diener, nie, nie, nie zur Ehre gelangen wurde, in den heiligen Sallen auftreten zu dürfen, welche die Inschrift tragen >res severa est verum gaudium«, oder nach der vortrefflichen freien Übersetzung von Hector Berlioz »L'ennui c'est le vrai plaisir«. — -

Aus Weimar erfahre ich leider, vor einigen Tagen, daß Liszt wieder ziemlich unwohl das Bett hüten muß. Doch da er bis Ende Mai, bis zum Aachener Musiksest, dessen Direktion er ansangs abgelehnt, aber bei der Ankunft einer besonderen Deputation nicht umhin konnte, endlich zu acceptiren, der Ruhe genießen kann, die ihm sehr noth thut, so läßt sich nur Gutes hoffen.

Ich kehre von meinem Geplander zu Ihnen zurück. Ich werde mir die Freiheit nehmen, Ihre wahrhaft bewundernswerthe, unvergleichlich gründliche und ich denke, in der Theorie epochemachende Arbeit! in der Brendel'ichen Zeitung zu besprechen - man kann eigentlich nur citiren, nur ungeheuer gesperrt anzeigen, da die Sache ihre Selbstrecension ift - und Musikbirektor Engel (Merseburg) hat mir veriprochen, das Gleiche für die schlechte aber vielgelesene Bockiche Musikzeitung zu thun. Da ich, wie gesagt, nicht die Sammlung hatte - (meine Abende find zwar unbefett. da ich ohne Ausnahme keinen Salon besuche und deghalb noch nicht das fanctionirende Prädikat erlangt habe, welches eine Stadt einem Künstler durch das Pronomen "unser" ertheilt, aber des Tages schreckliche Laft, der mich wahrhaft aufreibende Lehrerjammer, spannt mich bis zur extremsten Denkunfähigkeit ab) — Ihr Buch mit der Gewissenhaftigkeit und geistigen Freiheit zu lesen, welche es erheischt, so habe ich es einstweilen vielfach ausgeliehen, namentlich an Schüler des Confervatoriums, welche fich. speciell dem Lehrerfache widmen wollen; ich habe mit Freude beobachtet, daß es bei Manchem schon den Erfolg gehabt, über den gemeinen instinctiven Fingerverstand hinauszuheben und den Ropf als vornehmlichsten Selfer und Ordner auch im rein Technischen anzuerkennen.

Was würden Sie dazu meinen, wenn ich so nahe dem Ende des Winters meine lang beabsichtigte Reise nach Königsberg aussührte? Ist es für Concertpläne dazu zu spät? Gegen den 25. März könnte ich erst abkommen, indem das Conservatorium dann für einige Wochen schließt. Würden Sie mir zu Saals, oder zu Theaterconcerten rathen,

<sup>1 &</sup>quot;Zystematische Lehrmethode für Clavierspiel und Musik." Erster Band: "Die Mechanit als Grundlage der Technik" "Breitstopf & Härtel 1856).

falls es nämlich nicht zu spät wäre? Mit ober ohne Drechefter? Sehr classisch ober nur mäßig classisch?

Ich nenne Ihnen Einiges von meinem Repertoir.

Es dur-Concert von Beethoven (!). Concert von Lifst. Capriccio (Nuinen v. Athen) — Manuscr. Ungarische Kharsodie — desgl. Weber's Polonaise mit Orch. von Lifst.

#### Un Coloftuden :

Sonaten aus ber letten Beethoven: schen Periode, 3. B. Op. 101, die Bariationen Op. 120 (dauern 42 Minuten). Trgelfugen von Bach, übertr. von Lifst. Sonate von Lifst. Sommernachtstraumfantasie. Ungarische Rhapsobie.
Patineurs u. f. w. Walzer (Soirées de Vienne), nach Schubert.
Polonaise E dur. Chop in: Vocturnes u. Etnbes, Ballabe,

Polonaife, Berceuse.

Endlich — bei günftigem Wetter im Publikum — ein paar Salonpiècen von mir. Mendelssohn zu spielen, ist man wohl dispensirt. Doch kann ich mit den Var. ennuyeuses n. a. ebenfalls aufwarten. — Fern sei es von mir, Sie durch diese Notizen zu behelligen, zu aussührlichen Mitteilungen von Ihrer Seite [zu veranlassen]. — Ich bin Ihnen ungemein verbunden für Ihre freundliche und dabei aufrichtige Meinung betreffs meiner ersten Arbeiten. Ich sehne mich sehr darnach, uns über einige Punkte genauer mündlich zu unterhalten, ev. zu verständigen. Nur Sines: halten Sie mich nicht für Sinen, der z. B. harmonische Wißeleien mit der bestimmten Intention, daß dergleichen die Hauptsache sein soll, zu produciren sucht.

Sie fragen nach Raff. Er ist mit Liszt ganz auseinander, seit Juli vorigen Jahres in Wiesbaden anfässig, ziemlich vergnügt und sehr geachtet als Lehrer und Componist. Schott publicirt in Einem fort von seinen neueren Arbeiten. — Ihre Op. 22 u. 24 habe ich mir bestellt. Ich kann Sie jett nicht länger belästigen. Wenn Sie Zeit haben und wieder schreiben wollen, so machen Sie smir eine große Freude.

[P. S.] Ich höre mit Schrecken, daß "Ihr" Pabst große Aussicht hat, nach Dresden zu kommen, den zu pensionirenden C. G. Reissiger zu ersetzen. Kann man den Mann nicht in Königsberg sessellen? Ist's gar nicht möglich? Dresden ist meine Baterstadt, daher das gemüthliche Interesse.

25.

An die Fürstin Caroline Sayn=Wittgenstein.
Berlin, ce 29 mars 1857.

Madame la Princesse,

Permettez que je m'adresse à vous qui avez pris le noble rôle de souffre-ennui pour Liszt, pour une affaire, dans laquelle je voudrais recevoir un conseil, c'est-à-dire un ordre de mon supérieur. — —

Je dois — c'est-à-dire, je suis très incertain si je dois aller à Leipsic jouer dans la dernière soirée de quatuors de David, qui aura lieu mardi ou mercredi. Sur l'invitation de Mr Petschke qui, il y a quelques jours, m'a fait l'offre tentante de six louis - générosité bien provoquée par mon refus d'accepter le remboursement des frais de voyage et de séjour lors du dernier concert, du seul, dont il y ait lieu de parler [26 févr.] — je me suis cru maître de nommer mon programme: la dernière œuvre de Beethoven, les variations Op. 120, et l'œuvre qui suit immédiatement, la Sonate de Liszt. Je ne craignais point de rencontrer un refus catégorique: cependant j'ai mis en même temps deux billets à la poste, qui enjoignaient à deux personnes bien-pensantes de m'inviter dans les journaux de Leipsic à jouer la Sonate, que lors du grand concert j'ai fait entendre

trois jours de suite devant un public passablement nombreux.

Voilà qu'il arrive une lettre »amicale« de David, suivie d'une autre, où il s'efforce de me prouver que pour six louis probablement on n'avait pas le droit de me demander du Liszt, mais seulement du Bach et du Beethoven. En quelque sorte c'est poli, modeste, honnête; mais il faut convenir d'autre part qu'une telle modestie, qui, pour se faire valoir, emploie le moyen de sauter à la figure de celui auquel elle s'adresse, se met un peu en contradiction avec elle même.

Mon premier mouvement était de répondre à ces grenouilles dans des termes, dont le jeune Goethe ne dédaignait pas de se servir en formant ses héros d'après son image. L'indignation personnelle — de ce qu'on osait me faire une insulte, dont on se serait bien gardé envers d'autres, en me dictant ce que je devais jouer y était pour bien peu. La peur — que les portes qui venaient de s'entreouvrir pour moi par la protection du Bon Grand Liszt, se refermeraient encore une fois pour une époque plus longue peut-être, ne m'a pas bouleversé non plus — j'espère, Madame, que vous daignerez le croire. Car il m'importe peu, qu'une porte me soit ouverte en ma qualité de tapeur de piano; ce qu'il me faut, c'est qu'on m'admette » parceque, non quoique «, en vertu des droits précieux que j'ai eu le bonheur d'acquérir à la détestation et à l'abomination des [gens] sans cervelle et sans foi. En tout cas — s'il y a égoïsme en moi, il est trop ardent pour ne point savoir attendre. Cependant j'ai refait l'expérience qu'il ne faut point se

donner le temps de balancer — danger du parlementarisme dans la conscience! — que les colères refroidies ne sont pas fluides. Mon irrésolution de ce moment n'est point le résultat d'une lutte entre l'homme de principes et celui qui veut trouver un pied-à-terre, elle provient de l'incertitude s'il n'y aurait pas momentanément des raisons de prudence et de politique pour éviter un éclat. Car il devrait en avoir de ma part, cela va sans dire.

Souffrez maintenant, Madame, que je vous demande un avis — un mot par le télégraphe au besoin — le mot »allez« ou »n'allez pas«. Ce n'est point par lâcheté que je vous moleste, ce n'est point par le sentiment propre aux consultateurs, aux chercheurs d'avis de requérir une personne qui, sans le vouloir et le savoir, fasse la grâce de servir de para-responsabilité pour une action, qu'on a envie de commettre et dont on ne veut porter que la moitié de la charge. C'est un appel de confiance aux lumières d'une personne, qu'on aime à croire plus impérialiste que l'empereur dans certains cas. J'attendrai votre décision. — —

[Eine Copie einzelner Stellen aus David's Brief, von Bulow geschrieben, lag dem Briefe an die Fürstin bei. Sie lauten von Bulow betitelt]:

#### "Davidsbündler."

... "Nun flehe ich Sie an, bleiben Sie bei Bach und Beethoven, und zwar außer aus den in meinem gestrigen Briefe entwickelten Gründen+ noch aus dem: daß das zweite von Ihnen vorgeschlagene Stück gar nicht in das übrige Programm passen will\*... Daß Sie die Sachen Ihres Meisters vortrefflich spielen, haben die Leute hier gehört; zeigen Sie ihnen nun, daß Sie es nicht minder verstehen, die

Werke älterer Meister zur vollsten Geltung zu bringen . . . es ist wohl eine der transcribirten Orgelfugen. Ich dächte, das setzen wir nicht auf's Programm, aus Gründen, die ich Ihnen mündlich entwickeln kann."

- † Allusion au passus [de David]: "Zu dem Triv von C. Franck kann ich Ihnen gar nicht rathen. Ich habe es vor Aurzem probirt und bin zur Überzeugung gelangt, daß es sehr riskirt wäre."
- \*  $M^r$  D. ne se sent point le courage de nommer la »Sonate de Liszt«. Il préfère employer un terme général.

Que c'est juif!

Puis — je voudrais connaître le programme sérieux, dans lequel la Sonate de Liszt ne rangerait pas bien¹. — —

26.

An Hans von Bronsart (Paris). Berlin, 20. April 1857.

Mein lieber Freund,

Schönsten Dank für die Freude, die Du mir durch Deinen Brief gemacht hast. Sie hat mich den Aufschub derselben ganz vergessen lassen. Meine Braut hatte zu gleicher Zeit einen Bericht über Dein zweites Concert von ihrer Schwester erhalten: wir haben uns gegenseitig die Briefe vorgelesen, den Hammer-Jammer und den Durchbruch mit Berceuse

<sup>2</sup> Bronfart hatte für das Concert Lifzt's "Orpheus" für Clavier und großes Harmonium arrangirt; die Leiftung des ihm empfohlenen Orgelspielers Hammer erwies fich als so ungenügend, daß Br. nahe

daran war, mitten im Stücke abzubrechen.

<sup>1</sup> David schrieb am 21. April über das Concert vom 31. März an List: "Daß Herr v. Bülow hier einen immensen Succes gehabt hat, werden Sie wissen. Seit Jhrer Zeit hat kein Clavierspieler hier so durchgeschlagen. Daß er zwei Stücke spielte, die über allen Partei=Ansichten stehen, hat viel zu dem großen Ersolge beige= tragen." (La Mara II, S. 124.)

und Polonaise 20. — Du wirst mir gestatten, Deinen Brief zu einem kleinen Posaunenstoß in die Brendel'sche Zeitung zu arrangiren. — Was Szarvady anlangt, so habe ich Dir durch Reubke ein Exemplar der Signale zusenden lassen — ein zweites hat Fräulein Blandine List durch mich erhalten. Die Kölnische Zeitung brachte kurz nach Deinem ersten Concerte — jedenfalls auch aus des magharischen Hirschen Feder — einen kleinen Artikel, der insosern noch maliciöser war, als der Brief in den Signalen, als er Deine "Unfähigkeit, die Dmoll-Sonate von Beethoven zu spielen", noch lebhafter accentuirte. — Ich kann mir's lebhaft vorstellen. Du wirst das Finale nach des Componisten Vorschrift allegretto gespielt haben, und nicht nach ekelhaster Virtuosensitte Prestissimo agitatissimo, wie es z. B. auch \* auf dem Piano wirthschaftet. — —

Haft Du Wagner's Brief über Lifzt's symphonische. Dichtungen gelesen? Er steht in Nr. 15 der Neuen Zeitsschrift. Soll ich Dir ihn senden?

Bon meinem Treiben muß ich Dir nun auch Eines mittheilen. — Ich habe lange keine solche Satisfaction empfunden wie am 1. April 1857. — Mit Präl. und Fuge von Bach, (A moll) übertragen von Liszt, habe ich, der versrufene Sontagsverbrecher, es zu dreimaligem Hervorruf gebracht und mit Beethoven's Op. 120 die Leute bis zum höchsten Enthusiasmus ennühirt! Meine Berwandten, die seit sieben Jahren mit mir wegen meiner musikalischen Carrière grollten, haben sich auf das Zuvorkommendste besnommen — kurz der Concertabend des 31. März hatte für mich einen derartigen Ausfall, daß ich damit ein gewisses Stadium meiner Lehrjahre als abgeschlossen erklären

kann. — Berlin erscheint mir weit weniger unerträglich von dem Augenblicke an, als ich es nun, wann ich Lust hätte, sehr vortheilhaft mit Leipzig vertauschen könnte.

Haft Du Alfan' kennen gelernt, Stephen Heller? Du mußt nothwendig Memoiren, musikalische Reisebriese über Deine Pariser Erlebnisse schreiben und natürlich drucken lassen. Willst Du mich der Frau v. Kalergis mit meinen »respects« in Erinnerung bringen? — Laß jetzt aber öfter von Dir hören! — Dein drittes Concert ist uns höchst interessant — es ist gewissermaßen die entscheidende oder vielemehr die die günstigste Entscheidung sanctionirende Partie! Ich könnte Dir noch dies und das erzählen, aber es ist erstens überstüsssig, von abgemachten Dingen zu sprechen, zweitens auch manchmal langweilig und unerquicklich. Ich wollte, ich könnte wie Du so selbständig, ohne allen Ballast, unsere Ziele versolgen.

Lebe wohl, und das Glud fei ferner mit Dir!

[P. S.] Schönste Grüße und Glückwünsche von Cosima Liszt, die Deine Erfolge mit größter Theilnahme begleitet.

Über die Unterhandlungen wegen List's Direktion des Musikseites in Nachen schreibt die Fürstin Wittgenstein an Franziska von Büsow [22 Janvier 1857]: — — Liszt comptait depuis longtemps écrire à Mr Hans, mais vous savez comme il est accablé, maintenant surtout où il est bombardé de lettres d'Aix-la-Chapelle où il se livre un combat des plus violents pour le Musiksest, dont il n'a accepté la direction que conditionnellement au programme. Ceci a déchaîné toutes les passions tragicomiques de la petite ville; il paraît qu'il y a des gens qui jurent de la quitter en secouant la poussière de leurs sandales, si Liszt ne vient pas à Pentecôte — rages, contrerages etc. La

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 180—185.

poste y gagne en port de lettre, explications qui jusqu'à présent n'ont encore rien définitivement terminé, quoique Liszt ait refusé déjà deux fois.

27.

Un die fürstin Caroline Sayn-Wittgenstein.

[Aachen, 2. Juni 1857.]

Madame la Princesse,

J'ai demandé et obtenu la permission du Bon Grand Liszt, de vous faire part de la bonne nouvelle, que je voudrais pouvoir télégraphier et crier aux quatre coins du monde. La victoire est à lui. Le succès de la deuxième journée a été éclatant pour les bien-pensants, foudroyant pour les méchants. Notre joie à nous tous a été d'autant plus vive que nous ne nous y attendions guère.

La répétition avait été fort orageuse ou plutôt fort nuageuse. L'orchestre et les chœurs commençaient à méditer une révolte. L'Enfance du Christ«, qui semblait leur répugner davantage à chaque répétition, a provoqué ce matin chez eux des démonstrations d'hostilité les plus inconvenantes. La salle était comble à cette répétition générale et, quelqu'un s'étant avisé de donner un signe de satisfaction en applaudissant, les membres de l'orchestre et des chœurs d'hommes ont chuté et même trépigné des pieds. — Le personnage principal manquant par la lacune que l'enrouement subit de la basse-taille Dalle Aste avait causé et que son remplaçant Mr Reinthaler était incapable de remplir — Liszt s'est vu forcé d'abandonner la propagande de Berlioz.

J'aurais vivement désiré, qu'il eût même retranché »La Fuite en Égypte« dont l'exécution se ressentait de la très mauvaise volonté des exécutants. Mais un peu d'ombre n'a rien gâté; et il y a eu même un instant de satisfaction pour nous dans la Nemesis qui cette fois-ci a fait tomber Berlioz, et qui offrait une consolation rétrospective pour Carlsruhe. — Il faut excuser, Madame, l'incohérence de mon maigre récit - ma main tremble encore de l'émotion heureuse, dont je jouirai longtemps. Laissez-moi encore ajouter qu'après la répétition de ce matin Bronsart et moi, nous avons supplié notre maître de rappeler à l'ordre les misérables dans un discours à la Cortez, ou de jeter le bâton et de refuser net de diriger le soir. Moi, j'ai été sur le point de partir, craignant le renouvellement d'un spectacle odieux et sacrilège. Enfin, jusqu'à ce soir nous avons passé des moments pleins de désespoir, d'abattement, de tristesse.

En entrant au théâtre nous avons été un peu rassurés en contemplant l'air fatalistiquement calme et fort de Liszt, qui aurait dû — dans le cas, qu'il serait moins ange — être au bout de sa patience, c'est-à-dire possédé d'une rage infernale. Il a annoncé clairement et très aimablement [au public] l'accident de la basse-taille. La Cantate de Bach a été superbement exécutée. J'oubliai de dire, que la réception de la part du public: acclamations — et de la part des musiciens: fanfares à trois reprises — a été plus splendide et promettante que la veille.

Un enthousiasme — que je nommerais sans pareil s'il n'avait été surpassé plus tard, dans tous les cas plus que rare — a accueilli toutes les parties de la Sinfonie de Schubert [C dur]. Quelle musique pour nos cœurs que ces rinforzandos, ces ravivements continuels d'un tonnerre d'applaudissements adressés à l'interprète à la fin de chaque morceau! Il n'y a eu qu'une voix, un cri universel de la plus profonde admiration: on a reconnu que le chef d'orchestre Liszt n'avait pas son pareil.

Quant à moi, je le savais, mais rarement j'en ai été pénétré aussi profondément que ce soir. C'était sublime! Je n'ai de ma vie entendu une exécution aussi admirable, aussi vivante, aussi émouvante et entraînante! Une direction, une reproduction, comme il y en a eu aujourd'hui, est sans exemple. C'était à faire ressusciter l'auteur en chair et en os!

L'œuvre de Schumann¹ a eu un juste milieu de succès et de fiasco d'estime, moins attendu que naturel, et tout à fait explicable. Ses adorateurs exclusifs y auraient pu puiser une leçon des plus enseignantes. Une pause de vingt minutes a suivi. Liszt paraissait quelque peu découragé, se préparant à subir un martyre éprouvé déjà, mais pas plus doux pour cela, ni moins ennuyeux. Mais il paraît, que le suprème bon sens habite plus près du Rhin que de la Spree, etc. Estil possible, Madame, que votre oreille n'aie point recueilli un écho de ce bruit céleste d'un enthousiasme déchâiné enfin, se faisant jour dans la communion d'une grande assemblée! Oh, que c'était beau, d'entendre une fois la voix de Dieu dans la voix du peuple! Que de

<sup>1 &</sup>quot;Des Sängers Fluch", Ballade für Orchester mit Chören.

rappels, quels hurlements de bis! Quel aspect que ces deux cents bouquets lancés par les dames du Chœur, se réunissant à ceux qui partaient d'un commun accord des loges, pour tâcher de couronner cette belle tête! Enviez-nous, Madame la Princesse! Que je regrette, que vous n'ayez pas eu cette joie en compensation de tant de peines! Mais la glace est rompue. Il y aura suite<sup>1</sup>.

Votre tout devoué serviteur

Hans I 2.

28.

Un Hans von Bronfart.

Berlin, 15. Juni 1857.

Liebster Freund,

— Ich hoffe, es geht Dir besser als mir — Du bist mitten im Produciren und schwelgst im Genusse der guten Gesellschaft, welche die Einsamkeit gewährt, mit Adam.

Mich hat ein weltuntergangsmäßiger Katzenjammer gepackt — das mephitische Bad kölnischen Wassers, das uns übergegossen worden ist, war nicht zu einer erfrischenden Douche geeignet. Es versteht sich, daß ich über einem neuen Sontagsartikel brüte, aber es fehlt mir vorläusig an Stoff. Kannst Du mir nicht einige zweckdienliche »facta« über

2 Zum Unterschied von "Hans II.", wie Bronfart längere Zeit

in seinen Briefen an Liszt zu unterzeichnen pflegte.

¹ Am dritten Tage, im "Künstlerconcert" spielte Büson Lizt's Es dur-Concert. Lizt schreibt am 5. Juni (La Mara Bd. III, ©. 90):

Demain matin Samedi je partirai avec Büsow (qui a admirablement joué) Bronsart et Winterberger pour Wesel et passerai la nuit chez le père de Bronsart qui commande la forteresse«.

<sup>3</sup> Anspielung auf Ferdinand Hiller's Berichte über das Nieders rheinische Musiksest: Kölnische Zeitung, 6.—10. Juni 1857, abgedruckt: Aus dem Tonleben unserer Zeit II, 1868, S. 137—187.

den Bruder Schindler's verschaffen? Ferner — würde es Dir zu unbequem sein, einen gedrängten Artikel für Schlesinger's Scho zu sabriciren? Doer hättest Du die Freundlichkeit, an das nahe Rotterdam zu schreiben und Albert Hahn zu bewegen, für Bock einen schleunigen Bericht zu telegraphiren? Wenn dieser Artikel Montag früh in Berlin wäre, so könnte er zweiselsohne in die Donnerstagsnummer der Neuen Berliner Musikzeitung geschnunggelt werden.

Was meinst Du? Expectorire Dich über diesen Gegenstand, bedenkend, daß ich hier nur von Cseln und Hunden umsgeben bin, kein vernünstiges Wort ersahren noch äußern kann.

Vor Allem nimm noch meinen beften, herzlichsten Dank für die liebenswürdige Aufnahme in Wesel, und empfiehl mich mit demselben Deiner Frau Mutter und Deinem Herrn Vater, denen ich, soviel mir in der Erinnerung von meinem nachmusikfestlichen schlaftrunkenen Zustand, jedenfalls ein Verznügen gemacht haben muß: sich Glück zu wünschen, daß nicht dieser Berliner Hans ihr Sohn ist. —

29.

## Un Richard Pohl.

Berlin, 29. Juli 1857, vorläufig noch Eichhornstr. 10. Liebster Freund!

Du bist doch ein famoser Kerl, was man auch sonst über Deinen Wolfram" sagen mag. Wenn ich nun heute

1 Schindler ließ sich Bistentarten ansertigen, auf welchen hinter seinem Ramen stand: ami de Beethoven.

3 Univielung auf Pohl's Luftspiel "Musikalische Leiden".

<sup>2</sup> Bronjart schrieb einen Artikel, "Impromptu" — im Schlesingerichen "Echo" (Berlin erschienen — in dem er u. A. Killer den Rath gab, seine Listenkarten mit dem Zusak » ami de Liszt« zu versehen, da hiller in dem betressenden Bericht wiederholt aussprach, wie sehr er bedauere, seinen Freund Liszt so angreisen zu müssen.

ausnahmsweise ben gangen Tag aut gelaunt bin, so ift es die Schuld Deines Briefes! Und das wird mich wesentlich ftoren. Ich bin nämlich unpaß — in mehrerer Beziehung - und zu gleicher Zeit wie ein gehetzter Gber mit ben Anechten des Staats und der Rirche in handgemenge. Ja es ist wahr, was das dunkle Gerücht murmelt: in etwa acht Tagen bin ich Deinesgleichen, eingereiht als Mitglied jener großen Corporation, der nicht anzugehören auch ein Bergnügen fein foll, das man, wenn es zu fpat, erkennt. Run, wir beide werden ja nur quasi Ehrenmitglieder der Bunft der Chemanner sein. Deine Bariationen über dies Thema haben mich fehr ergött. Und Dein Modell ist mir immer eine Art Trost - Du hast jenes »je ne sais quoi« bes Junggesellen beibehalten, worin besselben Specialität besteht; ich habe Hoffnung, dieses gewisse Etwas ebenfalls nicht zu verlieren, namentlich wenn ich reisen werde.

Nun höre die Pläne, die wir haben — sobald als ich dem Priester das gegeben habe, was Mephisto der Here gibt — fahren wir auf den Bahnhof — Tendenz: Zürich. Unsere erste Station sollte Baden Baden sein, so war es von mir beschlossen worden. Doch nun könnte sich's verändern. Das Berliozische Concert würde mich reizen, vor ausgesetzt, daß keine Flucht nach Egypten, noch Symphoniesragmente von Beethoven, noch Viardot-Duprez-Dreck auf's Programm kommen. Zedenfalls sehen wir uns vierundzwanzig Stunden in Baden und tressen in Zürich zusammen. Deine Absicht auf Wagner hat mich gesreut — nämlich das Fortbestehen derselben — in Aachen sprachst Du zwar schon davon, allein ich wußte nicht, ob es in wirklichem doppels bittern Ernste gemeint sei. Es wird mir ein wahres

"Gaudium" sein, Dich wiederzusehen und gerade in Baden, wo ich mich vor 365 Tagen so wohl befand, und des märkischen Kothes in Deiner Gesellschaft so gründlich zu vergessen.

Ich freue mich schon auf ein Fichtennabelbecoct zum Frühftück am lendemain meiner Ankunft. Denn Dein Scharffinn wird bereits errathen haben, daß ich am Trauungstage 6½ abends von hier abreise, in Baden also nach 21 Stunden nachmittags 3 Uhr 10 Minuten anlangen werde.

List's Reise nach Berlin — er war drei Tage hier fteht allerdings im Zusammenhang mit den von Dir entworfenen Conjuncturen. Die Berliner Zeitungen haben auch sofort - ohne durch den Empfang von Insertions= gebühren dazu ermächtigt worden zu sein — die genauesten Nachrichten selbst über den noch unsicheren Tag der Hochzeit gebracht. Lifzt war ungemein liebenswürdig und gut, hat und vielerlei Mühen durch seine Anwesenheit abgenommen und mich, was mir sehr noth that, belebt und erfrischt. Du weißt, daß er jest die Rur in Nachen gebraucht; und die Verheirathung seiner Tochter mit mir wird an dem Tage stattfinden, wo - nach vorhergegangener Erlangung meiner preußischen Staatsangehörigkeit - ihm fein Gesundheitszustand gestatten wird, die nochmalige Reise nach Berlin zu unternehmen. Das fann früheftens heute über 8 Tage geschehen - spätestens gegen den 8.-10. Auaust hin. Voilà.

Ich schreibe Dir natürlich noch einmal vor meiner Anstunft — beschwere Dich wohl auch mit meiner Einlage an Berlioz, dessen versluchte Shehälfte doch bald absahren möchte! Dann wird Dir natürlich auch eine gedruckte offiscielle Anzeige zu Theil, auch ein Portrait von mir, das bis

bahin hoffentlich fertig geworden zu sein gedacht werden dürfte. Das Deinige wird in meiner neuen Einrichtung (Anhaltische Straße 11, 2 Tr.) in guter Gesellschaft aufzgehängt werden. — Berlioz, Robespierre, Wagner, Liszt u. A.; Brendel dürfte schwerlich Dein Pendant bilden. — Meine Mutter, die sich immer mit vielem Vergnügen Vadens und der von den Deinigen geleisteten liebenswürdigen Gesellschaft erinnert, läßt Dich vielmals grüßen, ebenso Deine verehrten Frauen (Schwiegermutter und Gemahlin) — welchen Empsehlungen ich mich ebenfalls anzuschließen bitte und zwar noch heimlich einer dritten Unbekannten — doch warum sollte Sie Dir nicht bekannt sein? Ich werde wohl meine künftige Frau auf Nr. 582 präsentiren dürfen?

Beinah hätte ich vergessen — meine Mutter bittet Dich ganz ergebenst, ihr doch durch mich Mad. Laussot's gegenwärtigen Aufenthaltsort kund thun zu lassen. Hossentlich bin ich schließlich doch zum Berlioz-Concert in Baden — wiewohl meine künftige Fran eine Antipathie gegen den Ort hat. Im September gehe ich nach Standinavien, Concertirens halber; ich habe mich einigermaßen eingepaukt und bin daher in anderen Branchen ziemlich faul gewesen. Grüße Rubinstein, wenn Du willst, und sage ihm, seine eigentlichen Freunde wären doch immer nur die Zukunstsmusiker gewesen, auf die er stets schimpst, und swürden es vor der Hand noch bleiben. — Marx ist todt—welcher Verlust für die Litteratur!

Ich hätte Baden sehen mögen, während Chlert's Anwesenheit. Das muß ein sonderbares Farbenspiel gewesen sein!

Lebe wohl Befter, habe Dank für Dein freundschaft- liches Andenken und erwarte mich in Baden.

Dein getreuer Beltaft.

30.

#### Un Richard Pohl.

Berlin, 2. August 1857.

Liebster Freund!

Du wirst vor kurzem Aussührliches von mir empfangen haben. Diesmal eine Bitte, deren Erfüllung Dir gewiß Vergnügen machen wird. Fräulein Jenny Meyer, die treffsliche Sängerin mit samoser AltsStimme — Schwägerin und Schülerin des Musikdirektors Stern — kommt mit diesen Zeilen nach BadensBaden, wahrscheinlich bevor noch ich eintresse. Sie wünscht vor dem dortigen Elitepublikum aufsautreten. Willst Du die Güte haben, ihre dazu nöthigen Schritte zu lenken, sie einstweilen Berlioz vorzuskellen, damit dieser sie womöglich zu dem Hauptconcert vom 18. August zur Mitwirkung aufsordert? Du wirst Dich dadurch sehr um die Berliner verdient machen. Ich habe ihr sehr empfohlen, »Le spectre de la rose« und »Sur les lagunes« zu singen. Erinnere sie gefälligst daran, damit sie das Oht des Componisten doppelt versühre.

Übrigens singt Frl. Meher so, wie man mit europäischem Ruse singt. Du wirst sie wohl im Weimarischen Neujahr-Hosconcerte gehört haben. Sei Frl. Meher also Schützer und Freund im barnumsten Wortsinn. Sie wird Dir Lore — Du mußt ihr Lum-ley' sein.

Ich zweisse nicht an Deinen ritterlichen Helbenthaten in der Propaganda für die sehr erfindbare Sängerin, nach der Herr von Hüssen schmachtet, wie Antonius nach Aleopatra, wenn er Theaterintendant und sie Primadonna gewisen wäre, was übrigens gewissermaßen der Fall war. —

<sup>1</sup> Lumley, der damals befannte Impresario.

Führe sie an die Stufen des Throns, auf dem sitzet Benazet II., nachdem Du dem hütehaltenden Burm (Secrestarius) einen Pustkuchen vorgeworfen.

Auf baldiges Wiedersehen hoffe ich — in Baden oder Zürich — im ersten Fall wohl rasch nach Lesung dieser Zeilen. Dein Mitgenosse.

31.

Un Peter Cornelius (Weimar).

Berlin, 8. August 1857.

Liebster — Murl — was haft Du denn gleich für eine Dignität? Die inneren Angelegenheiten der Organisation der Murliane sind mir eigentlich nie recht verdeutlicht worden. Nicht aus Ökonomie nehme ich einen halben Bogen — d. h. im Grunde doch, denn es geschieht aus Zeitökonomie und da time money is, so din ich schließlich doch ein Papierknauser. Und Du wirst mit Recht gegenüber diesen Zeilen ein Papierknauscher sein! Nämlich! — es hat mich so entsetzlich gesreut, von Dir eine Antwort zu bekommen, daß ich Dir, wenn ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen würde, dogenweise repliciren würde, was jedoch nicht ansgeht, da ich sehr ocs und coupirt din . . . . (das mußt Du nun weitersühren, wie Nabich's Dissertation über sein Bershältniß zum Sauerkohl).

Da Du jetzt mein Schuldner bist — ich rechnete nämlich darauf, daß Du mir einen Dienst erweisen würdest; er ist nicht nöthig gewesen, es hat also an Deinem Willen nicht gelegen. Ich habe aber bereits Dankesgefühle für Dich in meinem Busen gehegt, sogar in Gedanken Dir eine Gegengefälligkeit erwiesen — so daß ich jetzt suchen muß, auf meine Kosten zu kommen. Bu dem Zwecke bemühe Dich doch gütigst in die Biolasstraße zu T. F. E., dem Kühnen und tritt ihn in meinem Namen, der, so viel mir bekannt, mit keinem Hühnerauge behaftet ist; tritt ihn, daß er mir endlich mein Op. S, das bei ihm erscheint, zusendet, direkt, unfrankirt, da ich Exemplare für Freunde auf die Reise mitnehmen will.

Nimm Dir ferner in meinem Namen, der soviel mir bekannt, auch kein Überbein hat, ein unbezahlbares Exemplar und wenn Du in dem Opus das finden solltest, was man Übergewicht nennt, so würdest Du eine treffsliche Gelegenheit zur Herrichtung eines großen Wasch beckens für vier Hände geben können, wenn Du die Liederschafe in Teine Hut nähmest, wie der Schaeffer es mit Franzen thut.

Übrigens erwarte ich noch eine Art earmen« von Dir, ein Spithalamium: zu singen auf dem Bahnhof vor einem Coupé zweiter Classe. Wehmüthig gedenke ich der Seufzer, welche in jedem Hotel jeder Kellnerruf mir entlocken wird: "Garçon" — gewesen.

Zu etwas Ernstem. Fähndrich hat den Salto mortale ausgeführt, den keine Droschke der Welt abkürzen kann: von Marienstraße 29 bis 28 ebendaselbst. Preis 2 Thlr. Dehn scheint vor Freude verrückt geworden zu sein; nimmt diesen Jago auf seine Kosten zu einer Reise in die bairischen Alpen mit! Nach einer solchen Mittheilung würde mir eigentlich nur übrig bleiben, dieses Brieflein mit Kulstatt Siegellack zu schließen. Doch es wäre schade — wenn ein so grünes Feld nicht weiter abgeweidet werden sollte.

<sup>1</sup> Farbe des Briefbogens.

Darum lasse Dich befragen: was will Ferdinand (pfui Teusel! umtausen lassen!) der Schreiber in Berlin? Rechenschaft von mir fordern über die Detention seiner mir vor Jahresfrist geliehenen, übrigens wirklich verjährten Wagnersfrage? Zersetzt ist der Band — und heute ist Sonnabend, wo man nicht zum Buchbinder gehen kann. Schreiber soll doch später kommen, wenn ich in Berlin zurück bin, was die Vorsehung einigermaßen hinausvermonaten wolle! Vom 1. October ab wohne ich Anhaltstraße Nr. 11, 2 Tr. hoch — und da gibt's einen Salon, wo sämmtliche Murls campiren können. »Avis au leeteur!« — Stern hat den Orchesterverein für immer an den Nagel gehangen, den er nie auf den Kopf zu treffen vermocht hat. — —

Beste Grüße an Reubke, Cornelius, Lassen, Tausig, Cornelius, Schreiber, Damrosch, Singer, Cornelius! Bewahrt mir einen Platz auf im Parterre am 5. September<sup>1</sup>, wo ich meine Hah auf der Claviatur des leeren Raumes produciren kann, damit es knalle, als ob ich ein Weimarischer Cordonnier wäre! Ich freue mich unbändig auf meine "Ideale" d. h. die drei Sätze der Faustspmphonie! Wohlers und Wendt werden übrigens auch kommen, mit Knie- und Armgeige. Wenn es zu Reibungen — auf dem Soso (ist ins Lat. zu übersetzen) [tam tam] kommen sollte, so stelle ich meinen Mann! "Laß, o Freund I. Dich umsarmen" für die Freude, die Du mir mit Deinen lieben Beilen gemacht hast, und vergiß nicht den auswärtigen Weimaraner

Gilig aber liederlich. Gin Bravo bem Stein!

<sup>1</sup> Für das List-Concert, eine der festlichen Beranstaltungen zur Ginweihung des Goethe-Schiller-Denkmals in Weimar.

32.

Un C. U. Zellner 1 (Wien).

Berlin, 13. August 1857.

Sehr verehrter Herr,

Ich schulde Ihnen seit schon geraumer Zeit meinen Dank für das Bergnügen, welches Sie mir durch die Befanntschaft des herrn Opernfängers Wolff, diefes weißen Raben unter den Tenoristen, verschafft haben. Indem ich dieses Berfäumte jett nachhole, gestatte ich mir zugleich, Ihnen die ergebene Anzeige von meiner Anfang nächster Woche erfolgenden Verheirathung mit der jüngsten Tochter des Herrn Ravellmeister Dr. Liszt, Fräulein Cosima Liszt — zu machen? Mein fünftiger Schwiegervater, dessen Gesundheit durch die von ihm bis jett gebrauchte Badekur in Aachen hergestellt au fein icheint, wird zu diefer Gelegenheit nach Berlin tommen. Sie würden ihm gewiß eine große Freude bereiten, wenn Sie dem Musikseste in Weimar bei den Jubilaumsund Inaugurationsfeierlichkeiten am 5. September beiwohnen könnten. Die Faustsymphonie allein lohnt die Mühen der Reise. Nach meiner unmakgeblichen Ansicht ist es das bedeutendste, epochemachendste Werk, das Liszt geschaffen. Selbst am Clavier nur habe ich es noch weit ergreifender gefunden als 3. B. die Bergsymphonie. Die Meffe habe ich leider noch nicht gehört und kenne sie eigentlich nur aus Ihren

2 Wortlaut der Anzeige:

Herdurch beehre ich mich, die am heutigen Tage in der St. Hedwigs-Kirche zu Berlin stattgehabte Vermählung meiner Tochter Cosinna Liszt mit Herrn Hans von Bülow ergebenst anzuzeigen.

Berlin, 18. August 1857.

Franz Lifzt.

<sup>1</sup> Generalsecretär der Wiener "Gesellschaft der Musikfreunde", gest. 1894.

meisterhaften Analysen: Ich glaube aber, daß den specifischen Musikern gegenüber die Faustsymphonie eine noch überzeugendere Wirkung ausüben möchte.

Schon lange hat es mich gedrängt, Ihnen, im Namen jüngerer hiefiger Mufiker zugleich, ein Wort der Bewunberung zu fagen über die Berdienste, welche Sie fich um eine Runftfritik erworben haben, die nicht als hemmschuh, als bloß verständig verneinendes Brincip der Entwickelung gegenübertritt sondern das Leben der Runft in warmer Förderung begleitet. Wie sehr vermissen wir hier am Orte eine folche Wohlthat! Lieber einen füddentschen Bandalismus mit einem Organe wie bas Ihrige zum Gegengewicht, als diese allgemeine, nur in die Breite, nie in die Tiefe sich erstreckende Halbbildung von Leuten, die entweder nur rudwärts oder gar nicht vom Flecke gehen! Die Schlimmften find im Grunde Diejenigen, welche nebenher gehen. Es würde mich zu endlosen Erpectorationen hinreißen, wollte ich es versuchen, Ihnen eine das Ginzelne berührende Schilderung von den Verhältniffen hier zu geben, die plump und bleiern jedes Streben belaften, fo fehr diefes auch auf einer allgemein anerkannten Basis in der Bergangenheit fußen mag. Es wird unfäglich lange dauern, bevor hier Schumann zu einer einigermaßen gerechten Würdigung gelangt — und welcher Schritt dann noch zu Berlioz und Lifat! Die Leipziger officiellen Musikzustände find ideal im Gegensate zu den hiefigen.

Bei dieser Gelegenheit theile ich Ihnen noch mit, daß Herr Draeseke, des hiesigen Lebens überdrüssig, nach Dresden übergesiedelt ist. Die Arbeit an seiner Oper verhinderte ihn, auf Ihre ihm gemachten Propositionen wegen einer

Correspondenz für Ihre Zeitung einzugehen. Sollten Sie noch den Wunsch haben, einen Berliner Mitarbeiter zu betheiligen, so erlaube ich mir, Ihnen Berrn Rudolf Biole (Commandantenstraße 8) vorzuschlagen, der den nächsten Winter hier zubringen wird, in welchem es nicht an Stoff fehlen dürfte, da schon 7 Pianisten: Litolff, Drenschock, Schulhoff, Wieniamski, Mad. Schumann, Jaëll und vor Allem Rubinftein sich angemeldet haben. Litolff hat auch die tollfühne Absicht, seine Illustrationen zu Goethe's Faust aufführen zu laffen. Nach feiner Schilderung in gebrochenem Deutsch-Frangösisch muß das etwas Monstroses fein. Das Orchester repräsentirt den Fauft und dialogifirt fortwährend mit einem Declamator, der die übrigen Bersonen übernimmt. Ich fürchte, das wird noch ungenießbarer sein, als manche andere breite Bettelsuppe. Q. nähert sich übrigens in neuerer Zeit wieder der Weimarischen Richtung, mahrscheinlich mit irgend einer »arrière-pensée«, und gedenkt sich als Verleger in den Ruhestand zu versetzen.

Im Übrigen sind keine erfreulichen Aussichten. Stern hat seinen Orchesterverein aufgegeben und wird sich auf die Wiederaufführung der Missa solemnis beschränken, wosür man ihm freilich nicht dankbar genug sein kann. In einem Jahre ungefähr hoffe ich seine Erbschaft antreten zu können und das Unternehmen in schärferer und consequenterer Weise wieder aufzunehmen.

Entschuldigen Sie, wenn ich noch auf mich selbst zu sprechen komme. Es geschieht nicht aus irgend welcher Selbstgefälligkeit, aber aus einer gewissen Ambition, gerade Ihnen nach besserer Seite bekannt zu werden. Sie haben mir vor mehr als vier Jahren durch Ihren ebenso gerechten

als von mir, wie ich glaube auf feine sterile Beise, beherzigten Tadel einen ungemeinen Dienst erwiesen. Meine letten Erfolge in Leipzig betrachte ich als das Resultat ber durch Sie angeregten ernsteren Studien. Leider habe ich mich nach der productiven Seite hin nicht so entwickeln können, wie ich es gewünscht. Das traurige, und, wenn man es sich weniger traurig zu machen sucht, ziemlich abforbirende und angreifende Metier des Clavierlehrers hat mir leider nur vergönnt, in jenem Salonstyl zu arbeiten, den ich bei anderer Verwendung der Feder verleugne. Bielleicht würden Sie aber in einigen Orchestercompositionen beffere Reime entdecken, und es ware mir daher Ihre Erlaubniß sehr schätzenswerth, Ihnen ein paar Manuscripte zu ftiller Beurtheilung einsenden zu dürfen - NB. für ben Kall, daß Sie nicht mit Ahnlichem allzu überhäuft sein sollten. Bielleicht laffen Sie sich einmal bei perfonlichem Begegnen durch die Erfahrungen des Jahres 1853 nicht abschrecken, fich die Lifzt'sche Sonate ober Beethoven's 111 oder 120 von mir vorspielen zu lassen, um zu sehen, daß ich die Dilettantenhaut abgestreift. Kurz, ich habe das sehnsüchtige Verlangen, daß Sie mir aufrichtig die Ehre erweisen möchten, mich als einen fähigen Mitkampfer für die gemeinsame Sache zu betrachten.

Daß Sie sich zum getreuen Eckart für Wagner's Tannhäuser im Thaliatheater machen, ist uns sehr erfreulich gewesen. W. ist »pro domo« immer ziemlich unpolitisch und fast leichtsinnig. In Berlin war vor fünf Jahren eine ähnliche Gefahr für ihn. Das infimste und infamste Borstadttheater (Kroll's Stablissement) hatte einen ähnlichen Speculationsgedanken. Liszt war es einzig, der dieses faeinus noch in der elften Stunde verhinderte und bald darauf begannen die allerdings endlosen Verhandlungen mit dem Hoftheater.

Cornet [Hülsen?] wird endlich doch noch — trot Leffing — müssen!

Nun vergeben Sie, daß ich Ihnen einen so unintersessanten Brief zur Eröffnung geschrieben; ich bin mit dem einen Fuße schon im Waggon — einige Wochen der Ersholung in Zürich bei Richard Wagner zu feiern.

Da fällt mir noch Gines bei. Wenn ich nicht irre, soll in Wien die Gluck'sche Aulis-Iphigenia nach der Wagner'schen Bearbeitung gegeben werden. W. wünscht seine Ginrichtung zur Anfertigung eines Clavierauszugs — den ich gratis liesern würde — an einen Berleger zu bringen. Er hat mich autorisirt, Schritte deßhalb zu thun. Er stellt die Partitur (sammt Text — gänzliche Umarbeitung der Übersetzung) für das Honorar von 25 Louisd'or zur Bersügung. Würde Haslinger oder Spina in der obigen Boraussetzung dazu wohl disponirt sein? Möchten Sie, verehrter Herr, vielleicht Auregung dazu geben?

Einstweilen habe ich die Ehre, mich Ihnen mit dem Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu empfehlen.

33.

Un Richard Pohl.

Berlin, 17. August 1857.

Befter, liebenswürdigster Spießgeselle!

Haft mich exfreut, erheitert durch Deinen zwölf Seidel langen Brief im Styl von Moët n. Chandon. Trinke morgen auf Deine Gesundheit!

"Origineller Kerl, der Bülow mit seinem Polizeipapiere." Habe kein anderes mehr, bekommst das lette Garcon-Couvert.

Also: Morgen früh 8 Uhr Ankunft des künftigen, bei Empfang dieser Zeilen bereits wirklichen Schwiegervaters, um  $11^{1/2}$  Uhr Trauung in der katholischen Kirche, um 1 Uhr Déjeuner dinatoire, um 6 Uhr 30 Minuten Absfahrt. Um 3 Uhr nachmittags, Mittwoch den 19., Ankunft in Baden-Baden.

Willst Du uns abholen? Willst Du der erste sein, der den Schmetterling als Puppe wiedersieht? Würde mich ungeheuer freuen. Könnten dann zusammen über Basel nach Zürich. Fast lauter Eisenbahn, nur drei Stunden Post. — Ankunft Freitag früh  $5^{1}/_{2}$  Uhr in Wagnerstadt.

Seit gestern Vorderrusse geworden, von meiner bisherigen Heimathlosigkeit entbunden. — Kann jest singen:

> Mein Vaterland heißt Preußen Auf, öffnet alle Schleußen Des Jubels zc. — —

Donnerwetter, Dein Brief hätte mich von jedermann sonst geärgert, von Dir sehr aufgefrischt; stimme für Abstruck im vierten Heft der Anregungen für "Cheversprechen und Dienstbotenwahl".

Halte mir Soupper vom Leibe! Denke doch wahr- scheinlich 48 Stunden in Baden zu verbleiben.

Bin übrigens in der That glücklich — wenn ich an die Möglichkeit einer anderen Heirath für mich als diese benke, so wird mir empörend abgeschmackt zu Muthe!

Meine Frau ist mir so vollkommen Freundin, wie sich's fast nicht idealer vorstellen läßt. Du kennst sie wohl nicht so genau bis jest?

So — hab' keine Minute mehr. Dir gehört mein letzter Garçonfederstrich! Du Roue!

Also in Baden!

Dein morgender College Hans von Bülow.

Meine Empfehlung an die Damen. NB. Chlert liebt Dich nicht. Weine ein bischen! Kann ich Dich schadlos halten?

34.

Un Richard Pohl.

Zürich, 4. September 1857.

Mein lieber Freund!

Unendlich leid hat's mir gethan, Dich nicht mehr hier zu finden. Wir hätten prächtige Tage noch verleben tönnen, wie 3. B. den gestrigen. Wagner war herrlicher Laune, und was mir ein Blick in die Partitur des "jungen Siegfried" versprochen hat, ist kolossal. Was für ein Riesenmensch! — Schönen Dank Dir, daß Du die erwartete telegraphische Anzeige meiner Ankunft im voraus an Wagner überwiesen. Wir haben dadurch ein gang hübsches Logis mit Aussicht auf den See erhalten, das wir Ende der Woche jedoch gegen ein noch schöneres umtauschen werden, da Wagner uns durchaus zur Last haben will. — Deine Frage nach der Dauer meines Aufenthalts hier kann ich nicht ganz präcis beantworten, doch bis zum 15. oder 18. ganz sicher — vielleicht, ich möchte sagen wahrscheinlich länger. Wagner hat versprochen, eine neue Dichtung vorzulesen, an der er gegenwärtig arbeitet1.

Unser Entrée in Zürich war übrigens nicht so ganz glücklich. Der wichtigste Koffer, Moneten enthaltend, hatte

<sup>1</sup> Triftan und Jolde.

sich vertrödelt auf der Route von Lausanne nach Bern. Nach vielem Telegraphiren und mit Ritter's sehr tüchtiger Beihilfe haben wir ihn endlich gestern wiedererlangt. Zusgleich zwang mich ein rheumatisches Fieber, 48 Stunden das Bett zu cultiviren — ein Arrest, der allerdings durch Lesung der Partitur der Walküre bedeutend gemildert wurde. —

Robert Franz ist hier und viel gemüthlicher und ansständiger, als man mir ihn jüngst geschildert. Gottsried Keller, Fran Herwegh (er ist verreist), Franz Müller passen hier und da ganz gut in den Kreiß, und ich kann wohl sagen, daß ich seit undenklich langer Zeit nicht so vers gnügte Augenblicke erlebt habe. Schade, daß Du nicht da bist. —

Die Septembrisaden, denke ich, gehen nun zu Ende, der allgemeine Trubel wird in Harmonie mit Deinem Innern gewesen sein und Dich so hoffentlich rasch von Ürger und Kummer purgirt haben.

Schreibe also nach Empfang dieses

Deinem Dir "treulichst" ergebenen

Hans v. Bülow.

Meine und meiner Frau herzliche Empfehlungen an die Deinige. Besondere Grüße an Dich.

Grüße die Weimaraner Cornelius, Lassen, Damrosch — Singer! Ich habe den Leuten noch nicht für ihr reizendes Hochzeitsgeschenk gedankt.

Thue mir noch einen Gefallen. Sage dem — — T. F. Kühn (Schillerstraße), er soll mir ein paar Exemplare meines Op. 8, das ich seit Monaten erwarte, schleusnigst unfrankirtest hierher senden per Adr. R. W. Unsere Reise war prachtvoll. Drei Tage lang haben wir die Küsten des Genfer Sees bestrichen unter fort- währendem Entzücken. Ritter begleitete uns mit seiner Frau. Er läßt Dich grüßen.

35.

An Franz Brendel 1 (Ceipzig). Zürich, 7. September 1857.

Geehrter Herr und Freund,

Mur einen flüchtigen Gruß aus Zürich will ich Ihnen heute senden, wo ich seit voriger Woche schon manchen schönen Tag verlebt und noch zu verleben gedenke. Borgestern habe ich Wagner's Anerbieten gastfreundlicher Beherbergung augenommen und befinde mich auf dessen reizender Villa wie ein Pabst in Avignon. Seit langer Zeit athme ich einmal wieder frei, ungestört von kleinlicher Prevoccupirung durch die schosse Canaille, die einem in Berlin das Leben versauert.

Weshhalb ich Ihnen eigentlich heute schreibe ist — die Beantwortung einer Anfrage, die Sie vor längerer Zeit an mich gerichtet: in Sachen "Carl Freigedant's". Wagner läßt Sie bitten, von dem Wiederabdruck des Judenartikels gleichviel ob pseudonym oder signirt (letzteres wäre natürslich anständiger) doch ja abzustehen. Er fürchtet Erneuerung von im Augenblick vielleicht nuplos schädlichem Standal. Auch hat er die Absicht, seine zerstreuten Aussätze, nebst früheren in Paris verfaßten Artikeln — später zu einem kleinen Bande vereint, eigens in systematischerer Anordnung,

1 Autograph im Besitze der Familie Ritter (München).

<sup>2</sup> Mit diesem Namen unterzeichnete Wagner seine Schrift "Das Judenthum in der Musik".

herauszugeben. Gegen den Abdruck des Auffatzes über die Ouvertüre zur Iphigenie hat er natürlich nichts.

Ich hätte Ihnen Manches von hier zu erzählen — höchst Erfreuliches — doch geschieht das besser mündlich im Herbst. Wagner ist ein einziger Mensch! Ein so erstaunlicher productiver Reichthum! Die Nibelungen, wie ich sie jetzt durch ihn kennen lerne, sind ein Werk, von dessen Erhabensheit man sich kaum einen Begriff nach den früheren Opern bilden kann, ein Werk, das, ich möchte sagen, in kommende Jahrhunderte hineinragt. Und dieser gigantische Humor!

Robert Franz weilt gegenwärtig hier — scheint seine musikalische Gesinnung nach ber Neigung des Auständigen hin wieder geändert zu haben, worüber ich große Freude habe. W. hat übrigens auch neulich seine Lieder gesungen!

Bis Ende nächster Woche bleibe ich jedenfalls hier — dann ein kurzer Aufenthalt in Weimar — am 1. October in Berlin zurück. Wenn Sie meinen Artifel über's Berliner Ballet jetzt schon drucken lassen, so wäre ich Ihnen dankbar, mir zwei Exemplare hierher zu senden, an Wagner's Adresse.

Die Hauptsache war eben für heute nur die Freigedanklichkeit. Halten Sie mir also diese unhöfliche Kürze zu gut, und leben Sie herzlich wohl.

Rönnen Sie mir Draesete's Adresse geben?

36.

Un die Mutter.

Bürich, 18. September 1857.

Geliebte Mutter,

Du zürnst mir nicht, daß ich nicht geschrieben habe, beutest mein Schweigen gewiß nicht so, als ob ich Deiner

nicht mit Liebe und Dantbarkeit gedacht — weil Du mich bazu zu lieb haft.

Es ist mir ziemlich wohl ergangen; namentlich befinde ich mich seit dem Aufenthalte in Zürich vortrefslich. Alles in den See geworsen, was mir den Kopf erhitzen könnte, mich in meinem katerartigen Wohlbehagenknurren stören möchte — viel schlasen — gehörige, regelmäßige Spazierzänge — bequemes Aufstehen; Liegen, Sitzen, Stehen — auch gute Flügel, selbst gutes Geflügel — ich besinde mich, soweit mir das überhaupt irgendwie möglich sein kann, und jemals wird, froh, frisch und gesund. Alles Üble, Genante, wider den Strich Streichelnde sehe ich als Traum an, als vollkommene Unwirklichkeit, und so sehe ich auch bangelos der Kückehr nach Berlin entgegen — hoffend, daß Du nicht weiteren Kummer um mich haben mögest, und mir vornehmend, Dir zu keinem Veranlassung zu geben.

Mit Frende höre ich, daß Du wenigstens von keinen positiven Unannehmlichkeiten geplagt bist, daß die neue Wohnung leidlich behaglich ist.

Cosima hat Dir wohl von unseren Abenteuern geschrieben, unserem Entzücken am Genfer See, dem ersten eigentlichen Naturschönheitseindruck, den ich empfunden und bei dem ich mich gefreut, daß Du ihn gehabt hast. Im nächsten Jahre wollen wir entschieden diese impression de voyage erneuern. —

Nächsten Donnerstag wollen wir spätestens von hier abreisen, über St. Gallen, wo Cosima Spigen sehen, ev. kaufen will, über Ötlishausen, wo ich vielleicht Thode' eine halbe Stunde besuche. Um uns aus dem Paradiese

<sup>1</sup> Damaliger Besitzer von Ötlishausen. Bergl. Bb. I, S. 58.

erst allmälig zu entsernen, um allmälig das Gegentheil von dem, was man Reconvalesciren nennt, auszuführen — wollen wir ein paar Tage in München verweilen, ohne natürlich à la Wittgenstein uns Indigestionen von plastischen Kunstgenüssen zuzuziehen. Dann kommen die vorausebestimmten acht Tage Aufenthalt in Weimar, vor denen mir ein bischen graut, da ich so ungehorsam gegen die Durchlaucht war, ihre Vesuchsinstructionen bei allen Züricher Berühmtheiten (Moleschott, Köchly u. s. w.) von meiner Frau allein befolgen zu lassen. —

Meine projectirte standinavische Excursion ist von den durch Dich gütigst gesendeten zweihundert Thalern sehr bestreitbar — unbestreitbar. Berzeih' den elenden Wort-wiß, der mich hier und da anhänselt! — —

Aus Weimar haben wir gute Nachricht erhalten. Das Concert am 5. September scheint Liszt ganz ausnahmsweise befriedigt zu haben, indem ihm sowohl die vortrefsliche Aufführung — eine Menge Mitglieder des Leipziger Orchesters waren mitwirkend — als die günstige Aufnahme Freude gemacht zu haben scheint. Wohlers hat wohl den vernünftigen Einfall gehabt, Dir davon zu erzählen.

Grüße Isidoren herzlich — es war und ist mir natürlich noch weit weniger möglich, ihr zu schreiben. Sie hat mir einige hübsche Briefe gesendet, z. B. von Fischel aus Danzig, der mir in einer selten taktvollen Herzlichkeit gratulirt hat. — — Im Übrigen komme ich mir so wenig als Chemann vor, daß ich mich so frei fühle, als es zu meiner Ruhe nöthig ist.

Ich freue mich wahrhaft, Dich wiederzusehen — es macht mir die Nothwendigkeit der Rückkehr weniger trüb.

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 271—279.

37.

Un Julius Stern.

Bürich, 19. September 1857.

Berehrter Freund,

Ob Sie wohl ungeduldig geworden sind? Ob ich mir schmeicheln darf, daß die Abwesenheit troß ihrer Bergoldung bennoch eine resative Pille geblieben ist? In dieser Borausesetzung schreibe ich Ihnen heute, daß Sie mich höchstens noch vierzehn Tage vermissen sollen. Meine Excursion nach Standinavien habe ich so ungefähr »aux calendes grecques« verschoben, so daß ich in Ihrer Ankündigung wohl als ununterbrochener Mitwirker signriven kann.

Wenn ich mir's überlege, so finde ich es eigentlich sehr schön und tugendhaft von mir, Ihrer auf meines Glückes Gipfel zu gedenken, und zwar fo häufig, und mit fo vielen heimlichen Gewissensbissen, als dies täglich geschieht. Seit vierzehn Tagen wohne ich mit meiner Frau bei Wagner, und ich wüßte wirklich nichts zu nennen, was mir folche Wohlthat, solche Erquickung gewähren könnte, als das Busammensein mit dem herrlichen, einzigen Manne, den man wie einen Gott verehren muß. Aus aller Mifere des Lebens thaue und tauche ich auf in der Nähe dieses Großen und Guten. Von den "Nibelungen" fann ich Ihnen nichts schreiben. Da hört alles Ausdrucksvermögen ber Bewunderung auf. Rur fo viel: auch die specifischen Musiker, sobald sie noch einen ehrlichen Faden am Leibe haben, sobald fie nicht Betrefacten von Dummheit und Schlechtigkeit geworden find, werden ftaunen!

Stwas Ühnliches, Annäherndes ift nicht geschrieben worden — überhaupt nicht — nirgends — in keiner Kunst,

in keiner Sprache. Bon da darf man auf alles Andere herabsehen, alles Andere übersehen. Es ist eine wahre Erlösung aus dem Weltkothe. Und nachdem ich dies so gründlich eingesehen, gehe ich getrost mit diesen Überzengungs-Überschuhen in die Residenz zurück — es wird kaum mehr etwas an mich heransprüßen können. Was beklage ich Sie in Ihrem Atheismus: so sehr ich Ihr Kämpfen und Wirken bewundere, so sehr wünschte ich Ihren die Anschauung eines Höchsten, Lebendigen, das Ihnen der todte Sebastian nie und nimmer ersehen wird!

Natürlich ist mir der Gedanke gekommen, mich hier in Zürich, oder in der Nähe ganz niederzulassen, so wenig ich mich damit zu eilen beabsichtige. Leider bin ich noch zu jung um mich der Verpflichtung überheben zu können, das praktische Fegeseuer einige Jahre durchzumachen, bevor ich mich dem Genusse seiner Anschanung hingeben darf.

"Welch' überschwänglicher Ton" — beruhigen Sie sich, ich werde noch zeitig genug den preußischen Kammerton von Rellstad's Stimmgabel wieder anschlagen hören.

Meine eigentliche "Hochzeitsreise" erstreckte sich übrigens an den Genfer See, wo ich mit einem alten Freunde, (beinahe so alt wie ich) Karl Ritter, schöne Tage verlebt habe. Dessen so eben bei Breitkopf und Härtel erschienenen Claviersonaten und Lieder empfehle ich Ihnen gelegentlich einmal zu flüchtiger Beachtung. Fetzt feiere ich ganz andere als die gewöhnlichen Flitterwochen, und meine Frau ist nicht eisersüchtig. Sie trägt mir auf, Sie schönstens zu grüßen, und ich denke, wir werden gute Nachbarschaft halten. Wollen Sie mich Weitmann ganz besonders herzlich empfehlen?

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 226—231.

Am Donnerstag den 24., denke ich abzureisen und über zwei Tage München nach einer Woche Aufenthalt in Weimar wieder bei Ihnen einzutreffen, hoffentlich zeitig genug, um nicht die erste Vorstellung des Macbeth von Taubert zu versäumen, und den Grafen Redern nicht vor Ungeduld sterben zu lassen, mich zum Hofpianisten zu machen.

38.

## Un Richard Pohl.

2. October 1857, 11 Uhr Abends.

# Freundlichster!

Besten Dank für das sindispensable du pianistes von demjenigen, welcher 1830, 8. Januar zu Dresden geboren, 1848—50 Rechte studirte, dann einige Zeit bei Wagner in Zürich, später zwei Jahre in Weimar verweiste, wo sich List u. s. w. seiner Ausbildung annahm. Erst im 10. Jahre angesangen Musik zu treiben, also — kein Wundersknabe — leider auch jetzt nicht einmal. Hosst noch einmal etwas Anständiges zu componiren, wenn er als Executant sich vollständig durchgesressen hat u. s. w. 1853 — Wien, Pesth, Hamburg, vom April 1855 in Verlin sixirt als "Agent".

Suche Du mir ein charakteristisches Prädikat, Schmeichler, und sei mit beifolgenden Adam für Deine Hemdhilfreichigkeit zu andern edlen Thaten aufgemuntert. Du "Cravattenund Fracklieferant".

Möge ich so rein spielen wie diese jungfräulichen Hemben sind! Wünsche mir dies.

39.

#### Un die Mutter.

Leipzig, Montag früh, 5. October 1857. Geliebte Mutter,

Cosima wird Dir von Weimar aus unsere Ankunft dasselbst am 30. September verkündet haben. Dort traf mich eine Einladung zum ersten Gewandhausconcert, welche schon vor 14 Tagen angelangt war und durch fortwährende teles graphische Anfragen an Liszt dringend gemacht worden war, so daß ich, obgleich etwas reisemüde und singerheiser auf L.'s Rath mich endlich entschloß, annehmend zu antworten. Ich habe nun gestern Abend — nach beisolgendem Programm bei fürchterlicher Hige und vor einem sehr verstimmten und verdrießlichen Publikum mit großem Ersolg gespielt, kurz den Logel beim gestrigen Schießen abgeschossen.

Die Musiker namentlich waren über das Beethoven'sche Concert (Es dur) — das ich übrigens besser als je gespielt, so daß es mir wirklich leid that, Dich nicht unter den Zushörern zu wissen — sehr befriedigt; selbst Rieß, dem ich in vergangener Saison fast unhöflich ausgewichen war, begrüßte mich aus freien Stücken.

Heute Abend kehre ich nach Weimar (bis Ende der Woche zurück), und am 12. October circa werde ich Dich wieder umarmen.

Die Tante besuchte ich sofort vorgestern. Sie empfing mich in Gegenwart des Herrn v. Küstner und des unversänderten Fräulein Heckstädt. — Livia sollte ich nicht besuchen (!?) — ich werde es heute nachholen, da sie gestern mit ungeheurer, offenkundigster Ausmerksamkeit zusgehört, mich während der Symphonie, als ich zufällig

herauffah, auf das freundlichste gegrüßt und übrigens in der Baufe ihren Mann heruntergeschickt hatte.

David hat mich eben wieder unterbrochen, war sehr zuvorkommend, sprach sich entzückt auß — er hatte mir mit wirklichem Plaisir und trefflich dirigirt. Im Ansang December komme ich zu einem Abonnement-Duartett wieder. — So eben werde ich durch Draeseke unterbrochen, den wir von Dresden her telegraphirt hatten.

Mit Dingelstedt stehe ich sehr gut — er war gestern auf der Durchreise hier — um Frau und Kinder abzuholen und nach Weimar zu bringen.

40.

Un Alexander Ritter (Stettin).

Weimar, 23. October 1857.

# Liebster Sascha!

Die Wahrscheinlichkeiten trügen. Dein Brief, von Johanna meiner bereits in Berlin eingetroffenen Frau einsgehändigt, ift mir gestern zu Händen gekommen, wo ich — als am 22. October zu Weimar — natürlich nicht den Augenblick sinden konnte, ihn umgehend zu beantworten. Da es Dir pressant zu sein scheint, so sage ich Dir kurz mit zwei Worten, daß es mir Vergnügen machen wird, Dir zu Diensten zu stehen, sei es zum Besten verwahrloster Kinder oder verwahrloster Väter, oder endlich verwahrloster Kinderväter. Nur — kann daß erst etwa Ende November geschehen. Warum? Weil ich nach einem über alle Maaßen verlängerten Urlaube Mühe haben werde, bei meiner übermorgen zu bewerkstelligenden Kücksehr [Stern] einigermaßen zu beruhigen — ferner am 7. November daß

Penfionsfondsconcert der Kapelle in Dresden stattfindet, dem ich mit meiner Frau zuhören will, um Dante und Prometheus meinen Ohren zu vergegenständlichen, und ich daher den Unstern haben werde, Stern wieder zu ungeheurem Zorne aufzureizen.

Aber wenn Du Dein Concert Mitte November durchaus geben willst, so reibe Deinen Tamtam für einen Dienstag oder Freitag Abend; dann lange ich des Abends vorher an und widme Dir die Stunden bis zum Morgen eines Mittwoch, resp. Sonnabend, wo ich allerdings mit dem Frühzuge wieder zurückrutschen muß, da ich um 11 Uhr Vormittags dann wieder in meine Conservilität einzutreten habe!

Triosoiréen in Stettin mit Laub und Wohlers — furchtsbare wilde Ente vom zahmen Wohlers! Keine Idee! Werde felbst in Berlin keine mehr geben, weil zu viel Ürger über kritische, musikantische u. a. Schmeißsliegen.

Empfiehl mich Deiner liebenswürdigen Frau auf das empfehlenswertheste, entschuldige meine Flüchtigkeit mit meiner höflichen Intention, Dich auf keine Antwort warten zu lassen, und mache Dich gefaßt auf Näheres von Berlin aus. —

Leb' herzlich wohl — vom Festspiel des gestrigen Abends, wo Du in des "Meisters Bannerschaft" als Abwesender ebenfalls signrirt hast, erfährst Du wohl von der Altenburg ans.

In alter amicitia und fidelitas Dein ergebener Berlin: Anhaltstraße 11. Hans v. Bülow.

¹ Gelegenheitsgedicht zur Feier von Lifzt's 46. Geburtstage, das seinen fördernden und belebenden Einsluß auf eine junge Genezration talentirter Kunstjünger schilderte. "Die Reihenfolge der Namen eröffnete Hans v. Bülow, der, wie befannt, dem Meister stets besonders nahe gestanden und gegenwärtig als Gemahl seiner Tochter von ihm mit doppeltem Rechte Sohn genannt wird." R. Z. f. Mt. Bd. 47, S. 195.

41.

# Un Julius Stern.

[Berlin,] 28. October 1857.

Verehrter Herr und Freund,

Gestatten Sie mir das heute morgen von mir angeschlagene Thema mit einem »comes« zu versehen. In dem von Ihnen zu dirigirenden Concerte würde ich, wenn es Ihnen genehm, ausnahmsweise spielen, was in dem meinigen nicht der Fall sein würde. Was dünkt Ihnen denn von folgendem Programme:

- 1. Duverture Op. 124 von Beetho: ven.
- 2. II. Shmphonie von Schumann (C dur).
- 3. Pfalm von A. v. Dommer.
- 4. Capriccio für Piano und Orchefter

über B.'s "Ruinen von Athen" von List (H moll-Concert von Hummel?). 5. Concertarie von Wozart, oder etwa Schlußarie auß dem II. Att von Glud's Acceste, mit Chor, ge-

fungen bon Grl. Jenny Meyer.

Natürlich wäre dies anders in der Reihenfolge zu 'ordnen. Mir schiene ein solches Programm ebensowenig. langweilig als anstößig für Berliner Kritik und Publikum. Mein Concert würde Berlioz, Wagner, Liszt und Bülow bringen. Instrumentale Unterstützung von Weimar aus.

Haben Sie wirklich gar keine Lust mehr, Etwas zu thun zum Besten der Einigen, die der Sache werth sind und die sich nach und nach doch in größerer Anzahl zusammenfinden?

Meine Frau ist ganz entzückt von meinem Vorschlag einer solchen Association und hofft sehr, daß er Gnade bei Ihnen sinden möge. Überlegen Sie's gütigst einmal genauer, ohne Blasirtheit und ohne Verbitterung, zu denen Sie durch die frühern Erfahrungen genug berechtigt sind um — so vornehm sein zu können, sich darüber hinauszusehen.

[P. S.] Darf ich vielleicht fragen, wieviel meine Schuld an Herrn Golde i beträgt? Ich habe Letzteren mehr= mals verfehlt.

42.

Un die fürstin Caroline Sayn=Wittgenstein.

Berlin, ce 3 novembre 1857.

Madame la Princesse,

Il faut cependant que je vous dise un mot de remercîment, avant d'avoir l'honneur de vous revoir à Dresde. — — Chaque fois que je me berce dans le beau fauteuil américain, ou que je me plais à regarder avec l'œil satisfait du propriétaire nouveau-né toutes les belles choses qui remplissent notre salon, je ne manque pas de penser au généreux auteur de ces cadeaux, admirés justement par tous les visiteurs. — — La madone de Deger nous a enchanté par son arrivée — c'est l'ornement, je crois, principal de la petite retraite de Cosima, que le mari ne profane point par sa présence.

Me permettez-vous maintenant, Madame, de m'adresser à celle de vos mille et une specialités que vous me désigniez l'autre jour, pour vous demander de me faire parvenir le »Tristan« de Wagner, duquel j'ai offert de faire une copie pour mademoiselle votre fille? Wagner a écrit à M<sup>11e</sup> Fromman de me demander son poëme, afin qu'elle s'en enthousiasme. A cette même occasion, mon beau-père serait-il bien disposé à m'en-

<sup>1</sup> Bülow's Stellvertreter im Conservatorium.

voyer le *Concertsolo* arrangé pour deux pianos, que je veux jouer cet hiver avec Kroll, lequel a besoin de l'avoir longtemps d'avance pour l'étudier. Je désirerais également la partition du Caprice sur les ruines d'Athènes.

Mes rapports avec Stern n'ont ni perdu ni gagné en intimité. Je lui ai proposé de donner quatre concerts ensemble, chacun répondant de la moitié des frais et des peines. Il a refusé, alléguant des raisons de mauvaise santé, en me promettant toutefois de me secourir par le concours de ses chœurs et par l'influence qu'il pourrait avoir pour diminuer les frais.

Ce qu'il me faudrait avant tout — ce serait des chanteurs. Me conseillez-vous de demander aux Milde de chanter leur Duo du *Hollünder* dans mon concert, en leur offrant de se contenter des frais de voyage et de séjour? S'ils venaient, je n'aurais plus aucun embarras et je serais sauvé. Je compte un peu sur Bronsart, auquel je demanderai de jouer le 2<sup>ième</sup> Concerto de Liszt. Mon programme serait le suivant:

 Ouverture Francs Juges de Berlioz.
 II. Concerto pour Piano de Liszt (Bronsart).

 Duo du Hollander — Wagner (Mr & M<sup>me</sup> de Milde).  Fantaisie pour Orchestre — Bülow.
 Prière du Tannhäuser (M<sup>me</sup> de Milde).
 Festklänge, poëme symphonique de Liszt.

Le numéro 4 est destiné à réunir tous les suffrages pour un fiasco d'une unanimité parfaite. Tout le monde chantera un »io respiro« aux Festklünge, et qui en sera heureux? Ce sera moi. Il sera plus difficile de trouver pour le deuxième concert un programme digne du premier. Est-ce que mon beau-père aurait la grande bonté de s'immoler une fois de plus en me gagnant le congé et le bon vouloir des Milde?

Brendel m'a envoyé ces jours-ci [les épreuves de] l'article de Liszt sur les fêtes du mois de Septembre, pour en corriger les fautes, ce qui a été fait sans retard. Malheureusement il n'y avait plus moyen de faire quelques changements dans le style [de la traduction], qui m'a semblé trahir assez considérablement le dilettantisme.

Je joins quelques fragments de journaux qui auront peut-être de l'intérêt pour votre collection de matériaux de ce genre. — —

Une petite ovation m'a été faite dimanche dernier. On m'a joué un Concerto de Bach pour trois pianos avec orchestre, une vierge probablement vêtue de blanc m'a harangué et m'a offert au nom des maîtres et élèves du Conservatoire un très joli bâton de chef d'orchestre, le premier cadeau de ce genre dont je puisse faire montre. —

Les commissions de mon Grand Bon beau-père pour Bock ont été faites sur le champ. Avez-vous lu la suite des articles russes contre Oulibicheff dans son journal? Je me fais un vrai plaisir de la traduction inaltérée et inatténuée de l'article que vous voulez bien me remettre à Dresde et qui va couronner l'œuvre de la sainte stigmatisation de cet infâme écrasable 1.

Est-ce que vous n'avez point réussi à ébranler la résolution de Liszt quant à l'ordre du programme de Dresde? Je l'aurais vivement désiré, quoique ma confiance dans le succès n'en soit pas moindre. — —

<sup>1</sup> Bergleiche "Schriften", S. 220, Fußnote 2.

43.

# Un Allerander Ritter.

Berlin, 4. November 1857.

Lieber Freund,

"Das Leben ist ein Geschäft, bei welchem man nicht auf seine Kosten kommt." Wozu da noch Orchester bezahlen wollen und Theaterdirektorschaft, wenn man's haben kann ohne Orchester und in kleineren Localitäten?

Doch "wie es euch gefällt" sagt William in seinem Shakespeare — nur Dienstag oder Freitag! Soll ich mit Orchester spielen? Das Liszt'sche Concert, Nr. 1? Ist im Grunde nicht schwer — nur leider ohne Tamtam, blos mit Becken und Dreiwinkel. Doch könnte geriebener So-so hinzugesetzt werden: werde Hausschlüssel mitbringen. Hat man in Stettin gute Flügel, englisch Ale i nennt man das? Was wünschest Du von Solopiècen? Oder ungarische Rhapsodie mit Orchester? Habe sehr reichhaltiges Repertoir gegenwärtig — Lucreziafantasie, Harmonies poétiques, Mazeppa, weniger gekannte ungarische Rhapsodien — spiele aber diesen Winter nichts Classisches mehr in Berlin und Umgegend. Also möglichst keine Schumann'sche D moll-Sonate! Sonst — was Du willst. "Sch. hat als Genie angesangen, als Talent aufgehört" — sagt Draeseke.

"Genie ist, wenn man die Leute zum Entsetzen treibt", "Talent, wenn man dieselben auf eine anständige Weise zu langweilen versteht" — sagt eben derselbe.

Ich bin für das "Entsetzen".

Um vernünftig zu reden, ich beantworte Deinen heutigen Brief sogleich, weil ich morgen Mittag nach Dresden

<sup>1</sup> Italienisch, Plural von ala: Flügel.

abreise. Run bin ich sehr schläfrig, habe zu viel musicirt und den Abend zu viel mit dem hier auf acht Tage jest anwesenden, übrigens gang menschlichen und erträglichen Ed. Projch verkehrt. - Es ist mir, bei Stearin befehen. ganz Richard Wüerst, was ich in Deinem Concert spiele fage also ungefähr, was Dir passend und "reizend" erscheint, und ich bin auch erbötig, claffischen Schund zu klimpern, nur feine Löwe'sche Claviersonate und keine Improvisation über Rogmaln'sche Motive. Deute also an und lag Dich deutlich vernehmen. Das Lisztconcert könnte schon früher (Bart. u. St.) hingesandt werden — eventualiter. Singt Deine Schwägerin? Geftern, als sie meine Frau besuchte, ließ sie etwas berartiges verlauten. Die Stimme ift noch gang flangvoll — ich war überrascht, nach den bösartigen Evomitionen der Berliner Kritifer über vermeintliche Lassirt= heit, die Elisabeth im Tannhäuser so schon, nicht blos dargestellt, sondern auch gefungen zu hören.

Von meinen hiefigen Plänen für den Winter erzähle ich Dir mündlich.

Nimm heute mit diesem Wisch vorlieb und sei versichert, daß ich jetzt keinen größern Urlaub nehmen kann und wegen des Tages also an dem Alten festhalten muß.

Herzlich grußend und fich freuend, nächsten Sonnabend nicht in Deinen Handschuhen zu steden.

44. Un Julius Stern. [Berlin,] 14. November 1857.

Verehrter Herr und Freund,

Meine Frau erinnert mich daran, daß mir die Bormittage von Dienstag und Freitag zur Erholung vom Metier durch anständigere Arbeit als Mohrenwäsche frei bleiben müssen. Die Stunden von 11—12 am Montag und Donnerstag stehe ich gern bereit, hinzuzussügen, und wenn der Bunsch der Schüler so lebhaft darnach ist, so dürste es wohl nicht schwer sein, daß sie sich diesmal nach meiner Muße richten könnten. Oder noch einen Borschlag: 9—11½ und 1½—3, was mich noch etwas weniger anz greisen würde, ein Punkt, den ich in meinem "bei der Sache sein", jeht mehr als früher in's Auge zu fassen genöthigt din.

Darf ich Sie — gelegentlich — an Ihre liebenswürdige Zusage erinnern, mir bei der Bildung eines Orchestersvereins räthlich zu sein? Anfang Januar soll das erste Concert sein. Ich möchte keine räudigen Schafe haben, lieber gutwillige Esel. Vierundfünfzig Mann würden mir genügen: 9—10 Holzbläser, 11 Blechinstr. — 14 Viol., 5 Altos, 5 Violoncelle, 4 Bässe — 28. — 4 Schläger.

Möchten Sie mir angeben, wie man die Heerde zu- sammen treibt und wer als Hund dazu zu brauchen ist?

45.

Un Julius Stern.

[Berlin,] 15. November 1857.

Hochverehrter Herr Director,

Früher waren Sie es, ber öfter Gelegenheit fand, mich mißverstehender Empfindlichkeit zu zeihen. Ihr Wort von gestern könnte mich berechtigen, Ihnen den gleichen Vorwurf zu machen. Daß ich in Ihrer Schuld bin wegen nachzuholender Lectionen, ist mir bekannt und ebensowohl

bewußt, als daß ich meine ganze musikalische Carrière, die in Berlin nicht gefördert wird, nicht einer ununterbrochenen Ausübung meines Lehrer-Sandwerkes jum Opfer bringen fann. Unfer gewissermaßen stillschweigend eingegangener Bertrag - daß Sie sich mit mir einverstanden erklärt. ein durch furze Abwesenheiten entstehendes minus auf der andern Seite durch ein plus zu decken, besteht ja wohl noch fort, und es ift mir baber gang unbegreiflich, daß Sie auf den Einfall kommen, ich erinnere mich nicht mehr meines brieflich und depeschlich gegebenen Versprechens. - Daß ich mir zwei Vormittage für mich frei halten will. werden Sie doch hoffentlich nicht für einen Frevel an meinem Métier ausgeben. Daß ich meine Zeit koftbar genug finde, um mich in der Eintheilung derfelben nicht an das pretentiofe Belieben von ein paar Berliner jungen Gänsen, die in Noten schnattern wollen, zu kehren, sondern mir erlaube, selber die Zeit zu bestimmen, zu welcher ich ber Diener derselben sein kann, werden Sie hoffentlich nicht als eine himmelfturmende Vermeffenheit betrachten.

Gestatten Sie mir daher, Ihre gegenwärtigen Zeilen, welche einen hohen Grad von Übelnehmerei bekunden, nicht als die Antwort aufzufassen, welche meine Vorschläge in Betreff der Zeiteintheilung für die Lectionen, die ich stets bereit war, nachzugeben, beausprucht haben.

Hochachtungsvoll ergebenft

Hans v. Bülow,

"gewissenloser und pflichtvergessener Particulier" (nach Ihrem mündlichen Ausdruck vor 4 Wochen).

46.

Un Julius Stern.

[Berlin,] 17. November 1857.

Hochgeehrter Herr,

Sie lassen mich noch immer auf Antwort warten und ich habe deßhalb auch manche Andere auf Antwort warten laffen. Diese Unfreundlichkeit ift von Ihrer Seite eine Inconsequenz gegen einen vielgeärgerten und überall vor den Kopf gestoßenen Menschen, der sich immer Ihren Schuldner zeichnen wird, wenngleich er nach einer Seite hin den dringenden Wunsch hegt, Die lette Schuld zu tilgen. Ich weiß nicht, ob ich den Anschlag, daß Frau Marochetti fünftig statt um 111/2 schon um 11 Uhr Unterricht ertheilen foll (am Donnerstag), als eine Berachtungsbemonftration gegen mich aufzufassen habe; ich erlaube mir daran noch zu zweiseln, da ich mir in mancher Hinsicht trotz meines Nichtrenegatenthums gegen die Meister der Zukunft (was wird herr Lührf nicht mit Ihnen über meinen Brief aus Bürich gelächelt haben!), bewußt bin, ein gang achtbarer Mensch zu sein. Doch Sie sind verstimmt — hoffentlich nicht blos durch mich — und ich halte es daher nochmals für meine Pflicht, einen früheren Vorschlag zu wiederholen, ben, eine zweistündige Lection an irgend einem Nachmittag (Dienstag ober Freitag) für Bach-Spiel, bas ich für fehr nothwendig zur Bildung der Zöglinge eines musikalischen Instituts halte, zu geben.

Hiermit habe ich die Ehre, mich nach wie vor zu zeichnen Ihren ergebensten Diener.

47.

## Un Alexander Ritter.

[Berlin,] 20. November 1857.

### Theuerster!

Deine Adresse?

Deinen Brief erhielt ich gestern Abend um 10 Uhr. Um 11 Uhr ist Laub nach Stettin gereist, um heute früh nach Copenhagen weiter zu fahren. Also —

Ich stehe leider in keiner Verbindung mit hiesigen Geigern: sonst würde ich suchen, Deinen Wunsch auf anderen Wegen zu erreichen. Zudem bin ich sehr beschäftigt; auch eine Baßclarinette ist mir unbekannt. Nimm doch eine Militairbaßclarinette; sie ist weniger verschleiert und düster im Ton, dafür aber sicherer und — ansprechender sür Unsgeübtere. Doch ich will heute noch einmal bei [Harfenist] Grimm nachfragen. Mit der Kapelle stehe ich eigentlich gar nicht oder schlecht; da würde ich nichts ausrichten können.

Iohanna war ganz himmlisch im Macbeth, pompös von Ansang bis Ende. Es ist der Mühe werth, die zwar nicht unanständige, zum Theil sogar nicht übel intentionirte, aber aller Motive und Ideen baare Kapellmeisteroper ihrer wegen anzuhören. Die Lady Macbeth ist eine ihrer vollendetsten, nobelsten Leistungen, vielleicht die größte von allen. Die Aufsührung überhaupt war die beste, die je hier über die Bretter gegangen — hätte man sich nur die Hälfte der Mühe mit Tannhäuser gegeben! Auch die Ausstattung war noch weit glänzender. Was die Inscenessehung anlangt, so hat Dein Schwiegerpapa etwas Famoses geleistet. Nirgends und nie habe ich so etwas Vollkommenes

in der Regie gesehen — alles sinn- und verständnißvoll, lebendig, schön, plastisch 1. — —

Dein Dir umgehendst ergebener

Hans v. Bülow.

Im Übrigen einverstanden. Präludium und Fuge Amoll (Orgel). Vom Hochzeitsmarsch werde ich fürzen; sonst wird's zu lang. —

#### 48.

# Un franz Brendel<sup>2</sup>.

[Berlin,] 22. November 1857.

Heine hat weit Ürgeres geschrieben gegen Menzel u. A. Geehrter Freund,

Es geht nicht auf diese Weise fort. Wir thun seit lange nichts — als Schweigen und unseren Gegnern Ehrenerklärungen über die Lauterkeit ihrer Absichten geben! Berfatten Sie einmal, daß man sich Einen der L... heraußsucht und nach Gebühr absertigt. Ich hab' es hier mit dem Herrn Kühne gethan, der es verdient; und da ich den Artikel von Abis I vertrete, mit meinem Namen signire, so scheint mir kein Grund vorhanden, daß Sie die Aufenahme verweigern. Übrigens müßte er unbedingt in die nächste Nummer kommen; denn altbackne Polemik ist etwas sehr Unverdauliches. Den nächsten Hieb bekommen die Grenzboten, Sie erhalten die Fortsetung heute über 8 Tage 3.

Doch diesmal, ich bin dessen gewiß, sind Sie nicht minder empört gewesen als ich selbst. Dies mag Sie jedoch nicht hindern, Ihre Stellung durch eine Anm. d.

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 207 und 215.

<sup>2</sup> Autograph im Besitze der Familie Ritter (München).

<sup>3</sup> Bergl. "Schriften", S. 185-193.

Red. zu wahren. Ich finde es im Gegentheil sehr gut, wenn Sie Ihre Vermittlerrolle nicht aufgeben. Nur freilich muß Ihre bedingte Neutralität keine allzu unparteiische werden. Sie sind und müssen Partei bleiben. Darin beruht gerade die Macht, und die Insinuationen der Gegner gehen sehr pfiffig darauf aus, diese Macht zu zerstören.

Durch Dommer habe ich Ihnen neulich Nachricht geben lassen. Ich freue mich, seinen Pfalm bei Neithardt ans gebracht zu haben.

Für heute nur einige flüchtige Notizen. Über Taubert's Macbeth sende ich Ihnen mit Nächstem einen längeren Artikel. Einen anderen contra Ulibischeff<sup>2</sup>, den ich überssetz, erhalten Sie für die erste Nummer des neuen Jahrsganges der "Anregungen". Ich bitte daher im Boraus um Platz.

Meine erste Soirée hat vorigen Mittwoch [18. Nov.] stattgefunden; sie war leidlich besucht und Liszt's Mazeppaseübe hat wahres Furore gemacht. Ich lege das Programm bei<sup>3</sup>, das mir nicht übel gewählt und servirt scheint. Tetzt müssen wir leider pausiren, da C.M. Laub auf vier Wochen nach Copenhagen und Christiania zu Concerten gereist ist.

Anfang Januar benke ich mein erstes Orchesterconcert zu geben, trotz aller Hindernisse und Unkosten. Rellstab, der wahrscheinlich aus Patriotismus 4 einen Schlaganfall

<sup>1</sup> Mitarbeiter der N. Z. f. M.

<sup>2</sup> Bergl. "Schriften", S. 220, Fugnote 2.

<sup>3</sup> Trio Op. 63 von Schumann. Sonate für Piano und Cello Op. 102 von Beethoven. Notturno für Piano, Bioline und Cello Op. 148 von Schubert.

Réverie et Caprice, Romanze für Bioline und Piano Op. 8 von Berlioz. Mazeppa-Etiide von Lifzt.

<sup>4</sup> Im October 1857 wurde dem Prinzen Wilhelm von Preußen die Regentschaft übertragen.

bekommen, ist ernstlich erkrankt. Sein Verlust würde uns bösen Gewinn bringen. X. ist ein — — der keine Mittel scheut, uns zu schaden. Er hat überdies persönliche Motive. Dienstag 1. December gibt A. Ritter im Stettiner Theater eine Art Zukunstsconcert, in welchem ich ihm versprochen habe, Liszt's erstes Clavierconcert zu spielen. Das Conservatorium hat guten Fortgang. — —

Ich hoffe bestimmt, Sie zu meinem ersten Orchestersconcerte in Berlin zu sehen, wo Sie bei mir wohnen können und ich suchen werde, Ihnen den Aufenthalt mögslichst amüsant zu machen! —

[P. S.] Habe ich mich schon für Ihr Portrait bedankt? Ich erlaube mir, Ihnen das meinige bei der nächsten Reise zu bringen. Die Leipziger Modezeitung hat übrigens eine Photographie von mir verlangt, die sie in Stahl stechen lassen will. Was hat mich die Partei berühmt gemacht!

49.

Un Alexander Ritter.

[Berlin, 21. ober 22. November 1857.] Flotter Kerl,

Hätte Dir schon wieder geschrieben, um Dich anzugrunzen, daß Du mich so spät von der »una corda« (Verschiebung) des Concerts in Kenntniß gesetzt hast. Als ich zu Bechstein, der nach meiner Ansicht der bedeutendste Flügelmann in Deutschland ist, obwohl er erst deren drei gebaut hat, eilte, hatte der sein Instrument schon auf den Chemindeser geschafft, und so wartet denn selbiges auf dem Steht. iner Bahnhose. Grimm habe ich Deine heutigen

Zeilen mit einem schriftlichen Gemüse (Beilage) von meiner Pfote gesendet. Die Baßclarinette muß schon drüben sein nach seiner vorgestrigen Versicherung.

Sage mal, wird der Flügel klingen auf der Bühne? Anderenfalls muß, während ich spiele, der Vorhang herabgelassen werden, damit's nicht in die Coulissen schalle — und dann so nahe vor's Publikum wie möglich — das Ragoût fin en coquille [Souffleuerkasten] muß natürlich weggeschafft werden. Ist die Sommernachtstraumfantasie vorzuziehen?

Ich habe eben zwei prächtige Artikel fertig gemacht, die gleichzeitig in Leipzig und Dresden erscheinen sollen, "das Litteratenthum mit Gewalt in der Musit", zwei haarssträubende Protestationen gegen Kühne's Europa und die Grenzboten (über das Concert vom 7. November). Du wirst Dich freuen, wenn Du das liest. Es ist das Stärkste, was ich geleistet!

Fetzt bearbeite ich einen langen Artikel gegen Alibischeff aus dem Französischen, der in den "Anregungen" erscheinen soll und Aufsehen machen wird. Halte Dir doch das letztsgenannte Blatt (1½ 1% jährlich — 6 Hefte); das vierte hat einen Aufsat über das Berliner Ballet von mir, das fünfte einen von Liszt über die Septemberseste und von Draeseke über die symphonischen Dichtungen.

Über Tasso soll geschwiegen werden — hab's auch meiner Frau angerathen.

Wegen Quartettstimmen habe noch nichts thun können. Bin verschnupft und muß mich möglichst zu Hause halten. Dein janz erjebener

Hans v. Bülow.

Wie gefällt Dir Kossaf über Macbeth: "M. wird wie ein Düsseldorser Ölkönig mit einer halben Portion Ballade à la Thuse besänftigt"!

50.

Un Alfred Meißner.

Berlin, 24. November 1857.

Hochverehrter Herr Doctor!

Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen für die ehrenvolle Auszeichnung danken soll, welche Sie mir durch die gütige Übersendung Ihres neuen Werkes erwiesen haben. Ich habe bis jett - benken Sie nicht übel von mir - nur Die Vorrede gelesen und gewissermaßen in der Vorstellung von dem, was ich in den nächsten Stunden freier Sammlung mich freue, recht aus dem Bollen zu genießen, schon geschwelgt. Nach der kurzen Andeutung, die Sie von der leitenden Idee des Ganzen geben und welche im Titel' sich verräth, verspreche ich mir von der Lecture einen, auf meine fürglich in den Buddhaismus durch die indischen Sagen (von Holkmann bearbeitet) eingeweihte Stimmung besonders einflugreichen Genuß. Daß ich ihn bis heute noch habe verschieben müssen, gehört zu den »petites miseres de la vie eines Pianisten und Musiklehrers. Ich nehme die Gelegenheit dieser Danksagung wahr, um mir die Erlaubniß auszubitten, mein nächstes Liederheft, das ausichlieflich von Ihren Gedichten zehrt, dem Dichter zu widmen.

Ich hoffe, daß der Zufall es übernimmt, mich Ihnen gelegentlich wieder einmal näher zu bringen. Aber nicht für Sie — denn vielleicht wage ich es dann, Sie mit einer

<sup>&#</sup>x27; Meißner's Roman "Die Sansara".

Bitte zu beläftigen, die Ihnen läftig und gewagt erscheinen dürfte, so sehr sie für mich geistige Lebensfrage werden wird.

In hochachtungsvoller Verehrung Ihr aufrichtiger Bewunderer.

51.

Un franz Brendel 1. Sonnabend früh [28. November 1857]. Geehrter Freund,

Seit ziemlich drei Tagen liege ich fieberkrank zu Bett, und so werde ich an diesem wenig geeigneten Schreibburean Ihren hentigen Brief weniger als schlecht beantworten können. Ich danke Ihnen, daß Sie es der Mühe werth fanden, mir über Ihre Ansichten betreffs Ihrer Stellung gegenüber den verschiedenen sich gegenseitig negirenden Parteien, so genauen Aufschluß zu geben. Ich glaube schwerlich, daß irgend Iemand in dem Wesentlichen mit Ihnen nicht einverstanden sein kann. Übrigens hat mir der Standpunkt, den Sie einnehmen, schon seit Längerem so vorgeschwebt, wie Sie mir ihn jetzt deutlich vorzeichnen und — ohne mich damit brüsten zu wollen — ich habe Sie trotz meines extremen Progressissenthums schon gegen Viele mit ähnlichen Gründen vertheidigt.

Ich sende Ihnen heute einen längeren Artikel als Fortsetzung der neulich begonnenen Aufgabe. Er ist gegen die Grenzboten gerichtet und vor meinem Fieber geschrieben. Ich denke, Sie werden mit mir übereinstimmen, daß die noch nicht so präcis ausgesprochenen Wahrheiten, die ich

<sup>1</sup> Autograph im Besitze von Herrn Dr. K. Aliebert, Direktor der Kgl. Musikschule in Bürzburg.

darin sage, nöthig hatten, einmal zur Sprache gebracht zu werden.

Was Sie ironisch unter dem "Hineingeheimnisten" meines ersten polemischen Artikels verstehen, will mir nicht recht klar werden. Geben Sie mir in solchen Fällen, wenn es geht, doch gleich Exempel davon — es liegt mir daran, mich von meiner Ellipsen-Manie zu corrigiren, und ich hoffte, es zum Theil schon dahin gebracht zu haben. — Ließen sich vielleicht beide Artikel unter dem Titel "Polemisches", d. h. mit Wahrung der ersten Überschrift, als Broschüre publiciren? Gegenüber der Wienerischen Thätigkeit (vide Wanderer und Wiener Zeitung) sollten wir mit ähnlichen Flugblättern Ühnliches zu erreichen suchen – nämlich die allgemeine Aufmerksamkeit immer mehr zu reizen, indem wir an das ewige:

semper aliquid haeret benfen.

Der Artikel gegen Ulibischeff, den ich Ihnen senden werde, ist nichts weniger als ein Pleonasmus. Er hebt eine sociale, ethische Beziehung hervor und verdammt, eben so als er ihn geistig verhöhnt, diesen insamen Pamphletisten, dessen Buch über Mozart (nicht wegen seines Enthusiasmus, sondern wegen der Ignoranten Cseleien, die es anhäust) leider nicht bei seinem ersten Erscheinen mit den Drangenschaalen begrüßt worden ist, die ihm geziemten. Bis zum 8. December sollen Sie den entschieden eben so wichtigen als allgemein interessanten Aufsatz haben, dessen übersetzung ich zur Bequemlichkeit für den Stich gleichfalls copiren lassen will. Diesen Artikel in spe gegen Ulibischeff möchte ich ebenfalls rathen, nach dem Erscheinen in der Zeitung als Flugblatt weiter verbreiten zu lassen.

Ad I. Nenjahrsartikel wird ungefähr zu gleicher Zeit eintreffen, falls ich nicht, worüber Sie dann in ganz Kurzem benachrichtigt werden sollen, vorziehen muß, davon abzustehen. Denn wenn ich auch nicht gerade sehr agressiv versahren werde, so ist eine versöhnliche Tendenz um so weniger aufzustempeln, als die Frage "Epigonen oder Progonen" die Zerklüftung der Parteien bejahen muß, je nachdem sie nach einer Seite hin afsirmativ oder negativ entschieden wird. Tertium non datur.

Ad II. Mit seiner Correspondenz für die Zeitung behauptete mir Viole, schon neulich den Anfang gemacht zu haben. Nur muß er sich allmälig einschreiben. Da der arme Kerl Lectionen à  $7^{1/2}$  Sgr. gibt, für die er womöglich noch eine Weile läuft, so lassen Sie ihn doch vom Verleger honoriren, so weit es möglich ist.

Ad III. Mit Weitmann werde ich, so wie ich den Fuß wieder aussetze, sprechen.

Ad IV. Was Grützmacher anlangt — fo wird es mir unmöglich sein, ihn im zweiten meiner Orchestersconcerte spielen zu lassen, ausgenommen, er entschlösse sich, das Schumann'sche Concert zu spielen (wiewohl ich das schon für eine Concession halte). Im Grunde will ich nur Berlioz-Liszt-Wagner'sche Musik machen lassen.

Doch wenn er hierher kommt, ein eigenes Concert zu geben — stehe ich ihm als Accompagnateur und sonstiger Unterstüßer mit Vergnügen zu Diensten.

Diejenigen Herren Virtuosen, die, in einer angenehmen materiellen Lage befindlich, im Grunde keinen anderen

1 Bergl. "Schriften", S. 242—245.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damals erster Violoncellist des Leipzig. Gewandhausorchesters.

Zweck kennend, als die Propagirung der Celebrität ihres lieben Idi's, die Erreichung diefes Zweckes von gefälligen Leuten, die sie den Augenblick nachher zu verlengnen bereit find, sich noch begnem machen lassen wollen — können fich - nach meiner Meinung - in die üblichen Seitengaffen drücken. X. hat nicht minder wie die Herren D. und 3. - in Weimar eine bis an die Unanftändigkeit ftreifende unfünstlerische Rolle gespielt. - » Jam satis «. Bur Erklärung Nachfolgendes: Ich rechne, daß meine beiden Concerte mich 300 Thir. Zuschuß kosten werden (ohne daß ich Virtuosen kommen lasse, die in Berlin ein= mal nichts mehr machen) — es ist dies ein Opfer, das meine Frau und ich ber Sache bringen, indem wir uns andererseits Entbehrungen auferlegen. Dies im Bertrauen, nicht mahr? Richtig ift diese Rotiz, da die von Stern gemachten Erfahrungen zu Grunde liegen.

Ad V. Wann ich nach Leipzig komme? Das weiß — David, vorläufig aber noch nicht

Ihr mehr als nöthig indisponirter

Hans v. Bülow.

52.

Un felig Draeseke (Dresden).

Berlin, 13. December 1857.

Lieber Freund,

Ich schreibe Ihnen heute eigentlich nur — um Ihnen für Ihren liebenswürdigen und erheiternden Brief zu danken, den ich heute beantworten zu gedenken nicht gebacht werden kann, da ich humorlos, ärgerlich, moros bin. Es hat in der letzten Zeit mannichfache Ürnte an unans

genehmen Erfahrungen für mich gegeben. Unter Anderem hat sich auch Stern berart gegen mich benommen, daß ich sehr ernstlich daran denke, zu Ostern mein Verhältniß zu seinem Institute aufzulösen und mich um eine böse, einstältige Plage ärmer zu machen. Jetzt stehen wir so mitzeinander, daß wir uns nur lautloß grüßen! — Mein Orchesterconcert, daß ich am 14. Januar geben will, soll deßhalb auch nur mit der Liebig'schen Kapelle — ein paar Verstärkungen durch einzelne Individuen (Wohlers, Laub, der in einigen Wochen von Christiania und Umgegend zurücksehrt, Weißfrau und etwa Langhauß' Geist) absgerechnet — in Scene gesetzt werden. Sie kennen daß Programm. ——

Wenn ich daran denke, thut mir's unfäglich leid, Sie nicht unter den Zuhörern zu haben. Das ist ja das wahre Plaisir bei der Sache, daß man den Freunden heimlich, ungesehen zunicken kann. Herrje, ich werde rheinisch ge- müthlich! — Das Ungemüthliche ist, daß mir der Spaß Einiges kosten wird. Hundertfünfzig Thaler habe ich aber auf den Altar der Zukunft hingelegt, und so lange es nicht darüber geht, erklärt sich das Haus Bülow noch nicht fallirt.

Schönen Dank für Herrn v. Wasmer's Bekanntschaft. Ich habe ihn zu morgen Abend eingeladen, wo wir Gesellschaft haben. Kossak, Barnhagen, Johanna Wagner, Wolff (Sänger) 2c.

Hat Sie Kossak über Macbeth nicht amüsirt? Wenn Sie's nicht gelesen haben, so suchen Sie sich's noch zu verschaffen — "Echo" und dann "Signale". Reizend, himmlisch! "Echo" kann ich Ihnen senden, wenn Sie

<sup>1</sup> Bergl. Brief vom 3. November 1857, S. 122.

wollen. Jett gehe ich darüber los — haben Sie was bagegen, wenn ich in Briefform an Sie in ber Brendel'schen darüber schreibe?

Geben Sie doch Ihr Concertproject nicht auf. Wenn Sie die Ravelle nicht bekommen können, nun so nehmen Sie »le prince des poules« [Hünerfürst], bessen Bande ja gar nicht jo schlecht spielt, keinesfalls schlechter als Liebigliebich-nicht. Zum geeigneten Moment, wenn gerade musifalische Ebbe, kann es Erfolg haben. Ein Componistenconcert macht immer einen großen Eclat in ber Saifon. Der furchtbare Philister X. follte durch Sie mit feinen jahrlichen letten Versuchen über den Saufen gerannt werden. - Anfang Januar, vor oder nach dem Orchesterconcerte, will ich meine Absicht auf Dresden zur Ausführung bringen. Was meinen Sie zu folgendem Programm:

2. Gefang.

1. Tannhäufer Duverture für Biano von | 4. Ballade von Chopin, Polonaife von

5. Gefang.

6. Tannhäusermarich, Cantique d'amour, Mageppa (Clavieretube von Lifgt).

Für die Gesangsnummern hoffe ich Mitterwurzer und Tichatschek bekommen zu können und beabsichtige ich ferner, mir von den beiden Herren nur Wagner'sche Musik auszubitten, so daß das ganze Concert einen anticonservativen Schliff erhält. - -

[Abolph] Stern's Epos werde ich auf Ihre Empfehlung hin lesen. Wie heißt es? Doch das werde ich erfahren. Ist Ihr Operntert gedruckt? Möchte ihn gern haben. — —

Auf Ihre Listartikel bin ich fehr gespannt. Aber hätte ich gewußt, daß Sie es vorhatten, die Grenzboten abzumucken — ich hätt's gelaffen. Man regt fich unnatur-

<sup>3.</sup> Orgelfuge von Bach und Sonate Op. 101 bon Beethoven.

lich auf; so geht es mir wenigstens, und das ist bei mir schlimm, weil es mich dann unproductiv macht.

Wenn man seine 6 Lectionen gegeben, also gegen 7 Stunden mindestens verproletariert hat, Clavier gehauen und dann noch sedergekriegt, ist man sür den Tag sertig. Die Schumannische Fantasie Op. 17 spiele ich nächstens hier und resp. in Leipzig. Sie geht ganz samos.

53.

Un feodor v. Milde (Weimar).

Berlin, 20. December 1857.

Sehr verehrter Herr,

Bielleicht hat Sie mein Schwiegervater schon auf das Attentat vorbereitet, welches ich heute auf Ihre und Ihrer Frau Gemahlin ungewöhnliche fünstlerische Liebenswürdigsteit beabsichtige. Ich suche mich durch diese nicht ungünstige Voraussetzung zu dem Ausdruck einer sehr großen Bitte zu ermuthigen, welche ich insolenter Weise, wie Sie sehen, schon in die Farbe der Hoffnung — auf mögliche Gewährung — einkleide.

Am 14. Januar (einem Donnerstag) gebenke ich in der Singakademie einen ersten Versuch mit einem Concerte zu riskiren, welches nur Werke verschrieener Componisten, nur Neuweimarische Musik dem hiesigen Publikum vorführen soll. Ob mein Orchester seine Aufgabe so wird lösen können, daß die Gemüther dadurch gewonnen werden, das wage ich kaum zu hoffen. Ohne Verbündete mächtigeren Schlages werde ich keinen Sieg für meine Bestrebungen erringen können. Liszt's "Festklänge", sein zweites Clavier»

concert, gespielt von Karl Tausig — Berlioz' Cellinionvertüre bilden den Stamm des Programmes.

Um Sie nicht lange zu peinigen: wollen Sie und Ihre verehrte Frau — R. Wagner vertreten? Wollen Sie für die schlimmen, gebildeten Bestien der "Metropole der Intelligenz" zum Orpheus (à deux) werden? Wollen Sie die gute Sache des Schönen durch die große Scene aus dem sliegenden Hollander unterstützen und sich ein neues Verdienst um dieselbe erwerben? Sie würden sicher die Retter der Zukunstsgesellschaft werden und außerdem den guten Verlinern einmal nach langer Zeit das Käthsel lösen, dessen Auflösung hier vergeblich zu suchen ist, das Käthsel: was eigentlich Gesang ist?

Sagen Sie zu? Darf ich "Excellenz" von Dingelstedt mit Ihrer Autorisation bitten, Ihnen Urlaub auf den 13., 14., 15. Januar zu bewilligen?

Wenn Sie nun aber die große Güte hätten, mein Unternehmen zu unterstützen, indem Sie Wagner zu einem Siege verhelfen — möchten Sie dann nicht vielleicht auch noch einzeln bei dieser Gelegenheit unserem Publikum den Glanz Ihrer Mittel und Talente zur Bewunderung außbreiten? Ich würde natürlich höchst dankbar sein für jede Wahl, die Sie treffen würden, — aber Sie verzeihen mir, wenn ich, nur um des rigorosen Princips wegen, ähnlich einem Hamburger Musikbirektor<sup>1</sup>, allein in der Umstehrung, hinzusüge: ob es möglich wäre, daß Robert Schumann die äußerste Grenzlinie (nach der Vergangenheit zu) bezeichnete?

<sup>1</sup> Welcher beim Entwerfen eines Programmes erffärte, Neueres als Schumann'iche Mufit nicht aufführen zu wollen.

Was mich bei dem Vortrag meiner Vitte noch bessonders befangen macht, ist der Umstand, daß ich bei diesem ersten, in seinem Ausfall sehr ungewissen Concerte mich nicht in der Lage befinde, Ihnen eine convenable Entschädigung für das Opfer, das Sie bringen würden, anzubieten: selbstverständlich haben Sie die Güte, mir die Unkosten der Reise und des Aufenthaltes zu bestimmen. Hoffentlich bin ich später im Stande, eine Revanche zu nehmen.

Indem ich mich mit der Bitte, Ihrer Frau Gemahlin meine devoteste Empsehlung machen zu wollen, nochmals wegen meiner Belästigung entschuldige, bin ich so frei, Sie um eine gütige Antwort (direkt oder indirekt) über das Ob? und Was? der Gesangstücke zu ersuchen und zeichne mich mit vorzüglicher Hochachtung Ihren ganz ergebenen Beswunderer.

Über dieses Concert (Facsimile des Programms f. S. 144) liegt ein mit T. unterzeichneter Bericht in der Nationalzeitung vom 16. Januar 1858 vor. Unter diese Chiffre schrieb Bulow in ein Exemplar ber Nummer: "Titus Ulrich (Gumprecht étant malade comme Rellstab en 1855)". Der Berfaffer fagt u. A., er nehme von dem Kunftereignisse Rotiz "da es nicht nur einen Ausdruck der modernen Neuerungen auf dem Gebiete der Tone enthielt, fondern zweifelsohne auch den Gebanken aussprechen sollte, daß man feitens ber sogenannten Rutunftsmusit gesonnen sei, neben den bisher gebräuchlichen Drchesteraufführungen älterer Musikwerke gleichfalls in gesichlossener Phalang vorzurücken, gleichfalls große Cyclen zu veranstalten, um die Theilnahme bes Bublifums für die neue Theorie und Braris im Concertsaale zu erobern". Daran fnüpft sich eine fühle, wenn auch bescheiben formulirte Burudweifung ber aufgeführten Werte, mit Ausnahme berjenigen Wagner's. Auch die anderen Berliner Zeitungen sprachen fich ablehnend aus. "Das zweite Concert ift noch fehr embryonisch",

## Donnerstag, den 14. Januar 1858.

Im Saale der Singacademie:

# Erstes Orchester-Concert

veranstaltet und geleitet

von

# Hans von Bülow.

# PIROGIRANIWI.

1. Ouverture zur Oper "Benvenuto Cellini." H. Berlioz. 2. Zweites Concert für Piano mit Orchester (Ma-F. Liszt. nuscript). Herr Carl Tausig aus Warschau. 3. Grosse Scene und Duett aus der Oper "Der fliegende Holländer." Herr und Frau v. Milde, Grossherzogl, Hofopernsänger aus Weimar. R. Wagner. 4. Ouverture zum Trauerspiel "Julius Cäsar." H. v. Bülow. 5. Lieder, gesungen von Herrn von Milde. a) ...Ich will in tiefer Einsamkeit." E. Lassen. b) "Gewitternacht." R. Franz. 6. Scherzo und Marsch, Klavier-Solo. F. Liszt. Herr Carl Tausig. 7. Le jeune pâtre breton, Romanze, gesungen von Frau von Milde. H. Berling. F. Liszt. 7. "Festklänge," symphonische Dichtung.

Billets zu nummerirten Sitzplätzen im Saale à 1 Thlr., so wie zum Balcon à 15 Sgr. sind in der Königlichen Hofmusikhandlung des Herrn G. Bock, Jägerstrasse 42 und Unter den Linden 27 zu haben.

### Anfang 7 Uhr.

klagt Bülow balb barauf in einem Briefe an A. Nitter, "ich fürchte es kommt mir kein Mensch hinein, da die Hunde der Presse so gebellt haben". Indessen durste Karl Tausig, der in dem Concert vom 14. Januar zum ersten Wale in Berlin aufgetreten war, dem Meister Folgendes darüber berichten:

.Wir haben einen aloriofen Sieg erfochten, Die Sachen find vortrefflich gegangen und merkwürdiger Beise mit lautem Beifall begrußt. Es ift dies ein gang bedeutender Borichritt gegen das Concert, das hier unter Ihrer Leitung vor zwei Jahren stattgefunden hat; die Festklänge haben hier enorm gefallen. Die unmittelbare Folge von dem ift, daß Liebig schon den nächsten Donnerstag die Celliniouverture und in einer Boche die Festklänge aufführt. Ich habe unverhoffter Beise gefallen, man rief mich nach bem Concerte zweimal und nach dem Scherzo dreimal heraus, ich wurde sogar in ber Mitte des letteren Studes applaudirt. Bulow und verschiedene Bersonen wünschen burchaus, daß ich noch ein Concert gebe. - - Sans hat sich die gange Reit prachtvoll benommen und hat sehr schön und sicher dirigirt, wie es nur ein routinirter Ravellmeister machen kann. Gegen mich verfährt er so collegialisch und freundlich, daß ich ihm nicht genug banken fann. - (La Mara, Briefe an Frang Lifgt II S. 151—152.)

# hector Berlioz an hans v. Bülow.

Paris, 20 janvier 1858.

Je vous remercie de votre charmante lettre, charmante par son style, par la cordialité qui l'a dictée, par les bonnes nouvelles qu'elle m'apporte, charmante de tout point. Je l'ai lue avec bonheur, comme un chat boit du lait.

Aussi ne tarderai-je pas à vous répondre. Je m'étais levé avec l'intention de travailler exclusivement à ma partition aujourd'hui; mon feu était allumé, ma porte fermée; pas d'importuns, pas de crétins possibles, et voilà votre lettre qui vient renverser tous mes beaux projets de travail, et je cède au plaisir de causer avec vous et je dis comme le Romain [sic]: »à demain les affaires sérieuses!«

Non pas que je croie vous intéresser en vous répondant, mais je vous réponds avec un plaisir extrême; c'est de l'égoïsme pur, concentré, sans alliage, un égoïsme »élément« (pour parler comme les chimistes).

Votre foi, votre ardeur, vos haines même, me ravissent. J'ai, comme vous, encore des haines terribles et des ardeurs volcaniques; mais, quant à la foi, je crois fermement qu'il n'y a rien de vrai, rien de faux, rien de beau, rien de laid . . . N'en croyez pas un mot, je me calomnie . . . Non, non, j'adore plus que jamais ce que je trouve beau, et la mort n'a pas, à mon sens, de plus cruel inconvénient que celui-ci: ne plus aimer, ne plus admirer. Il est vrai qu'on ne s'aperçoit pas qu'on n'aime plus. Pas de philosophie, autrement dit, pas de bêtises.

Vous avez donc osé entrependre une série de concerts, et à Berlin encore! une ville, non pas glaciale (un bloc de glace est beau, cela rayonne, cela a du caractère), mais une ville qui dégèle, froide, humide. Et puis des luthériens! . . . . des gens qui ne rient jamais, des blonds sans être doux . . . . Voyez comme je divague, j'ai été blond et je ne suis pas doux . . . Riez, je vous le permets, tout m'est égal.

Votre programme était fort beau; vous m'avez fait l'injure de supposer que rien autre que le sort de mes deux morceaux ne pouvait m'intéresser dans le récit que vous m'avez fait des suites de ce concert. Vous ne m'avez parlé ni de votre Ouverture ni des morceaux de Liszt; vous m'avez calomnié. Mais je vous pardonne. Encore une fois, tout m'est égal, excepté que l'on m'attribue la musique des chefs de l'école parisienne. Ce n'est pas la première fois, (comme vous le pensez) que les Berlinois ont subi mon ouverture de Cellini; je la leur fis avaler deux fois, il y a quinze ou seize ans, à mes concerts du théâtre. Je me rappelle même que notre ami Schlesinger, après la seconde audition, vint tout étonné me demander si cela était beau . . . Comme je ne voulais pas le tromper, je lui répondis que oui. Mais il ne me crut pas. Les critiques luthériens n'ont pas trop éreinté, dites-vous, le Pâtre breton. Ce sont des gens honnêtes, après tout, et en entendant l'accord de mi ?:



ils sont franchement convenus que cet accord, bien qu'écrit par moi, n'était pas devenu faux. Notre maniaque de la Revue des Deux mondes [P. Scudo] n'est pas de cette probité-là, et quand on lui fait entendre un accord de mi p sorti de ma plume, il déclare l'accord intolérable.

Baisez la main, de ma part, je vous prie, à madame Milde quand vous la verrez, et remerciez-la de son

courage à chanter l'accord de mi b quand même.

Les parties d'orchestre et de chœur de l'Impériale sont à vos ordres, et je vous les enverrai quand vous le désirerez; seulement je n'ai pas la traduction allemande du texte de cette cantate, et je ne suppose pas qu'on puisse faire chanter du français par des choristes allemands. Comment tournerez-vous cette difficulté? Répondez-moi à ce sujet; après quoi, je ferai ce que vous voudrez et je vous donnerai quelques indications pour l'exécution du morceau.

Je fais des vœux pour la prosperité de votre pieuse entreprise; mais entre nous, je tremble qu'elle ne vous coûte de l'argent; à moins que votre orchestre ne soit d'un bon marché extrême. Ici, une pareille crainte serait déraisonnable: il n'y a rien à craindre, on est sûr de ne

pas faire les frais.

Il faut que je vous dise que Brandus vient de faire une espèce de nouvelle édition de Roméo et Juliette, grande partition et parties séparées, contenant une foule de corrections et quelques petits changements de détail assez importants. C'est d'après ces corrections qu'a été rédigée la partition de piano et chant, avec double texte allemand et français, qu'on va publier prochainement à Leipzig. Si jamais vous aviez envie d'exécuter quelque fragment de Roméo et Juliette à vos concerts, ne le faites pas sans me prévenir; je vous indiquerai les morceaux où il y a des changements.

Vous me demandez ce que je fais. J'achève les Troyens. Depuis quinze jours, il m'a été impossible d'y travailler. J'en suis à la catastrophe finale; Énée est parti, Didon l'ignore encore, elle va l'apprendre, elle pressent le

départ . . . .

### Quis fallere possit amantem?

Ces angoisses de cœur à exprimer, ces cris de douleur à noter, m'épouvantent . . . comment vais-je m'en tirer?

Je suis surtout inquiet sur l'accentuation de ce passage dit par Anna et Narbal au milieu de la cérémonie religieuse des prêtres de Pluton:

> >S'il faut enfin qu' Énée aborde en Italie, Qu'il y trouve un obscur trépas! Que le peuple latin à l'Ombrien s'allie, Pour arrêter ses pas! Percé d'un trait vulgaire en la mêlée ardente, Qu'il reste abandonné sur l'arène sanglante Pour servir de pâture aux dévorants oiseaux! Entendez-vous, Hécate, Érèbe, et toi, Chaos? «

Est-ce une imprécation violente? est-ce de la fureur concentrée, sourde?... Si cette pauvre Rachel n'était pas morte, je serais allé le lui demander. Vous pensez, sans doute, que j'ai bien de la bonté de me préoccuper ainsi de la vérité d'expression, et que ce sera toujours assez vrai pour le public. Oui, mais pour nous?... Enfin, je trouverai peut-être.

Vous ne sauriez, mon cher Bülow, vous faire une idée juste du flux et du reflux et des sentiments contraires dont j'aile cœur agité depuis que je travaille à cet ouvrage. Tantôt c'est une passion, une joie, une tendresse, dignes d'un artiste de vingt ans. Puis c'est un dégoût, une froideur, une répulsion pour mon travail, qui m'épouvantent. Je ne doute jamais: je crois et je ne crois plus, puis je recrois . . . et, en dernière analyse, je continue à rouler mon rocher . . . Encore un grand effort, et nous arriverons

Ce qu'il y aurait de fatal en ce moment pour le Sisyphe, ce serait un accès de découragement venu du dehors; mais personne ne peut me décourager, personne n'entend rien de ma partition, aucun refroidissement ne me viendra par suite des impressions d'autrui. Vous même, vous seriez ici, que je ne vous montrerais rien. J'ai trop peur d'avoir peur.

au sommet de la montagne, l'un portant l'autre.

J'ai ajouté une fin au drame, fin bien plus grandiose et plus concluante que celle dont je m'étais contenté jusqu' à présent. Le spectateur verra ainsi la tâche d'Énée accomplie, et Clio s'écrie à la dernière scène, pendant que le Capitole romain rayonne à l'horizon:

Fuit Troja! . . . Stat Roma!

Il y a là, en outre, une grande pompe musicale, dont

il serait trop long de vous expliquer le sujet.

Voyez avec quelle naïveté je me laisse aller à vous parler de tout cela. Voilà ce que c'est que de m'écrire des lettres comme celle que je viens de recevoir de vous. Il ne faut pas porter une vive lumière aux yeux d'un homme enrhumé, si l'on ne veut pas le faire éternuer pendant une demi-heure.

Mais voilà mes éternuments finis. Adieu; écrivez-moi souvent, je m'engage à vous répondre en style de notaire

et fort laconiquement. Je ne suis pas féroce...

P. S. Gounod vient de faire un joli petit opéra-bouffe, le Médecin malgré lui. Voyez mon feuilleton qui paraîtra vendredi ou samedi prochain.

54.

Un heinrich Dorn (Berlin).

Berlin, 25. Januar 1858.

Hochgeehrter Herr Kapellmeister,

Gestatten Sie mir, mit dem ergebensten Danke für Ihre gütige Antwort die Zusendung eines Billettes von Richard Wagner an mich (vor vier Jahren) zu verbinden und hierburch meine sehr unmaßgebliche neuliche Bemerkung zu entschuldigen, betress derer ich ferner so frei din, mich auf einen Abend im Caeciliensaale der Singakademie (bei Geslegenheit einer Borversammlung zur Mozartseier) zu beziehen, wo ich die Ehre hatte, von Ihnen über die Tannhäusersaufsührung in Berlin befragt zu werden und in offensherziger Weise seines Sirenengesangtempos bereits zu erwähnen gewagt habe. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, jeht wiederum eine Meinung darüber zu äußern, wenn ich nicht neulich bei dieser Stelle im Publikum, dicht in meiner Umgebung, heftig über die Unsangbarkeit und

Unverständlichkeit Wagner'icher Chorbehandlung hätte raisonniren hören 1.

Sie haben mich sehr erfreut durch das Dementi, welches Sie denjenigen Zwischenträgern gegeben, die mir noch vor Aurzem heftige Ausfälle von Ihrer gewichtigen Stimme gegen mein armes, unschuldiges Orchesterconcert vorgelogen haben. Ich habe mir zusammengereimt, daß diese Mittheilungen auf einer Amtst und Personenverwechslung beruhen: da Sie ein Freund meines Schwiegervaters sind, so können Sie ja unmöglich die Neutralität gegen einen Musiker außer Augen setzen, der, von allen Seiten versehmt, vielleicht nicht immer in den Mitteln, aber doch in der Verfolgung eines nicht persönlichen Zweckes Liszt's Sympathien in vollem Maaße zu besitzen so glücklich ist.

Die Abresse Bress verehrlichen Schreibens hat mich in Erstaunen gesetzt. Als ich vor drei Wochen den Berliner Abreskalender zur Hand nahm, fand ich eine mir under greisliche Titulatur an meinen Namen angeschlossen. Ich glaube genöthigt zu sein, Ihnen zu erklären, daß ich noch in der nämlichen Stunde einen Protest an die Redaction des Wohnungsanzeigers abgesendet habe. Es wäre nicht unmöglich, daß der erwähnte Irrthum aus der Ersindung eines mir wohlgeneigten Anti-"Zukunsts"musiters herrührte, der damit eine Anklage "wegen Anmaßung von Hoheitserechten" einzuleiten gesucht. Da Sie aber, hochverehrter Herr Kapellmeister, mir das Prädikat "Kammervirtuos" beis

<sup>1</sup> Aus Wagner's Brief an Bülow 18. Juni 1854 (nach einer Copie: "Mit dem Sirenentempo gibt's allerdings eine Confusion; es ist gerade noch einmal so langsam als das übrige. Am besten wär's wohl, für das Ganze die Schreibart und das Tempo der Duvertüre aufzunehmen: so wird's auch schnell genug."

legen — so gebe ich mich der Hoffnung hin, daß ich mich vielleicht doch in dem Zustande eines "verwunschenen Kammervirtuosen" befinde, ohne eine Ahnung davon gehabt zu haben. Hochachtungsvoll ergebenst

H. v. Bülow.

## heinrich Dorn an hans von Bülow1.

"Hochgeehrter Herr! Mit dem Sirenentempo ist es gerade, wie ich es mir gedacht: Wagner hat sich geirrt, ohne daß er die Folgen seines Frrthums irgendwie für bedeutend hält. Dennoch will ich die Sache bei nächster Gelegenheit — wenn einmal wieder Tannhäuserprobe ist — abändern.

Ich wiederhole Ihnen, daß meinerseits noch niemals feindselige Gesinnungen gegen Sie und Ihre künstlerische Richtung existirt haben. Von jeher habe ich Talent und muthiges Streben anerkannt und wüßte nicht, warum ich bei

Lifat's Schwiegersohn eine Ausnahme machen follte.

Die Abresse meines vorigen Briefes haben Sie bem Wohnungsanzeiger zuzuschreiben. Sie in Erstaunen zu setzen, scheint sie mir schon aus diesem Grunde nicht geeignet. Achtungsvoll ergebenst.

Wagner's Sandidreiben erfolgt mit Dant gurud.

55.

# Un Alexander Ritter.

[Berlin,] 6. Februar 1858.

Liebster Freund,

Ja, ich lebe noch, aber wie! Den ganzen Tag lectionirt und dann sofort in's Bett, um Fieber und Erkältung zu mildern und den Tag darauf in dem nämlichen Style wieder fortzufahren; dazu Concerte und so und so viel Seidel Ürger über das infame Lumpenvolk! Pfui Teufel!

<sup>1</sup> Nach einer Copie.

Geftern Abend hatten wir eine gang hübsche Soirée hierbei Programm 1. A propos, lag doch von Deinem Violoncellisten eine Sonate von Bach für Violoncelliolo einstudiren — ich bin dabei, diese 6 Sonaten nach und nach zu harmonisiren und glaube, daß mir die Arbeit ziemlich glücklich von der Hand gehen wird. Ich ichicke Euch nächstens einmal eine Probe davon. Die Fantasie von Schumann hat Senjation gemacht. Das Trio von Berwald ist ferner ein wahres Prachtstück. Sieh Dir einmal die 3 Trios sowie die beiden Clavierquintette dieses alten Zukunftsmusikers an, und Ihr werdet Eure Freude baran haben. Berwald ift Rapellmeifter in Stockholm, geb. 1796, und die genannten Werke find vor dreißig Sahren geschrieben. Man glaubt's kaum. Schuberth in Hamburg hat sie vor längerer Zeit publicirt.

Pardon also vielmals, wenn ich Deinen liebenswürdigen Brief zu beantworten so lange gezögert habe. Es war mir gang unmöglich zu schreiben. Bedenke nur die Macbethartifel, die Rubinsteinartifel, und in diesen Tagen habe ich ferner angefangen, über Karl's Compositionen mich zu ergehen; die Überschrift lautet: ein Schüler Robert Schumannn's2. — -

Nun zu dem, was für mich jett Hauptsache. Nenne mir den Tag, wo ich in Stettin Concert geben kann. Ich muß jett wieder öfters vor Leuten spielen! Ich habe das dringendste Bedürfniß nach dieser Distraction. Werde ich

<sup>1 1.</sup> Trio Rr. 3 (D moll). Frang | 3. Fantafie für Clavier (in brei Gaten) Bermald. (Clavierpartie: Berr Rarl Taufig.)

<sup>2.</sup> Carabande und Gavotte (la Musette) für Bioloncell. 3. E. Bad

<sup>(</sup>C dur) Op. 17. Robert Schumann. 4. Rocturne und Ballade für Bioline mit Clavierbegleitung. F. Laub. 5. Trio (E moll) Op. 77. Th. Kullat.

<sup>2</sup> Bergl. "Edriften", E. 226-231.

auf die Kosten kommen? — Denn was ich sonst zusetzen könnte, das muß zu meinem zweiten Orchesterconcert hershalten! Anfang März — Biolinenverstärkung durch zehn Schüler Laub's und wenn Du kommst, so bist Du eines besonderen Tusch's gewiß!

Also vom Stettiner Concert. Wird mir ein dortiger Philister einen guten Flügel herleihen? Wenn Du meinst, so spiele ich die ganze Speisekarte allein ab.

Rathe mir einmal:

Sonate von Beethoven (Cis moll ober F moll) [NB. für Stettin].

Präludium und Juge von Bach (E moll — lang).

Nocturne, Etiide, Berceuse, Ballade (G moll), Polonaise As dur von Chopin. Mhapsobie, Mazeppa, Cantique d'amour von Liszt. Hantasse von Schumann Op. 17, 3 Sätze. Zannhäusermarsch Bosonaise Es dur Zannhäuserouvertüre Variationen C moll von Beethoven Op. 35 (10 Minuten).

Nun habe die Güte und wähle für mich, d. h. für Stettin aus, was Dir zu conveniren scheint, und schreibe mir, daß ich mich genügend einpauke. Von Mendelvaters Enkel brauche ich doch wohl nichts zu spielen? Übrigens bin ich mit zwei Liedern ohne Worte gern bereit, wenn Du glaubst, daß sie als Zwischenactsmusik gut zu placiren sind. —

Wie gefallen Dir die Macbethartikel? Ich glaube es find meine besten überhaupt.

Meine Frau sagt Dir \*toutes ses amitiés« — übrigens nicht Dir allein, sondern auch Deiner lieben Frau, der ich mich ebenfalls zu Füßen zu legen bitte.

Die Viardot hat hier große Successe. Sie ist eine famose Virtuosin aber — keine Künstlerin 1. — —

1 Bülow's Urtheil über Frau Biardot wurde wahrscheinlich durch seinen Unwillen gegen Alles beeinflußt, was das Interesse des Publikums von den Werken Wagner's abzog. Deren Aufführung Deinem Schwiegervater bin ich neulich genöthigt gewesen, einen etwas herben (natürlich höflichen) Brief zu schreiben.

Wie geht's Karl, wie Deiner Mutter? Tausig, der bei uns seit einigen Wochen wohnt, grüßt herzlich.

56.

# Un felig Draeseke.

[Berlin,] 7. Februar 1858.

Lieber Freund,

"Sie wünschen von mir, lieber Freund, eine Mittheilung über das neue musikalische Theaterwerk zu empfangen, von dessen unerwarteten Erfolgen Sie mit Erschütterung versnommen haben"!

Welche Lüge! Aber dennoch hätten Sie einmal wieder etwas von sich hören lassen sollen, nach unserer letten direkten Correspondenz per Telegraph!

Wie geht's Ihnen, was macht Ihre Oper, was Ihr Concertproject?

Sie sind mein Briefschuldner und zwar müssen Sie mir nicht durch Tante Brendel sondern per Post zahlen. Um Sie dazu zu zwingen, sange ich die alte Leier von einem Concert in Dresden an. —

Ich habe das dringendste Bedürfniß, zu meiner Erholung und Zerstreuung wieder einmal den Virtuosen zu

war bei der pecuniären Lage W.'s besonders wünschenswerth, da damals Berlin allein Tantièmen zahlte. — Denselben Grund hatte auch der öfters geäußerte Unwille gegen Johanna Wagner und ihren Bater, da Bülow annahm und erwartete, daß diese die Aufführung Wagner'scher Opern veranlassen und durchseigen könnten, was aber an der Abneigung Herrn v. Hülsen's gegen Wagner meist scheiterte.

<sup>1</sup> Anfang des Artifels über Macbeth. Bergl. "Schriften", S. 198.

spielen und zwar anderwärts als hier, wo mich dergleichen schon lange ekelt, wenn ich nicht gerade eine mir am Herzen liegende Composition zum Bortrag bringe — wie z. B. neuslich die Fantasie von Schumann, die übrigens allgemein reüssirt hat. — Friedel mag doch auch ungefähr die Unkosten veranschlagen. — Einnehmen will ich nichts, höchstens Reise und Aufenthalt herausschlagen.

Laub wollte mit mir zusammen concertiren, ich habe aber große Lust, erst auf meine eigene Faust, meine Sache auf nichts stellend, mein Glück zu versuchen und dann später Association zu spielen.

Lüttichau würde mir die Sänger nicht verweigern. Soll ich etwa Frau Krebs auffordern oder Tichatscheck und natürlich Mitterwurzer? Sagen Sie Ihre Ansicht. Schreiben Sie mir auch einen kleinen Privat-Schreibebrief über die Oper von Krebs?. Ist sie sehr unter allem Luder? Was macht Otto Singer, was Leipzig überhaupt? Was hören Sie von Bronsart's und Damrosch's — »si componere licet« — Erfolgen daselbst?

Zanken Sie doch Brendel aus, wegen der nachläffigen Correctur Ihres Briefes!

Merkwürdig, daß mich die Leipziger nicht wieder invitirt haben. David wollte mich zu einer der ersten Quartettsspiréen aufsordern — jetzt schweigt Alles. Sollte ich "mir" wieder sehr geschadet haben durch meine Feder?

Tausig, der nächste Woche ein zweites Concert gibt, grüßt Sie. Sie haben uns durch Ihre symphonischen Artikel ungeheuer erfreut. Meine Frau drückt Ihnen die Hand. Ich bin wahrhaft eisersüchtig auf Sie, den positiven

<sup>1</sup> Musikalienhändler in Dresden. 2 "Agnes Bernauer."

Kritiker, während meine schwachen Fähigkeiten mir nur die negative Seite gestatten. Der Aufsatz über die »Préludes ist ein Meisters und Musterwerk. Ich freue mich auf die folgenden. Auf der Altenburg schwärmt man für Sie und schwört bei Ihnen! Herr v. Wasmer, den ich leider nur selten sehe — (ich bin rasend beschäftigt und such Stundengeben so viel Geld als möglich zusammen zu schlagen, um meine Schulden zu decken:

Erstes Concert 142 4 Einnahme 309 14 Ausgabe 167 14. —!

Dennoch kommt Anfang März ein zweites zu Stande. ——) Also Herr v. Wasmer (vergeben Sie dieses zusammen=hanglose Geschmiere — Tausig spielt mir Tonleitern in kleinen Nonen vor) theilte mir neulich mit, Sie hätten geschrieben, Mitterwurzer sei disponirt, zu meinem zweiten Orchesterconcert herzukommen! Ist dem so? Das wäre entzückend. Was würde er denn singen? Könnte er die Arie aus dem sliegenden Holländer oder sonst etwas von Wagner vortragen? Schreiben Sie, schreiben Sie recht bald!

Ihr gehetzter, erkälteter (nicht in Freundschaft zu Ihnen) treuergebener Spießgeselle.

Hans v. B(erlioz)üL(ist)oW(agner).

57.

Un die fürstin Caroline Sayn-Wittgenstein.
[Berlin] ce 14 février 1858.

Madame la Princesse,

Quoiqu'il me semble que je ne sois pas fort en faveur à l'Altenburg pour le moment, je me risque cependant à prendre ma revanche de l'envoi de Mr. Chou de Kohlenegg¹ en me permettant de vous présenter Mr. Rochussen, attaché à la légation des Pays-Bas, chargé par son ambassadeur à présenter des félicitations officielles à Madame la Grande-duchesse pour sa fête à Weimar.

Mr. Rochussen est quelque peu dilettante aussi, car il étudie la théorie et le piano au Conservatoire de Mr. Stern, et il y a large compensation à ce qu'il soit d'un hollandisme peu amusant, en n'étant ni fat, ni arrogant, et assez »gutgesinnt« pour la musique de l'avenir. Ce serait bien aimable à vous Madame, de l'engager à rester dans la bonne voie et de lui faire faire quelque progrès — il ne vous obsédera pas longtemps du reste et je me suis fait un devoir de n'adresser pas plus d'un individu par trimestre à l'Altenburg.

J'ai peu de nouvelles intéressantes à vous offrir pour aujourd'hui. — Nous sommes magnifiquement posés chez Varnhagen qui exclut de ses »cafés« les personnes dont nous ne voulons pas. V[arnhagen] a pris des billets pour le concert de Tausig et a fait une claque enthousiaste dans la salle. Cela a été une chose inouïe depuis des années que de voir V. à un concert de la première jusqu'à la dernière note. Il avait été flatté du reste par mon invitation à mon premier concert d'orchestre. Nous sommes très bien aussi avec les Marx, même avec Stern. — Nous continuons aussi nos rapports avec le misanthrope Bruno Bauer et

<sup>1</sup> Rohl von Rohlenegg, Schriftsteller.

Mr. Morin nous est dévoué corps et âme. C'est un des rédacteurs de feu la Revue de Paris, qui séjourne à Berlin, soi-disant pour étudier l'allemand, et que je soupçonne fort d'avoir commis la correspondance de Berlin dans la Revue germanique dont vous avez parlé à Cosima et que je vous serai bien reconnaissant de nous faire parvenir occasionnellement. Tausig est bien charmant; il nous égaye souvent et nous sommes bien enchantés de l'avoir eu pour hôte et de le garder encore une semaine, jusqu'à son deuxième et dernier concert, que je l'ai engagé vivement à donner, pour que son premier début à Berlin laisse une trace. Malheureusement Mme Viardot absorbe momentanément tout l'intérêt musical et a empêché Tausig de faire recette. Mais enfin les frais ne sont pas démésurés — il y a même eu huit thalers de surplus à son premier concert! - -

Je suis en correspondance assez suivie avec Berlioz et Wagner, ce qui me rend fort heureux et me donne une distraction très nécessaire de mes innombrables ennuis. Mon concert a du reste eu l'avantage de poser Wagner sur un pied ferme et inébranlable — on le cite à chaque moment contre Berlioz. Celui-ci m'a écrit une lettre si ravissante et si émouvante, que j'étais un peu tenté de vous la communiquer — mais la crainte de votre mâle et désillusionnante critique me retient. Que pensez-vous d'un article contre l'école? Il faut une purification pour nous débarasser de quelques » amis « ridicules et nuisibles, dont on rend plus ou moins responsable notre auguste chef.

Je vous demande en grâce de bien vouloir tenir compte, Madame, de ce que j'écris ces lignes entouré d'un bruit infernal exécuté par Hidalgo [Tausig], Schreiber, Viole, Wohlers et Teetz, la fameuse contrebasse de la chapelle, dont les opinions musicales sont pour la \*Zukunft\*. Je vous demande la permission de corriger cette lettre par une autre, si matière il y a. En vous demandant de me mettre aux pieds du \*Grossen Einzigen\* et de M<sup>11e</sup> votre fille, j'ai l'honneur de vous exprimer mon profond respect.

58.

Un Allegander Ritter.

Berlin, 22. Februar 1858.

Lieber Freund,

Da Du nun einmal die Rolle eines Concertvaters für mich übernommen haft, so mußt Du Dir schon die damit verbundenen Belästigungen gefallen lassen. Habe daher die Güte, mich sofort zu benachrichtigen, wenn Du glaubst, daß das Concert zu Stande kommen [kann], nämlich an dem dazu bestimmten Tage, nächsten Sonnabend. —

Ich schicke Dir hier eine nicht uninteressante Beilage, mit welcher ich gestern, Sonntag früh, nachdem ich eben meinen ziemlich ausführlichen Artikel über Karl's Compositionen hatte zur Post geben lassen, erfreut wurde. Ich bin begierig zu ersahren, was Du dazu meinst.

Ich verstehe Karl nicht. Eitel ist er ja nicht, und so unerfahren doch auch nicht, daß er nicht wissen sollte, daß die bedeutendsten Erscheinungen der musikalischen Litteratur oft lange Jahre auf Besprechung warten müssen. Liszt's inmphonische Dichtungen find 1855 erschienen. Außer bem Artifel in den "Anregungen" find in keiner Musikzeitung (bis icut) ausführlich eingehende Besprechungen von einer berfelben gegeben worden, höchstens furze Aufführungsreferate. Sätte ich gewußt, daß es Rarl fo dringlich hatte, dann würde ich mich auch trot meiner geringen Muße früher baran gemacht haben. Aber im vergangenen Berbste äußerte er sich jo wegwerfend über alles öffentliche Lob, daß ich fast auf die Bermuthung tam, es würde ihm widerwärtig fein, fich besprochen zu feben. Seiner Feindschaftsandrohung habe ich natürlich feinen Ginfluß eingeräumt. Doch befürchte ich - weil ich nicht aus ihm klug werde - er wird meinen Auffat fehr ungenugend finden. Cameraderie habe ich nicht gemacht, sondern mein aufrichtiges Urtheil abgegeben, wobei ich nur alles Unwesentlichere, was zu tadeln ware, verschwiegen habe. Ich denke, Dir wird die Befprechung zusagen, und Anderen auch vielleicht. — Ich habe ihm etwas gallig geantwortet, wie es eben aus bem Walde, in den er hineingeschrieen, wieder heraushallen mußte.

Ich bin todtmüde und habe nichts Interessantes mitzutheisen. — —

59.

Un Alexander Ritter.

15. März 1858.

Lieber Freund,

Schönsten Dank für Deine Nachrichten.

Freitag paßt mir ganz gut. Sei nun so gütig, mich bald zu benachrichtigen, welches Programm Du bestimmt hast und ob Aussicht vorhanden, die Kosten gedeckt zu sehen. Ich bin Pessimist geworden. — Mittwoch ist ein Concert von Laub (mit Orchester unter meiner Direktion), zu dem bereits gegen 300 Billets verkauft sind. Mein erstes Orchesterconcert zeigte die Bruttoeinnahme von 141 1/16! Die gute Lehre davon wäre für Egoisten, daß man nur Concerte zum eigenen Besten, nicht für eine künstlerische Sache gibt. Übrigens freut's mich wenigstens sür Laub, daß die Berliner doch nicht gänzlich theilnahmlos geworden.

Die Fürstin ist gestern Abend hergekommen und bleibt ein vierzehn Tage hier. Der Ersolg des Liszt'schen Conscertes in Prag ist laut telegraphischer Depesche von Tausig an mich über alle Erwartung ausgefallen. "Unbeschreibslicher Jubel, wie ihn Liszt nirgends erlebt." Gestern hat er den Tasso daselbst noch aufgeführt; heute (Montag) Abend ist er schon in Wien angelangt. Die Messe sindet am 22. und 23. statt. Bereits vor acht Tagen sind sämmtsliche Billette zu beiden Aufsührungen vergriffen gewesen.

Es sieht gar nicht so gran aus mit der Zukunft! Freut mich, daß Dir mein Artikel über Karl gefallen. Mir und meiner Frau auch. Karl ist übrigens doch ein famoser Kerl. Wie prächtig klug und vornehm sind seine Aufsätze in der letzten Nummer der Brendel'schen! Wie wohlerzogen tractirt er den Wolzogen! —, der übrigens die Persspective hat, Intendant in München zu werden, beim besvorstehenden Abtritte Freiß'! Pfui Teufel!

Die Fürstin ist bis jett (unberufen!) sehr nett und liebenswürdig. Der Winter soll schrecklich gewesen sein in

<sup>1</sup> Karl A. v. B., Schriftseller, Correspondent der "Allgemeinen Zeitung", hatte damals einen Artikel gegen List und Wagner gesichrieben, auf welchen K. Kitter und H. v. Bronsart Erwiderungen veröffentlichten.

Weimar — Liszt über alle Maaßen verstimmt und zwar so, daß er kaum hat componiren können. Dingelstedt hat abscheulich gegen alle seine Pläne intriguirt, gegen Niemann's und Tichatscheck's Gastspiel, gegen die Aufführung des Rienzi u. s. w. Dazu die schändlichen Cabalen in Wien gegen die Messe, die Gott sei Dank endlich besiegt worden! Es wäre recht genial von Dir, wenn Du den Mittwoch herüberkämst zum Concerte von Laub und wir reisten dann Donnerstag Abend zusammen ab. —

[P. S.] Aus Zürich sehr trostlose Nachrichten. Wagner sitzt in einer schrecklichen Geldklemme, wie es scheint. Ich ahne, daß mit Wesendonks etwas vorgefallen sein muß. Deine Schwägerin hat trot meines inständigsten Bittens, einige Tannhäuservorstellungen noch während dieser Zeit zu veranlassen, keine Schritte dafür gethan, sondern singt Nibelungen, Macbeth, Tancred — es ist greulich!

60.

Un felig Draeseke.

Berlin, 29. März 1858.

Berehrtester!



Erbliden Sie gefälligst in Borftehendem den Ausbrud meiner Stimmung gegen Sie!

In der That, Sie sind recht unfreundlich gewesen. Sie wissen, wie beschäftigt ich bin und daß ich darum mich

des Vergnügens habe begeben müffen, Ihnen auf Ihren letzten Brief zu antworten. Statt dessen hat Ihnen aber Tausig sofort geschrieben, daß Sie uns Ihre Partitur zu dem Zwecke, an derselben den Dörffel der Schellenberg zu vertreten, Ihrem eigenen Vorschlage gemäß recht bald einsenden möchten. Wochen vergingen — Sie würdigten uns keiner Antwort durch die erwartete Sendung.

In Ihrem letzten Rescript beehrten Sie mich serner mit einer Telramund'schen Klage gegen Reubke von Magdeburg. Ich erhitze mich darüber sosort freundschaftspflichtgemäß und bringe Ihre Klage vor den Weimarischen Hof.
— Unterdessen scheint sich Vieles geändert zu haben und in der letzten Rummer der Brendel'schen Zeitung sinden Sie, daß die Wohlfahrt der Zukunstsmusik es dringend erheischt, mir einen Nasenstüber zu versetzen, daß ich für das an Käuber mahnende Scherzo nicht genügend geschwärmt. Schön — das ist Geschmackssache. Bis jetzt halte ich die vier Scherzi von Chopin für etwas bedeutender als das von Ihnen in Commission genommene. — — Ihr Ausfall gegen mich scheint mir also etwas von Luxus, wenn Sie erlauben, und namentlich von meiner Seite aus durch nichts gerechtsertigt.

Es würde mich sehr amüstren, wenn Sie aus dieser Reclamation die Vermuthung schöpfen würden, ich sei von Neid und Eisersucht verzehrt, daß anstatt meiner Wenigkeit Bronsart und Reubke das Zukunftsclavierspiel in Dresden gerettet. Ja — es ist schrecklich, daß ich mir die Thore

1 Damaliger Corrector bei Breitfopf & Härtel.

<sup>2</sup> În einer Recenfion über Reubke bemerkt Draeseke, daß Bülow das R. scherzo nicht genügend anerkannt. N. Z. f. M. 1858, I, S. 146.

Dresdens durch die Nachrichtenertrabeilage verscherzt. Aber es sebt ein Kühne! Und der macht mich mit Hüsse einer "Literary Gazette" aus London nebst Tausig so interessant, daß ich getrost mit den "Bescheidenen, Auspruchslosen" rivalisiren kann, troß Kummer, Fürstenau und dem türkischen Tröstler. Ja, Alles in Allem genommen, ziehe ich die koddrigen Schnauzen der Berliner noch den stockschunpfigen Rüsseln der Dresdner vor, was mich jedoch nicht abhalten soll, mir nächstens troß Ihrer Eckart-Rathschläge in Dresden ein ordentliches Fiasko zu holen, wozu ich als eingeborener Prophet die ausgedehnteste Berechtigung besitze.

Doch Scherz bei Seite — ich bin ein so gutmüthiger, offenherziger Kerl, daß ich nicht verhehlen kann, wie ungezogen ich es von Maëstro Reubke sinde, mir auf ein paar sehr dringende Zeilen, in denen ich ihn lebhaft um Retournirung einiger ihm vor zwei Jahren geliehenen Clavierpiecen hösslichst ersuchte, keinen Buchstaben geantwortet zu haben.

Inde irae, inde lacrymae Christi!

Was soll ich Ihnen Neues, Altes von Berlin mittheilen? Viole läßt sich selten blicken — er hat, glaube ich, wieder einige Sonaten begangen. Radesth und Gabriel habe ich das Vergnügen gehabt, gar nicht mehr zu sehen. Sie zeigen mir in den seltenen Momenten zufälliger Begegnung eine gewisse grimmige Freundlichkeit, und riechen also, wie es scheint, einen Zukunftsartikel gegen die Asketen, der aber nicht jest, sondern zu gelegenerer Stunde explodiren soll.

2 Agl. jädjijdjer Kammervirtuos, erster Direktor des Dresdener Conservatoriums.

<sup>1</sup> Bezieht sich auf die Veröffentlichung des auch in der N. Z. f. M. erschienenen Artifels: "Das Litteratenthum mit Gewalt in der Musik", den Bülow auf eigene Kosten in Dresden drucken ließ.

Wohlers hat, seitdem Tausig und ich ihn in unser Zimmer eingeschlossen, um ihm vierhandig eine Moscheles'iche Sonate und les Préludes in zwei verschiedenen Tonarten vorzuspielen (NB. vom ersten bis zum letten Takte) ein schiefes Maul bekommen und foll neulich zu dem stotternden Gräflein geäußert haben, er sei von Aufunftsbestrebungen gründlich geheilt. Schreiber promenirt seine Charafterfestigkeit und hält Berlin immer noch für ein vergrößertes Weimar. -Dagegen allen Respect vor der Weitsfrau. Sat Vorlefungen über Musikaeschichte gehalten - gang famos, gang prächtig, überreich an Material, vortrefflich dargelegt, interessant von A bis 3. Das wird ein bedeutendes, das bedeutendste Werk der ganzen Branche, und Sie dürfen sich wahrhaft auf die Veröffentlichung freuen. Wasmer sah ich noch gestern Abend in einer der Fürstin Wittgenstein zu Ehren gegebenen Monftregefellschaft. - -

Zweites Orchesterconcert für diesen Winter — ist nicht. Das erste hat zu viel gekostet — ich habe mich wie ein Hund mit Lectionen plagen müssen, um meine Schulden zu tilgen. Aber nächstes Jahr! Unterdessen habe ich eine Lustspielouvertüre stizzirt, die an frecher Lustigkeit ihres Gleichen suchen soll. — Bei Pulgian ist ein echt chinesisches, junges, blutjunges Tamtam vorräthig, das er mir zu musikalischen Attentaten generöß zu Diensten gestellt hat. Es erklingt sosort, wenn man den Namen eines protestantischen Bischoss flüstert. Merkwürdig.

À propos: im Macbethartikel hat mir Brendel folgendes gestrichen oder verändert. Die Stelle hieß im

¹ Bischof Draesete, der Großvater des Componisten. Auf des letzteren damalige Borliebe für Schlaginstrumente ist hier angespielt.

Driginal so (bei Gelegenheit der Duvertüre) "es tritt dafür die Abführung durch ein »souvenir de Felix « ein (entschuldigen Sie!)" — Denken Sie sich das gedruckt und lachen Sie nachträglich.

Viel Humoristisches hätte ich Ihnen zu erzählen, aber ich bin schon zu ausschweisend gewesen, habe mich mit den gegebenen Notizen schon zu sehr Ihrer Discretion ergeben; darum mehr ein andermal mündlich. Sie wollen ja zu Pfingsten nach Weimar machen? Das wäre ein Grund für mich zu gleicher Excursion.

61.1

Berlin, 31. März 1858.

Hochgeehrter Herr,

Indem ich hierdurch die Ehre habe, dem Wunsche Ew. Hochwohlgeboren durch Angabe einiger Notizen aus meinem »curriculum vitae« zu entsprechen, gestatte ich mir nur Dieselben zu ersuchen, für den Fall diese Mittheilungen etwa das verlangte Maaß überschreiten sollten, daraus nicht die Schlüsse eines Mißverständnisses ziehen zu wollen.

Geboren 8. Januar 1830. Bater: der Schriftsteller Frhr. Eduard von Bülow (Freund L. Tieck's), Dessausischer Kammerherr, im Jahre 50 geschieden, wieder vermählt mit Gräfin Louise Bülow-Dennewitz, Tochter des Generals, gestorben 1853 auf einem Landgut im Canton Thurgau.

Erster Musikunterricht 1839 nach einer langwierigen Krankheit, vor welcher sich weder Anlage noch musikalischer Sinn kundgegeben. — Rasche Fortschritte in dieser ersten

<sup>1</sup> Abressat nicht ermittelt. Autograph im Besitze von Frau Marie Huch geb. Gerstäcker in Dresden.

Zeit bringen ben Wunsch auf, mich auf das Leipziger Conservatorium zu speciell musikalischer Ausbildung zu bringen. Glücklicherweise wird diese Absicht aufgegeben, und ich setze bis 1848 (von 46-48) auf dem Ihmnasium in Stuttgart (bis zum 16. Lebensjahre blieb ich in meiner Baterstadt) die Borbereitungsftudien zur Universität fort, welche ich Oftern 48 als Stud. jur. in Leivzig beziehe. Michaelis 49-50 studire ich in Berlin weiter. Bu diesem Zeitpunkte siegt jedoch die Reigung zur Mufik, der ich bis dahin die meinem Verlangen entsprechende Muße nicht hatte gewähren können. Ich begebe mich wider den Willen meiner Eltern, namentlich meiner Mutter, nach Zurich zu Richard Wagner, der mit seiner Autorität meine Berufswahl unterstützt und mich während des Winters 50/51 zum Dirigenten einschult, wozu damals das Züricher Theater Gelegenheit bot. — Nach einer Ausgleichung mit meinen Eltern begebe ich mich Juni 1851 nach Weimar, um unter Franz Liszt's Leitung die Virtuosencarrière anzutreten — (als Mittel zum Zweck), zu der ich ihm durch die bereits früher erworbene technische Fertigkeit befähigt erschien. Compositionsstudien hatte ich während des Schulbesuches in Dresden schon 44-46 unter dem sehr tüchtigen Max Rarl Cherwein, Sohn des bekannten Musikbir. in Weimar (Comp. der Holteischen Leonore, des 2. Theils des Faust) betrieben. Während meines Leivziger Universitätsaufenthaltes genoß ich den Unterricht Hauptmann's.

Februar 53 reiste ich von Weimar ab, um an die Öffentlichkeit als Pianist zu treten. Zuerst in Wien, später in Ungarn. Bei dem Karlsruher Musitfest (Herbst 53, von Liszt dirigirt) gelangte ich zuerst zur Nennung meines

Namens im eigentlichen Deutschland. Bis zum April 1855 machte ich kleinere und größere "Kunstreisen" mit abwechselndem Verweilen in Dresden bei meiner Mutter. (Hamburg, Bremen, Hannover, Dresden, Breslau, Posen, Danzig u. s. w. — erstes Austreten in Berlin im December 53 in einem Gustav Adolf-Concert, wo ich Herrn Kellstab ebenso außerordentlich gesiel als ich daselbst im December 54 mit einem eigenen [Drchester-Concerte ihm mißsiel, nachdem ich doch ein kleines Stück vorwärts gekommen war.)

April 55 etablirte ich mich in Berlin als Clavierlehrer an dem damaligen Mary: Stern'schen Conservatorium auf Beranlassung des Professor Mary, der mich an die Stelle des eben ausgeschiedenen Dr. Kullak berief. Ich verblieb in dieser Stellung auch nach dem Austreten des Prof. Mary, als das genannte Institut von Musikbirektor Stern. allein übernommen wurde.

Die Namen derjenigen Künstler, benen ich in musikalischer Beziehung zu tiefster Dankbarkeit verpflichtet bin, sind zahlreich. Bor allem mein gegenwärtiger Schwiegervater (am 18. Aug. 57 verheirathete ich mich mit seiner jüngsten Tochter, Cosima Liszt, geb. zu Como 37 — nachdem ich mich als Preuße hatte naturalisiren lassen Liszt in jeder Beziehung, auf jedem Gebiete der Kunst. Zunächst dann Richard Wagner, mit dem mich ein bereits 48 in Dresden angeknüpstes Freundschaftsverhältniß auf's Innigste verbindet. Sodann Berlioz in Paris, dessen Besuch in Dresden 45 ebenso wie die Opern Wagner's daselbst, überhaupt dessen meisterhafte Leitung der dramatischen und instrumentalen Musik und wie endlich die Concerte Liszt's, den ich bereits in dem genannten Jahre durch Lipinski kennen sernte, den

entscheidendsten und nachhaltigsten Einfluß auf mein musikalisches Wesen geübt haben. Diese drei Männer haben mich als Musiker eigentlich geschaffen — durch sie lernte ich anch erst die Schätze der Vergangenheit kennen und lieben.

Giner talentvollen, frühverstorbenen Clavierlehrerin Frl. Schmiedel habe ich meine erfte Bildung in meiner fogenannten Specialität zu danken. Bon besonders an- und aufregendem Einflusse war auch Litolff, den ich ungefähr 44-45 fast täglich im Hause meiner Eltern sah und hörte. 45-46 nahm ich einen ernsteren, gründlicheren - ben Dilettantismus, dem ich natürlich durch die abgeschmackten Lobsprüche, welche mein geringes Talent hervorrief, verfallen war — bereits ausrottenden Unterricht bei Fr. Wieck in Dregben, dem Bater der Clara Schumann. Diesem glaube ich namentlich eine gewisse Solidität im Technischen zu schulden, als unerlägliche Bafis zu meinem fpäteren Weiterstreben. In Stuttgart 46-48 stockte meine musikalische Entwickelung - aus Mangel an jeder tieferen Anrequng. Doch trat ich daselbst zum ersten Male als Dilettant öffentlich auf mit Mendelssohn's D moll-Concert und einer Kantasie von Raff. Die Jahre 48-50 brachten auch keine äußerliche Entwickelung hervor, was in den Zeitverhältniffen lag. Sie beförderten nur, durch die höchste Steigerung des Mangels an innerer Befriedigung mit mir felbst, den Ausbruch meines Entschluffes, gang Musiker zu werden. Der Widerstand, den ich fand, reizte natürlich um so heftiger bazu, was ich auch insofern nicht beklage, als ich jedenfalls ein höchst mittelmäßiger Jurist geworden sein würde.

Auf meine Virtuosenreisen, die ich später wieder aufzunehmen gedenke, kann ich insofern mit Genugthung blicken, als ich stets einer auständigen Richtung als Clavierspieler gehuldigt habe.

Bach, Beethoven, Mendelsjohn, Chopin, Schumann und Frang Lifgt - letterer zugleich als Repräsentant der modernen Virtuosität überhaupt — bildeten stets den Kern meiner Programme. Schlechte Salonsachen habe ich nie cultivirt, manch' Mittelmäßiges jedoch hier und da aus localen Höflichkeitsrücksichten gespielt, wenn es einer ge-Diegeneren Richtung angehörte. Der glänzenoste Erfolg, den ich als Pianist gehabt, war im vorigen Jahre in Leipzig. Dort war ich weit mehr noch, wenn das möglich, als in Berlin in meiner Eigenschaft als musikalischer Schriftsteller deteftirt, und die Pforten des Gewandhauses hatten sich mir während fünf Jahren verschloffen gehalten, trot der freundlichen Bemühungen des Concertmeifters David daselbst. Über Einzelheiten aus meinem Berliner Aufenthalte habeich nichts zu erwähnen, da Ew. Hochwohlgeboren wahrscheinlich von Allem Kenntniß besitzen werden, was Demselben der Erwähnung werth erscheinen mag. Ich bemerke nur mit Stolz, daß ich hierselbst niemanden kenne, dem ich das Geringste in meiner künftlerischen Ausbildung ober sonst irgendwie zu danken hatte oder schuldete. Mit Ausnahme der gnädigen Protection J. R. H. der Prinzeffin von Preußen, deren Interesse mir durch meinen Schwiegervater vermittelt worden, wüßte ich wenig Erfreuliches zu nennen, das mir Aufmunterung und Ermuthigung geboten. Im Gegentheil. In gewisser Weise bin ich aber bennoch manchen Leuten verpflichtet; wenigstens betrachte ich die drei Jahre meines hiefigen Aufenthaltes als von reichem Rugen für meine Selbstentwickelung. Die Beziehungen gu

meinen hiefigen Collegen fann ich, mit geringen Ausnahmen, nur von meiner Seite als anständig durchgeführt bezeichnen. - Ein Einziges muß ich mir jedoch noch gestatten, zu bemerken. Das betrifft die Verläumdungen, welche gegen mich als "Berächter" (!) der größten Tonmeister aller Zeiten, der Classifer coursiren. Bach und Beethoven haben mich stets auf das Ernsteste beschäftigt. Möglich, daß mein Spiel den Beift derselben nicht genügend veranschaulicht, meine Begeifterung für diese Ewigen nicht genügend wiederspiegelt — aber ein Urtheil darüber könnte ich weder Publikum noch Kritik, sondern nur meinen Pairs, d. h. Denjenigen, die die Werke der Classifter so in- und auswendig wie ich selbst besitzen, einräumen. Die Aufführungen Gluckicher und Mozart'scher Opern, sowie Beethoven'scher Symphonien in Dresden zur Zeit der Glanzperiode unter Wagner gehören zu meinen schönsten musikalischen Erinnerungen. Es sind die ergreifendsten, mächtigften Eindrücke gewesen, deren ich mich erfreut, ganz abgesehen davon, daß ich Aufführungen in solcher Vollendung wie damals nirgends wieder gehört habe.

Von Compositionen habe ich noch wenig veröffentlicht. Einige Manuscripte für Orchester halte ich für das relativ Beste, was ich geleistet.

Von gedruckten Stücken' avouire ich:

Sechs Lieder, Op. 1 (Leipzig bei Kahnt). \*Fünf Lieder, Op. 5 (Hamburg-Schusberth),

\*Die Entsagende von Karl Beck, Liederchelus, Op. 8 (Weimar-Kühn).

#### Clavierpiècen:

Marche hongroise, Op. 3 (Mainz-Schott).
\*Ballade, Op. 11 (Mainz-Schott).
Mazurka-Impromptu, Op. 4 (Breslau-Leudart).

Invitation à la Polka, Op. 6 (Brestau-Leudart).

\*Rêveri e fantastique, Op. 7 (Bress lau-Leuctart).

Valse impromptu, Op. 9 (Berlin-Bod).

Außerbem zwei Duos für Clavier und Bioline mit Som. Singer (Concertmeister in Weimar) componirt.

Nr. 1 über Motive einer ungar. Oper "3lka" (Main3-Schott).

<sup>. 1</sup> Die Sternzeichen stammen von Bülow.

Nr. 2 über Motive aus Bagner's Tanns häuser (Main3-Schott).

Ferner verschiedene Arrangements: 3u 4 Sänden: Einzelne Rummern aus Zannhäuser (Dresden-Meser), Bu 4 Sanden: Wagner's Fauftouver-

türe (Leipzig-Härtel). 3u 4 Händen: Berlioz' Celliniouvertüre (Braunschweig-Litolff). 3u 2 Händen: Berlioz' Corsarouvertüre

Bu 2 Sanden: Berliog' Corfarouverture (Winterthur-Rieter:Biedermann).

Außerdem zerstreute Lieder in Albums u. f. w.

Meine musikalischen Aufjäße — deren vor Allem die Leipziger Neue Zeitschrift für Musik seit 1852 viele versöffentlicht hat, serner die Berliner Musikzeitung von Bote & Bock, die Berliner Fenerspriße (1855/56) und versichiedene andere Blätter — gedenke ich gelegentlich zu sichten und in einem besonderen Bande herauszugeben.

Ich vindicire dieser Thätigkeit nur das Berdienst, mit Unerschrockenheit und Sachkenntniß für meine Überzeugung eingestanden zu sein, daß Wagner, Liszt und Berlioz den Höhepunkt der modernen Entwickelung der Musik repräsentiren.

So uninteressant der Stoff dieser Zeilen sür mich und wahrscheinlich zum größten Theil für Ew. Hochwohlgeboren [ist], so hat er es doch mit sich geführt, daß ich weitschweisig und plauderhaft geworden. Ich bitte gehorsamst, dies mit Rücksicht auf meine sehr beschränkte Zeit — ich gebe durchschnittlich täglich 6 Musikstunden mindestens — gütigst entschuldigen zu wollen. Sin concis gehaltener, besser gesordneter Brief hätte mich ein Stück Zeit gekostet, über welches ich im Augenblick nicht frei disponiren kann.

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst ersuche, diese Zeilen als eine vertrauliche Mittheilung aufzufassen — ihrer Form nach — und von dem Inhalte eben nur das als gegeben zu betrachten, was sich für den von Ew. Hoch- wohlgeboren beabsichtigten Zweck eignen möchte, habe ich

die Ehre mich zu zeichnen mit vollkommenster Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren ganz ergebener Diener.

62.

Un die fürstin Caroline Sayn-Wittgenstein.
[Berlin,] ce 18 avril 1858.

Madame la Princesse,

Vous êtes si indulgente pour ceux, dont vous daignez vous montrer la plus aimable des amies, que vous m'excuserez peut-être de m'avoir pour aujourd'hui soustrait à l'agréable devoir, de vous donner une réponse un peu plus convenable à votre charmante lettre de l'autre jour.

Il me reste encore tant à faire avant mon départ pour Löwenberg, qui souffrira un petit retard, vu que la Princesse de Prusse vient de m'inviter pour demain soir chez elle — —.

Quant à mon arrivée à Löwenberg — je compte souhaiter le bon jour à Liszt mercredi de bonne heure, préférant voyager la nuit pour économiser du temps. La princesse m'avait fait avertir depuis assez longtemps qu'elle comptait me voir chez elle aussitôt après l'arrivée de sa fille, la Grande-duchesse de Bade, pour que celleci me réentende. J'espère que cette bienveillance, dont on m'honore, va se fortifier demain, et comme je ne suis nullement en doigts, je suis obligé de déposer la plume pour le moment.

[1858?] Nach einer ähnlichen Gelegenheit berichtet Franziska in einem Briefe ohne Datum:

<sup>— &</sup>quot;Mein Sonnabend Abend war sehr klein, Barnhagen, Guhl, Hilbebrandt, Fürstin und Cosima, Hans nur

1,4 Stunde, da er zur Prinzeß Rohal befohlen war, en petit comité des Hofes; er kam sehr zufrieden und enchantirt wieder von Prinzeß von Preußen und hatte ihnen viel vorgespielt.

63.

### Un Alexander Ritter.

[Berlin,] 7. Mai 1858.

Lieber Freund,

Bin ich in Deiner, Du in meiner Briefschuld? Jedenfalls bist Du mein persönlicher Schuldner — benn Dein Bersprechen, mich auf ein paar Tage hier einmal zu besuchen, harrt noch seiner Lösung. Laß Dich ernstlich daran mahnen!

Bu Pfingsten machen wir eine kleine Excursion nach Weimar — auf höchstens acht Tage. Suche aber doch früher einmal zu kommen. Anbieten läßt sich Dir freilich nichts an Herzveredelungs oder Geifterhebungsmaterial! Das thut ja aber nichts. Sast ja jest den Macbeth gehört, mitgespielt! An Deiner Stelle würde ich furchtbar falsch dreingegriffen haben! Ich sehe Dich aber im Geifte mit bem Bogen auf den Rücken Deiner Beige begeiftert klopfen, als man den Componisten herausgerufen. Run, was faaft Du dazu? Ist's interessanter, specifisch musikalischer als Lohengrin u. dergl.? Fast möchte ich es glauben, daß Taubert der eigentliche Onkel Deiner Frl. Schwägerin — da sie sich so lebhaft dafür verwendet, als ob verwandschaftliche Rücksichten im Spiele gewesen. Wohingegen sie nicht eine Vorstellung des Tannhäuser vor ihrem Urlaub veranlassen wollte, obgleich Wagner sehnlichst nach einer Tantième mehr lechzte. — In Zürich hat sich mehreres gar nicht sehr Erheiternde zugetragen, was ich jedoch dem Papiere nicht anvertrauen darf. Mündslich vielleicht davon.

Dein letzter Brief hat mich vollkommen überzeugt, daß Du recht daran thust, Stettin den Rücken zu kehren. Auf die Stimme des berechtigten künstlerischen Egoismus muß man jederzeit hören. Die Decretinisirung von X. & Comp. ist kein Lebenszweck für Dich — es wäre verrückt Deine besten Kräfte daran wenden zu wollen. Sines hat mir dabei Genugthuung verschafft, daß auch andere ersahren, wie mit den Special-Schumannianern eben gar nichts anzusangen ist. Man lasse sieh ruhig in die Sackgasse der Bonner Privatheilanstalt verlausen, oder sich zu Bachianern verpuppen oder endlich zur Anbetung von Mendelschwagersneffen zurückduseln. — "Hallelujah"! Wer für Berlioz unempfindlich, der hat sich zum Apselwein auf Lebenszeit selbst verdammt.

Ich war während ungefähr einer Woche in Löwenberg beim Fürsten von Hechingen, wo ich mich gottvoll amüsirt. Der Fürst bekennt sich offen und rückhaltloß als begeisterten Anhänger der Zukunst. Wagner's Faustouvertüre ist sein Ideal. Für die symphonischen Dichtungen schwärmt er natürlich. Tasso, Préludes und Festklänge wurden am 25. April unter Liszt's Leitung vortrefslich aufgeführt. Doch dieses habe ich in der Bock'schen Zeitung von voriger Woche bereits ausssührlich erzählt, worauf ich Deine etwaige Neugierde verweise.

Hier in Berlin ift nichts los. Borige Woche waren einige Hofconcerte, bei denen ich mitwirkte. Langeweile und schlechte Honorirung. An der Ehre ist mir wenig gelegen, faktisch Hospianist zu sein — den Titel allein

möchte ich haben — gern überließe ich Anderen die Functionen und Douceurs des Métiers.

Die Rechnung von Simon habe ich noch nicht empfangen. Hoffentlich befreift Du mein Herz bald von diesem Steine. Ich habe jetzt eine wahre Buth, meine Schulden zu bezahlen und bin leider diesen Winter damit ziemlich in's Reine gekommen. Entweder viel Activa oder viel Passiva. Der Mittelzustand ist langweilig. Letzteres scheine ich mir übrigens in diesem Geschreibe auch bedeutend zu sein. Will lieber aushören — im Grunde wollte ich Dich nur treten, Dein Bersprechen eines Besuches bald zur Entbindung zu bringen. —

64.

# Un Richard Pohl.

[Berlin,] 20. Juni 1858. .

## Mein lieber Freund!

Ich hätte Dir eigentlich schon etwas früher schreiben und Dir namentlich banken sollen für den schriftlichen Abschied von Weimar und die poetische Zugabe, die Du mir anvertraut. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, aus der Saat Deiner Verse das Unkraut von Notenköpfen hervorsprießen zu lassen. Der Kopf ist mir von Arbeiten ganz wüste geworden — ich habe die Wagner'sche Bearbeitung der Iphigenia in Aulis sehr rasch für Härtels zum Clavierauszug verarbeiten müssen und vom Tristan die ersten 50 Partiturseiten gleichfalls auf die nämliche Art schon verunstaltet. Doch hoffe ich nächstens in Baden-Baden bei einem Spaziergang ohne weiteren Zweck mich durch Deine ganz prächtigen Gedichte zur lange ungeübt

verbliebenen Tonsetzerei auf's neue hinreißen zu laffen. Das Wort Baden Baden ift es nun, was mir hauptfächlich Veranlassung zu diesen Zeilen bietet, die sich durch Eilfertiakeit und Salopperie auszeichnen. Nämlich — am 28. Juni benke ich bort einzutreffen. Um 1. und 8. Juli bin ich engagirt, mit Commann und Benri Wienamsti musikalische Schwigbader zu nehmen, ein Beginnen, das mir nur vom vecuniären Gesichtspunkt aus nicht frevelhaft erscheint. Nun drängt es mich gar sehr, zu wissen, ob Du zu dem genannten Termine bereits ebenfalls in Deiner Sommerrefidenz angelangt sein wirst. Das wäre mir unschäbbar oder vielmehr unendlich schäbbar. Ich reise vorläufig allein ab, und meine Frau kommt später zur gemeinschaftlichen Weiterreise nach Lenapolis [Zürich?] nach. Da könnten wir den Merlin ausbrüten oder vielmehr fein Gi legen, und das wäre hochwichtig für die Zukunft. Antworte mir also rasch auf meine drängende Frage.

Ferner — wenn es nicht allzu unbescheiden ist — fönntest Du mir durch Deiner Frau Schwiegermutter Güte vielleicht das Rubinstein'sche Quartier im Nachbarhaus erobern lassen — so wäre mir das außerordentlich viel werth. Wir hätten dann einmal ein paar Tage ungestörten Berkehrs. Ich bringe auch ein Stück Tristan-Partitur mit, an der ich sortwährend arbeiten muß. Du wirst staunen, Mensch, über die Neuheit, Kühnheit und Mannigsaltigkeit dieses Werks. Der Musiker Wagner wächst immer höher. Ich hoffe, meine heutigen Expectorationen lassen Dich nicht ganz unempfindlich für Deinen alten Bülow.

und Du erwiderft fie bald.

Dein hentiges Erinnerungsblatt an den lieben armen Reubke hat mich sehr gerührt und ergriffen. Das war eine schöne That von Dir. Das mußt Du mir auch einmal anthun. Reubke's Tod war wirklich ein Verlust, ein sehr beklagenswerther; so eine schöne frische Hoffnung zertrümmert, so eine herrliche Kraft abgemäht. Der Tod ist ein gar gräßlicher Vonapartist! Und der Unglückselige, der sein nahes Ende voraussühlte und sich so gar schwer darein ergeben konnte! Der Kamps innerer Lebenskraft, geistiger Lebensfähigkeit und Sehnsucht gegen das brutale Fatum! Es ist schrecklich und hat mir Thränen erpreßt.

Run, halten wir Lebenden zusammen. Dein

Hans von Bülow.

Grüße Deine Frau vielmals.

À propos — Lohengrin kommt nächsten Herbst hier bestimmt zur Aufführung. Hülsen hat unlängst an Wagner. geschrieben. Taubert dirigirt! (Besser als Dorn.)

Hann ich nebst San Marte 2 nach Baden mitbringen.

Mach' es möglich, daß wir uns treffen! Benazet's Secretar heißt jest Weih.

65.

Un felix Draeseke.

[Berlin,] 27. Juni [1858].

Berehrter Infaustus!

Es ist recht rabenaasig von mir, Ihnen für Ihr freundliches Andenken noch nicht gedankt zu haben. Aber

1 3m Sinblick auf Merlin.

<sup>2</sup> Pjeudonym des Litterarhiftorifers A. Schulz. Berfaßte "Die Sagen von Merlin".

es war unmöglich — . Ich muß mir dies Jahr das Reisegeld zur Wallfahrt nach Zürich verdienen und besser für die gute Sache, wenn ein Zukunftsmusiker Benazet's Napoléons einsackt, als ein Vergangenheitsdilettant oder belinquent. Nicht wahr? Verachten Sie mich also nicht, wenn ich in Vaden schlechte Musik mache, d. h. außerunsrige. Es fällt mir selbst sehr schwer. Wenn man noch ohne Hosen spielen könnte!

Schönen Dank für das Textbuch. Es ist eines von den wenigen, deren man sich ohne Abstractionen erfreuen kann. Der Schluß ist sogar ganz prachtvoll. Ich bin begierig auf Ihr Werk. Was ich vom zweiten Akte gesehen, habe ich im höchsten Grade interessant, bedeutend, dramatisch — verzeihen Sie die Arroganz — gänzlich unterschreiblich gefunden. Mit Ausnahme von ein paar Fortelängen in den Odurschören — doch ich will nicht mit Ihnen Händel suchen. —

Da sollten Sie Wagner's Tristan sehen! Die ersten 40 Partiturseiten (sind schon gestochen) habe ich bereits arrangirt — sür Härtels, die das Manuscript nur so verschlingen. Da ist in der Instrumentaleinleitung (ein wenig der des Lohengrin verwandt) horribile dietu, visu, audita — kein einziger reiner Dreiklang zu sinden, kein einziger. Was wird Hauptmann's Weib wohl dazu sagen! Weihmann's Frau ist hingegen sehr entzückt und erbaut — überhaupt von Tage zu Tage sanatischer.

Richard ist ein famoser Musiker. Immer eine neue Entwicklung in seinen Werken. Der Tristan wird Ihnen weit mehr behagen als der Lohengrin, darauf schwöre ich!

Ach warum sind Sie nicht mehr hier! Ich bin so gräßlich vereinsamt. Ehlert, Lührß, Bargiel, Radecke, Sahr — nicht einen von der ganzen Sippe habe ich diesen Winter nur auf fünf Minuten gesehen! Was ich an Schreiber und Viole besitzen kann, ahnen Sie! Wohlers fängt erst jetzt, nach Tichatscheck's Gastspiel an, den Tann-häuser zu goutiren. Welches Nest! — —

Entschuldigen Sie das zusammenhanglose Geschmiere, was nun noch folgen wird: in fünfzehn Minuten muß ich auf dem Conservatorium sein.

Also zuerst wollte ich Ihnen sagen: einer der Unsrigen ist jetzt in Bressau Musikbirektor à la Liebig in Berlin und zwar mit ziemlich viel Ansehen und Macht, wie er mir schreibt. Leopold Damrosch (Bressau, Agnesstraße Nr. 8) will Neues aufführen. Senden Sie doch recht bald Ihre Symphonie sammt Stimmen ein. Vielleicht druckt sie Sander (Leuckart) — hat er doch Ehlert's Hafisouvertüre gedruckt, die selbst in Leipzig durchfiel!

Zweitens wollte ich Sie ergebenst bitten, mir über die Dresdner Tannhäuserreprise baldmöglichst Bericht zu erstatten. BadensBaden poste restante oder vom 12. Juli ab — Zürich bei K.M. Rich. Wagner.) Schreiben Sie doch dem Letzteren aus freien Stücken. Das wird ihn sehr erfreuen, und er hält viel auf Sie nach Ihren Verdiensten um ihn; Sie waren der erste, der ihn vom specifischsmusikas lischen Standpunkte aus pronirte!

Drittens waschen Sie doch Brendel gelegentlich den Kopf, wie ich gleichfalls thun werde über die Ungewaschensheit der letzten Nummern. Hiller's Saul hatte selbst seinem \*ami\* Stern total mißfallen. Aller nur erdentsliche Schund wird gelobt, wie das dumme Thier (mit zwei Flügeln) in Merseburg. Das compromittirt!

Durch Pohl vernehme ich, daß Adolph Stern nach Baden kommt. Geben Sie ihm ein Briefchen mit. Gehen Sie vielleicht Ende August nach Weimar, wenn Ihre Partitur fertig? Dann träfen wir uns. Cornelius' komische Oper wird Ihnen Freude machen. Sin kleines Meisterwerk aus Berlioz' Schule, aber selbständig und deutsch, so weit das ohne Unsinn sein kann.

Reubke's Tod hat mich tief erschüttert. Freund Hein scheint kein Zukunftsmusiker zu sein. Er war einer der Wenigen, die der Partei Ehre machten. Liebe und Versehrung seinem Andenken. Seine Sonate müßte gedruckt werden. Sollte es Kosten verursachen, ich subscribire gehörig, was in meinen Kräften! —

# Auszüge aus Briefen Franziska von Bülow's an ihre Tochter.

Weimar, 6. Juli 1858. Hans hat vor dem glänzendsten Publikum von unzähligen Hoheiten gespielt [1. Juli], die Prinzessin von Preußen, Großherzog etc. haben ihn rusen lassen, er muß ihnen noch privatim vorspielen — kurz, es geht Alles sehr gut dort. Wenn Du ihm schreiben willst, so thue es nach Zürich; Abresse: Richard Wagner! —

Eben habe ich das Drama von Paul Hehse: Die Sabinerinnen, das den Preis in München erhielt, gelesen, das ich sehr schön finde, sehr poetisch, voll Handlung und Leben. —

7. Juli 1858. In Baden sind noch Litolff und Rubinstein, was mir ganz lieb ist, denn Hans braucht keine Concurrenz zu scheuen, die vielmehr einen Maaßstab für seine Borzüge gibt, und da er wohl nur noch einmal, morgen, öffentlich spielt, so wird er um so mehr als ein Meteor erscheinen. Die Großherzogin von Baden hat Benazet Glück gewünscht, ihren Lehrer für 2 Concerte gewonnen zu haben. Die höchsten Herrschaften haben nur seinetwegen die Concerte besucht. Für 2 Mal erhält er 1000 Fres., was wenigstens Reise, Ausenthalt und Stellvertretung in Berlin deckt.

Beimar, 13. Juli 1858. Seit brei Tagen regnet es fein, aber eindringlich, der Simmel ist duster wie auf Ruisdael's Landschaften, und ber Wind jagt die Wolfen haitig darüber oder vielmehr darunter hin. Da bin ich zu Saufe geblieben und viel allein, habe ziemlich viel gelesen, 11. A. Die Vorrede von Herman Grimm zu Goethe und Schiller's Briefwechsel, in der fehr viel Schönes ift. Best, wo armselige Menschen es sich zur Aufgabe machen, die Deutschen über das höchste Gut, was ihnen Gott verlieben - Goethe, und mit ihm eine Sprache, eine neue Welt bes Gedankens - zu verblenden, indem fie diese hohe leuchtende Bestalt mit ihrer Kleinlichkeit meffen, ihre Schatten auf fie werfen möchten, ift es vielleicht fehr an der Zeit, einen folden Auffat dem größeren, gebildeten Bublikum zur Ertenntniß vorzulegen. Palleste's Leben Schiller's enthält auch viel Butes. Frau v. Goethe, die ich noch nicht fah, weil ich nicht leiden fann, mich an die Leute mit den Leuten anzudrängen, die ich aber noch sehen werde - ist auch sehr erfreut über Herman's Auffak.

Das zweite Concert [6. Juli in Baben] ift noch glänzender als das erste ausgefallen. Der König von Württemberg, die preußischen und badischen Hoheiten waren da, und an diese schloß sich natürlich Alles, was von der höchsten Gesellschaft dort ist, an. Er hat sich in großen Respect dort gesetzt, auch bei den Künstlern Rubinstein, Ernst, und ist sehr zufrieden; auch wird sich sein Ruf dadurch noch vergrößern. Wahrscheinlich sind sie nun schon in Zürich. —

Weimar, 12. August 1858. — Bon den Kindern hörte ich nichts weiter. Indessen hat Prinzeß von Preußen den Wunsch vernehmen lassen, daß Hans den 15. zur Answesenheit der Königin von England in Berlin sein möchte (wo sein Urlaub, den er schon 3 Wochen früher angesangen hatte, ohnedies zu Ende ist). Ich habe mich ganz passiv verhalten und es Liszt und der Fromman überlassen, es nach Jürich zu berichten. Wir werden demnach bald hören, was sie thun. — Gestern ist Roquette fort, eine gute ehrliche Hant, wenn man ihn näher kennt, sehr komisch und recht unterrichtet. Noch sind der Russe und Felix Draeseke da. Nun kommt aber der Matador Kaulbach, diesmal viel liebenswürdiger als in Versin vor einem Jahre; so geistreich, so anmuthig, wirklich bezaubernd. Er ist auf ein paar Tage

mit List nach Wilhelmsthal und Wartburg, und wir sind mit den Beiden oben, der Tartar und Murrkopf (Draeseke) allein.

66.

### Un Richard Pohl.

Zürich, 24. Juli 1858.

Wer mir widerspricht, daß Du der liebenswürdigften Menschen Einer, der hat es mit mir gang ernstlich zu thun. Dein vorgestriger Brief war ein schöner Akt, der Dir Chre macht. Ich fürchtete schon, Du lägest an der Gänseleberfrankheit darnieder und ich würde lange nichts von Dir zu hören bekommen. Mir war aber die Initiative fehr erschwert durch die eigenthümlich complicirten, in den ersten Tagen so unleidlichen und auf die Spite getriebenen Berhältnisse, in die ich hier hineingerieth; [fo] daß ich, wenn meine Schwiegermutter ! eben nicht anwesend gewesen wäre und sich so liebenswürdig und freundlich gegen mich gezeigt, stracks nach Lausanne ober irgend sonst wohin gereist sein würde. Nun find benn aber allmälig die Dinge und Bersonen einigermaßen möglich geworden; seit Mittwoch bin ich mit meiner Frau installirt, und unter den verlebten Stunden find bereits einige ganz intereffante aufzuzählen, obgleich die Luft noch schwül und gewitterschwanger. Rlage mich nicht unfreundschaftlicher Zurückhaltung und Verschloffenheit an, wenn ich für heute es nicht unternehmen kann, Dir die genannten Räthsel zu lösen, die [mir] selbst noch ungelöft, vielleicht unlösbar überhaupt. Später mündlich einmal davon. An Stoff gebricht's mir sonst eben nicht

<sup>1</sup> Gräfin d'Agoult, Schriftstellername Daniel Stern.

au Mittheilungen - eher an Zeit. Die Sin- und Berhummelei zwischen hier und dem Hotel Baur au Lac (wo Die Gräfin d'Agoult wohnt) kosten deren viel; eben so viel Aufwand erheischt fie und Diplomatik. Bis zu unserem endlichen Auszuge aus bem Hotel Bilharz (quondam Bellevne, sehr unempfehlenswerth geworden' war Tichaticheck hier bei W.'s wohnhaft; er hat seinen Wirth ennunirt burch seine kindische Beiterkeit; jum Gingen war er leider nicht zu bringen. Kurz vor uns waren auch Niemann und die Seebach dagewesen, die Gnade gefunden haben. (23. ift nämlich weit "difficiler" im Umgang geworden, ohne daß feine von Grund aus noble Natur darunter gelitten hätte.) Ferner erwarten wir jede Stunde die Unfunft Klindworth's, der seinen Besuch angekündigt und smitgetheilt, daß er nach Empfang von 28.3 zusagender Antwort sofort London verlaffen würde.

Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen, und namentlich erfüllt mich das neue Element, das er in den etwas gestörten Kreis hincinbringen wird, mit besten Hoffnungen.

Tausig wohnt einhundert Schritte von uns — er scheint auf der Altenburg in tiesster Ungnade zu stehen, was ihn ziemlich bekümmert. Die Vorwürse, welche Du mir in Deinem Schreiben betreffs seiner boshasten Zunge machst, betheuert er, in keiner Weise verdient zu haben. Dessen ungeachtet habe ich ihm unter Andeutung eines Bruches unserer gegenseitigen freundlichen Verhältuisse — und dem Anscheine nach ist ihm an der Aufrechterhaltung berselben gelegen — ernstlich anbesohlen, seiner persiden Insinuationsmanie betreffs Deiner Zügel anzulegen. Ginerseits sein großes Talent (er hat z. B. den jungen Siegfried

ganz famos arrangirt, soweit die Partitur existirt), anderersseits seine wirklich bedeutende Intelligenz — zu meiner Berwunderung hat er Schopenhauer ziemlich verdaut — und endlich sein Humor haben ihm Wagner's Zuneigung im hohen Grade erworben — was übrigens durchaus nicht Unterbrechungen dieser ausschließt: auf der einen Seite Schmollerei, auf der andern heftige Berweisung.

Ich gerathe in endloses Geschwätz hinein, das Dich nicht intereffiren wird, wogegen es mir rein unmöglich ift, Dir von dem ausführlich zu erzählen, wonach Du fragft. Das Sängerfest hat mir vom musikalischen Standpunkt aus nur heftigen Etel eingeflößt, vom nationalen aus dagegen große Achtung vor den patriotischen Opfern, der allgemeinen Festfreude, der anständigen Ordnung, mit der Alles vor sich ging. Da Dich die Sache intereffirt, so fende ich Dir in ein paar Tagen ein Bündel darauf bezüglicher Broschüren nebst den musikalischen Programmen, den Partituren der vorgetragenen Lieder u. f. w. Wenn Dir's Spaß macht, so kannst Du mit diesen Materialien dann immer noch einen Auffat für Brendel-Pohl oder Giefeke zusammenschmieden, der Dir um fo beffer glücken muß, je weniger Du perfonlich von der Sache ennuhirt gewesen bist. Ich hob ein Dankgebet an, als ich am Montag Nachmittag aus der von schlechtem Cigarrendampf, Schweißparfume, falt gewordenen Schöpsenbratendüften und andern erhebenden Gerüchen geschwängerten Atmosphäre in die freie Luft und bei 26 Grad Site hinaustrat, an meinem Arme meine Schwiegermama, die fich die Sache hatte ansehen und anhören wollen, und auch Anfangs vom Disischen Mozarts, allerdings dem Dasischore ber Feier, ganz entzückt worden war. Daniel Stern hat mir einen großen, unerwarteten Eindruck gemacht. Noch immer wunderschön und edel an Gestalt und Zügen, in ihrem weißen Haar, frappirte sie mich namentlich durch die unverkennbare große Ühnlichkeit mit Liszt's Profil und Ausdruck, so daß Siegmund und Sieglinde mir unmittelbar in den Sinn kamen.

Dabei diese Bürde und Hoheit ohne alle Strenge dies elegante feine laissez-aller, mas den Gegenüberfitenden in die behaglichste, geistig freieste Stimmung bringt, Die ihm auch die möglichst günstige Entfaltung seines Wesens gestattet - ich gestehe, daß ich nach dem Allen gang bezaubert bin und meine Gedanken gar nicht mehr soweit im Zaum halten kann, um nicht an die unfägliche Befriedigung zu benken, mit welcher mich die Vorstellung erfüllen würde, diese schöne, bedeutende Frau, die in zehn Jahren das Ideal einer geiftig frischen Matrone repräsentiren wird, neben dem Einzigen zu sehen, dessen olympisches Wesen gesellschaftlich ergänzend. Ich darf nicht daran benken. Und doch - wie ungerecht wäre es, gegen die andere Frau zu eifern, die so vielen Anspruch auf lebhafte Bertheidigung von Seiten berer befitt, die fie einigermaßen fennen gelernt. Nun, - es ist eben nur der natürliche äußerliche Schönheitsfinn, der gegen fie protestirt und protestiren barf. -

Gehen wir zu Ernsterem über, d. h. zu dem, was uns selbst betrifft. Wäre nur alles Übrige wie es sein sollte, Spaß, wir wären die glücklichsten Leute. Also vom Merlin. Tausend Dank, Liebster, Bester, daß Du Dir die Sache zu Herzen nimmst. Du haft keinen Begriff,

wie sehr mich's brängt, was zu machen, worin ich mit ganzer Seele aufgehen kann! Glücklich, wer eine ides fixe hat und darin lebt. Mein Leben und meine Gesundheit hängt von dem Merlin ab! Wenn ich an andere Compositionsaufgaben ginge — so würde nichts Gescheites daraus, weil mir der drängelnde, treibende und von meinem ganzen Wesen besitzergreifen müssende Ernst fehlen würde.

Ein Claviertrio z. B. — Welches Begeisterungsmotiv liegt in dem Schaffen eines derartigen Werkes? Schlechter als Beethoven macht man's gewiß — nicht so wie Mendelssichn, nicht so wie Schumann, auch nicht so wie Berwald oder Franck oder Volkmann, aus dieser und jener kritischen Anschauung, die man gewonnen hat. Aber eine Oper — Gestalten — Menschen — Halbgötter, einen Satan? Welch' rasende Wollust!

Arbeite für mich — ich werde Dein ewiger Schuldner, um so dankbarer, je rascher Du wirkst. Mach' was Dir gut dünkt. Nicht zu viel Episoden vor Allem. Wenn's ohne Klingsohr, ohne Ginevra abgeht, besser als mit ihnen. Doch könnte man Viviana fallen lassen, wenn Ginevra interessant werden könnte, d. h. aus's Minimum ihrer Erscheinung reduciren. Nicht zu viel Verwandlungen — aber vor Allem mache die Geschichte fertig. Hernach läßt sich ja schneiden, modeln, umstellen — nur erst ein Gerüfte. — Wenn Du dann mit dem Plan auch Deine Person hierher bringen könntest, das wäre freilich samos. Ist's nicht möglich zu machen?

Dein freundliches Anerbieten, mir die, — ohne mein Wissen — der Cravattenhüterin und Handschuhbändigerin

Mathilde Hilb anvertrauten dichterischen und musikalischen Depots wieder in meinen Besitz zurückkommen zu lassen, nehme ich dankend an.

Ich möchte auch gern Wagner mit [Abolph] Stern's Jernfalem befannt machen, natürlich zuerst mich selbst.

Also hab' die Güte!

Wegen d'Ortique! hättest Du doch nicht an List ichreiben follen. Beffer - Du hättest eine kleine Berwahrung aufgesett und diefelbe zur Übersetung an die Kürstin W. eingesendet. Das ware von dieser Dir sehr hoch aufgenommen worden und - ware in mancher Sinficht nicht so ohne gewesen. Doch fern von mir, Dich zu etwas bestimmen zu wollen, wogegen Du Antipathien haben könntest. — Nach einem Brief aus Paris von meiner Schwägerin hat diese Herrn d'Ortigue gang gehörig vorgenommen und ihn über die Schmählichkeit feines neulichen Ausfalls, über diesen garstigen Flecken, den er auf . seine bis dahin rühmliche kritische Thätigkeit geschmutt, über alle Maaken betreten gemacht, daß er gang reuig gegeworden und versprochen, das Geschehene bei Gelegenheit zu repariren. Er habe nur auf das tolle Drängen Berliog' sich dazu entschlossen. Über die direkte Veranlassung hat mir Gräfin d'Agoult Folgendes mitgetheilt: ber Feuilletonift der "Presse" hatte Litolff und Berlioz nach dem bekannten Conservatoire-Concerte bedeutend heruntergemacht und zur besonderen Bezeichnung der Litolffichen Musik, wie der ganzen Richtung, das Wort "Berliozianer" in feinem Manuscripte gebraucht. Der Redacteur ber Preffe, ber mit Berlioz befreundet, hat dem Krititer Diesen Ausdruck

<sup>1</sup> Französischer Schriftsteller, Freund von Berlioz.

gestrichen und dasür einen anderen verlangt, der sich in dem beliebten secole de l'avenir« vortrefflich zu präsentiren schien. D'Ortigue's Kritik in den "Debats" ist nur eine Antwort auf die Presse gewesen (übrigens keine sofortige), da Berlioz eben keine Ruhe gelassen hat. Voilà.

Der Freiburger Dom und die ichonen Spaziergange auf dem Schloßberg haben mich und meine Frau sehr angenehm angeregt. Über den Dom war meine schönere Balfte außerordentlich entzückt. In tiefer Nacht, gegen 3 Uhr Morgens, kamen wir in Schaffhausen (Hotel gum "goldenen Engel") an, da der Conducteur trot Trinkgeld uns nicht in Hotel Weber absehen wollte. Übrigens war es auch ganz gut. Wir nahmen einen Wagen und verweilten gegen eine Stunde bei dem wirklich imposanten Schauspiel des Rheinfalls. Wir haben übrigens weidlich da über Deine Unempfindlichkeit gegen dieses immerhin großartige, wenn auch natürlich nicht gerade Niagara oder Geroldsau vergleichliche Naturwunder rajonnirt. Endlich befänftigten wir uns in unserem Grimme durch den Bedanken an Amors absorbirende Macht (f. Antigone Chor 98. VI).

Schabe, daß Du nicht hier bist. Feuerbach kommt morgen hierher, um mit Moleschott Experimente zu machen. Oberst Charras erscheint übermorgen. Heute Abend ist große Kindtaufe bei Herweghs. Meine Frau steht mit Semper dazu Gevatter.

Mit den Noten incommodire ich Dich in diesen Tagen, mußte sie erst von Liszt verschreiben laffen.

Besuche Gasperini! und suche ihn zu conserviren.

<sup>1</sup> Französischer Musikschriftsteller.

Carvalho! correspondirt mit Wagner — der durch Lüttichau arrangirt hat, daß Ende dieses Monats eine ordentliche Aufführung des "Tannhäuser" in Dresden stattfindet, damit Carvalho die Oper kennen lerne.

So, jest muß ich zu meiner Schwiegermama zum Mittagessen. Da will ich den Brief gleich auf die Post geben. Du wirst es logisch finden, daß ich schließe, Dich herzlich umarmend, Grüße von und an bestellend, um baldiges Wiederschreiben eben so dringend bittend, als besteus dankend für Dein liebenswürdiges Erinnern meiner.

67.

### Un Richard Pohl.

(Sehr eilig).

Zürich, 9. August 1858.

### Lieber Freund!

Leider nuß ich Dir heute schreiben, daß über acht Tage Zürich von uns geräumt ist und wir ohne weitere Umwege, vielleicht einen Tag in München, nach Berlin zurückkehren.

Es ist nicht möglich, dem Berlioz'schen Concert beisuwohnen. Auch bin ich noch viel zu frisch empört von d'Ortigne's und Berlioz' Benehmen, als daß ich im Stande wäre, in letterem nur den Componisten, nicht auch den Journalisten zu erblicken. Außerdem wäre es auch höchst ennuhös, den weißen Elephanten<sup>2</sup> besuchen zu müssen, und so vieles andere sehen zu müssen.

¹ Director des Théatre lyrique, dann der Opéra comique in Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fran v. Kalergis. Diese Bezeichnung hat sie von H. Heine erhalten ("Romancero").

Das Beste, das Einzige, mit Dir ein paar Stunden zu verkehren, muß ich opfern. Aber Du hast mir versprochen, mich in Berlin auf ein paar Wochen zu besuchen, und so verschiebe ich ein freundschaftliches ruhiges Beisammensein auf gelegenere Zeit an gelegenerem Orte.

Für jetzt nur die Bitte, mir so rasch als möglich das bei Fräulein Hilb Deponirte zuzusenden, mir Nachricht zu geben, ob mein Packet Dir zu Händen gekommen ist, und falls Du mir eine flüchtige Skizze von Merlin zu Stande gebracht hast, diese gleichfalls beizufügen, damit ich sie Wagner vorlege.

Noch eins — wundere Dich nicht über meine Zuschrift auf das Herrn Ketterer versprochene Stück. Der »Nord« brachte eine Correspondenz aus Baden, der zufolge Wieniamski, Cohmann und vor allem der »celebre pianiste Ketterer, dont la réputation grandit de jour en jour« die beiden ersten Concerte illustrirt hätte. Meiner mit keinem Worte Erwähnung. Ganz ebenso vor einiger Zeit in der "Presse". Das scheint mir doch über alle Begriffe von Unverschämtheit, wenigstens in Deutschland, zu gehen! Klein Zaches von Hoffmann siel mir dabei ein. Meine Worte auf dem Umschlage sollen Herrn Ketterer wenigstens zu verstehen geben, daß ich nicht gänzlich sein »dupe« bin.

Von hier aus ist nur Trauriges zu melden. Wagner verläßt binnen acht Tagen seine schöne Villa, anderwärts Ruhe zu suchen in größerer Ferne. Zuvörderst in Benedig oder Florenz, Frau Wagner geht nach dem Verkauf und der Einpackung der Möbel nach Deutschland (Zwickau—Dresden—Berlin—Weimar). Karl Ritter war endlich, durch mich mit W. versöhnt, in voriger Woche hier. Aber wir

alle—Tansig—Klindworth (ein prächtiger, liebenswürdiger Mensch) — Ritter — meine Frau und ich vermochten wenig zu W's Erheiterung oder Zerstreuung zu thun. Immer Gewitterschwüle. Einige schöne Lichtpunkte waren die mehrmaligen Clavieranfführungen des "Rheingold" und der "Walküre". Klindworth spielt samos, hinreißend. Wagner sang alle Partien mit einer kolossalen Selbstvergessenheit, unter Auswand aller Kräfte. Von "Tristan" ist der zweite Act erst skizzirt. W. hat mehrere Monate nicht arbeiten können. Vom ersten Act ist die Partitur schon gestochen. Am 14. in Dresden n. e. "Rienzi" mit Kürzungen — am 16. z. e. M. "Lohengrin" in Wien. — —

Noch eins — Bringe doch in die Brendel'sche Zeitung die Notiz, daß Mad. Erard dem Componisten des "Tannshäuser" und "Lohengrin" einen wundervollen Flügel (I. Qualité) verehrt habe, und knüpfe daran eine erbauliche Bemerkung über den Enthusiasmus deutscher Fürsten und Unterthanen.

Ferner: vor Allem nuß jetzt Wagner's "Rienzi" ponssirt werden in der Presse, damit der Componist zu Geld komme, das er braucht, um weiter thätig zu sein, namentlich im gegenwärtigen Augenblicke. Das geht sehr leicht. Man muß den "Rienzi" nur mit Meyerbeer'schen Opern zussammenhalten und die relative Noblesse und sonstigen Vorzüge signalisiren. Ferner kann man auch auf das Praktische ausmerksam machen.

Bitte um baldige Antwort, sowie um Verschwiegenheit. Zerstöre mir nicht die Hoffnung, Dich in Berlin zu sehen, etwa aus Ärger über meinen Wortbruch! 68.

## Un Julius Stern.

Bürich, 9. August 1858.

Verehrter Herr und Freund,

Sie werden mahrscheinlich meinen, daß eine Cheftandsreise keine Sochzeitsreise ist und ich aus diesem Grunde nicht in den Fall kommen könne, Ihrem Institute auf's Neue den Glanz meiner übermäßig verlängerten Abwesenheit zu verleihen. Dennoch bin ich gezwungen, mich heute an Sie mit der Bitte um freundliche Beurlaubung Ihrer Clavierlectionsmaschine auf weitere acht bis zehn Tage zu wenden - bis zum 24. August. "Wegen nöthiger Reparaturen" könnte ich sagen — doch das würde, ernsthaft genommen, in's Unendliche geben. Der eigentliche, ziemlich triftige Grund ift der, daß meine Gegenwart in Zürich Wagner jetzt von wesentlicher Wichtigkeit ist, da er durch sehr traurige und complicirte, hier nicht wohl berührbare Berhältnisse zu dem Entschlusse gedrängt worden ist, Zürich aufzugeben und sich nach Italien zu begeben, wo er sich vor der hand in Benedig oder Florenz niederzulaffen gedenkt. Die Ausführung diefes Entschlusses geschieht, wenigstens was ihn betrifft, in den nächsten Tagen schon, und Sie werden mir gewiß nicht verdenken, daß ich mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, meinen geliebten Freund vor einigen Jahren wiederzusehen, gern die wenigen Stunden, die es mir vergönnt ift, mit ihm noch zuzubringen, ausbeuten möchte. Darf ich Sie übrigens ersuchen, von dem Mitgetheilten nichts an Dritte verlauten zu lassen?

Eine andere nahe liegende Verführung, Ihnen länger untreu zu bleiben, um das Berliozische Concert in Baden am 27. August zu genießen, hat diesmal wenig Reiz für mich, da meine Stimmung mich wenig empfänglich für "Kunstgenüsse" sein läßt. List und die Fürstin verlassen gegen den 22. August Weimar, um zunächst München zu besuchen. Demnach sind alle weiteren Gefahren, mich ein » bis in idem « begehen zu machen, ausgeschlossen. Höchst wahrscheinlich bin ich heute in 14 Tagen, Montag den 22. früh in meinen alten Functionen und begrüße Sie in der unegoistischen Freude, Sie in einem besseren status der Erholung und Ausstrischung zu sinden, als mich selbst, dem fremdes Leid die Muße sehr verkümmert hat. —

69.

## Un Julius Stern.

[Berlin,] 22. November 1858.

## Hochgeehrter Herr!

Indem ich zuvörderst gegen den büreaukratischen Ton, in welchem Sie als quasi "Vorgesetzer" plöglich wieder einmal mit mir zu reden belieben, meinen bescheidentlichsten Einspruch erhebe, gestatte ich mir, zunächst Ihre Ausmerfsamkeit auf eine Thatsache zu lenken, die ich nöthigenfalls mit mannigsachen, unwiderlegbaren Zengnissen bekräftigen kann, nämlich:

daß ich das Interesse Ihres Institutes bisher stets so gewissenhaft im Auge behalten, daß ich unter Anderem mein persönliches Interesse demjelben untersgeordnet, ja zum entschiedenen Nachtheise z. B. meiner fünstlerischen Carrière aufgeopfert habe.

In Gemäßheit unseres Contractes habe ich nach § 5 "im Falle zeitweiliger Behinderung die entfallenden Lectionen nachzuertheilen oder für Stellvertretung Sorge zu tragen". Ich denke selbstwerständlich nicht daran, besagtem Paragraphen einen »coup de canif« zu versetzen.

Was meine nächste Reise betrifft, zu der ich mich mit meinem Freunde herrn Concertmeifter Laub feit Längerem verabredet, nicht ohne Ihnen bei Eintritt des Wintersemesters hiervon Nachricht gegeben zu haben, wobei von Ihrer Seite fein Ginspruch erfolgt mar, so hängt beren Aufschub nicht von mir allein ab; doch werde ich fo rücksichtsvoll sein — eine Revanche ist damit nicht gemeint - Ihrem "Wunsch" - Befehle haben Sie mir nicht ju geben! - Rechnung zu tragen. Übrigens fteht es Ihnen für den entgegengesetten Fall frei, die suge Rache an meinem pecuniaren Wohlstand zu nehmen, daß Sie mir einen Stellvertreter à la Pflughaupt octropiren, beffen Honorirung die Entschädigung der von mir geleisteten Dienste übersteigt. Siergegen würde ich nämlich keinen Protest erheben. Im Übrigen scheint es mir schließlich, als ob ich die Tendenz jenes Abärgerungssystems, das Sie in jüngster Zeit gegen mich eingeschlagen haben, erriethe. Doch werde ich nicht dem Zeitpunkte vorgreifen, wo manches Unausgesprochene klar zu werden hat. Ich kann z. B. in diesem Augenblick mich noch nicht darüber erklären, warum ich Ihrer Appellation an meine "Loyalität" keine Folge geben kann und muß mich bescheiben, daß - Sie - mich gegenwärtig — für — einen — illopalen — Menschen austrommeln laffen. Doch dem praktischen Manne möchte ich 3. B. die Frage vorlegen, warum meine lette Excursion nach Hamburg nicht gang einfach als ein gewöhnlicher Behinderungsfall — etwaige Indisposition, die doch auch eintreten fann, jo ploklich, daß nicht einmal Zeit zu geregelter Stellvertretung vorhanden — den Intereffenten Ihres Institutes dargestellt werden kounte? Pflege ich mich nicht nach ermüdenden Nachtreisen mit unbeschädigter Kraft zu meinen contractlichen Kunctionen wieder einzustellen? Dem Longlen aber die andere Frage, ob das gewaltsame Berfahren, mit dem Sie mich gegenwärtig beehren, mit den mündlichen Besprechungen übereinstimmt, die bei meinem Butritt zu Ihrem Institute im Frühjahr 1855 zwischen uns stattgefunden? Um gerecht zu sein, gestehe ich zu, daß ich im vorigen Jahre allerdings von dem mir ausbedungenen Extraurland einen zu ausgedehnten Gebrauch, wenn Sie wollen, Migbranch gemacht habe. Sie haben Die schöne Aufgabe erfüllt, mir dafür meine "Bochzeitsreise" genügend zu verbittern, was ich Ihnen nicht nachtrage, cben wegen des Unterschiedes, der zwischen uns stattfindet. -Auf den Geldpunkt zurückzukommen, fo gebe ich Ihnen mein Wort, daß ich meine Stellvertretung so honorire, daß Sie - meine Leistungen - nicht zu theuer bezahlen! Für den gegenwärtigen Fall bin ich übrigens gern felbst zu einem bedeutenden Geldopfer bereit, falls fich die projectirte fleine Reise - höchstens zwölf Stunden Berfäumniß - nicht aufschieben laffen sollte. Die gegenwärtigen Jahre sind mir zu wichtig für ben Zweck, mich zu einigem Rufe in der musikalischen Welt zu bringen, gumal es meine Sorge fein muß, mir eben später anderswo,

 $<sup>^{1}</sup>$  Bülow's (Bejanunthonorar betrug zuerft 300, įpäter 400 Thaler jährlich.

als in der Stadt, in der Sie leben, eine Art Existenz zu gründen. Hochachtungsvoll ergebenst

H. v. Bülow.

70.

Un Eduard Caffen (Weimar).

Danzig, ce 12 décembre 1858.

Cher ami,

J'ai un drôle de service à vous demander en toute hâte.

Je viens de voir à Kænigsberg hier un lieutenant Bering, assez gentil garçon, beaucoup lié avec le frère de Bronsart. Il m'a supplié de lui faire savoir des nouvelles de sa sœur, M¹¹º Anna Bering¹ qui étudie à Weimar, comme je suppose chez les Milde. A-t-elle du talent, a-t-elle débuté déjà, débutera-t-elle, comment la trouve-t-on etc. Voilà ce qu'il serait bien aise d'apprendre et ce que moi je serai bien aise de lui communiquer grâce à votre amabilité. N'est-elle pas touchante cette confiance que je mets en vous tout particulièrement en vous ennuyant de ceci?

Je vous serai bien reconnaissant, si vous vouliez bien me répondre à ce sujet, NB. per express, sous l'adresse: Kænigsberg i. Pr., Hôtel de Prusse, où je re-serai jeudi le 16 Décembre. Je n'ai point le temps d'ajouter un mot. Laub n'aime pas la correspondance et nous avons presque chaque jour un concert à donner.

Kænigsberg et Danzig sont du reste un pays fameux pour les virtuoses. C'est vierge, comme on ne saurait

<sup>1</sup> Wirkte später als Gesangslehrerin in Königsberg.

s'imaginer! Nous avons fait la semaine passée chacun pour sa part trois cents thaler net. Nommez-moi des villes, où ceci est » faisable «!¹ Adieu et pardon de l'ennui que je vous cause. Composez de belles choses, c'est-à-dire, portez-vous bien et composez!

71.

Un Bernhard Commann (Weimar).
[Berlin, Weihnachten 1858.]

Lieber Cogmann,

Du wirst doch nicht am Ende geglaubt haben, daß ich unsere alte Verabredung vergessen? Oder wirst Du mir

1 Ein damals in einer Danziger Zeitung erschienenes Gedichtehen darf hier wohl eingefügt werden, da es den durch die beiden Künstler hervorgerusenen Eindruck charakterisirt.

#### Junker Bulom, Junker Bulom.

Wenn im Sommer von den Zweigen Schaft ein tuft'ger Sängerchor, Thut mit bestem Klang im Reigen Sich ein Bögtein oft hervor.

Immer frisch die kleine Kehle, Schmetternd in den Tag hinein Singt's, daß ihm kein Ramen fehle, "Junker Bulow" bell und fein.

"Junker Bulow, Junker Butow" Sang und faß im grünen Laub. Grünes Laub und "Junker Bulow" Burben ichnell bes Winters Raub.

Sat der Räuber fich besonnen? Zwang ihn eine fühne Hand, Daß er nun zu unf'ren Wonnen Gibt vom Sommerraub ein Pfand?

Sieh in gasdurchstrahlten Räumen: "Junker Bulow" ichon bereit, Zu verloden uns zu Träumen Bon der süßen Zommerszeit.

Daß man nichts zu miffen wähne, 3ft auch "Laub" jogteich zur Stell'.

Säufeln Blätter? Alöten Tone? Raufcht melodifch nicht ein Quell?

Tenn das Alles fingt und klingt so Turch das "Laub", —wie lauscht das Tbr! Und wenn's fill wird, — zaubert "Bülow" Kene Wunder uns hervor.

Malt in brausenden Accorden Uns die wild bewegte Fluth, Wie sie unterm Merresspiegel Und im Menschenherzen ruht.

Wiegt auf weichen Toneswellen Sauft uns ein im goldnen Rahn; Paradiese zieh'n vorüber, — Die wir nie im Leben sah'n.

Und dazwischen füße Stimmen, Wechselnd Luft und Traurigkeit; D man merkt's bei "Junker Bülow", Taß sein Spiel von Lifzt geseit.

Merkt's, und faßt das kleine Wunder, Daß ganz offen, frank und frei Unf're Liberalen fagen: "Kür den Junker nehmt Partei!" fluchen, daß ich den bogenführenden Theil Deines Leichnams dazu zwinge, eine Feder in die Hand zu nehmen, um mir auf diese Zeilen zu antworten?

Wahrscheinlich findet mein zweites Attentat-Concert, wie's der große Meister nennt, wieder am 14. Januar statt. Gewiß ist der Tag noch nicht — ich hielte gern sest daran, wegen eines Louismäßigen Aberglaubens, mit dem ich behaftet bin — denn es mangelte bisher die Zeit, die erforderlichen Schritte zu thun. Erst vergangenen Mittwoch bin ich von der ost und westpreußischen Concertreise, auf der wir, nämlich Laub und ich, vom 6. bis 20. December zehn recht seidliche Concerte gegeben haben, zurückgekehrt, und ich befinde mich in einem entsehlichen trouble weihnachtlichen und neujahrlichen Genres. Kurz, jedenfalls gebe ich, da es mir meine Mittel erlauben, 150 Thaler wegzuschmeißen, Mitte Januar mein Orchesterconcert, und versprochenermaßen rechne ich auf Deine Mitwirkung.

Was magst Du nun spielen? Deinetwegen wäre es mir am liebsten, ohne Rücksicht auf das Zukunftsartige des Programms, Du wähltest die für Dein samoses, einziges Talent dankbarsten Stücke, nur, wenn ich bitten darf, nicht zu lang. Bin ich doch selbst schon genöthigt, des äußerslichen Erfolges wegen, eigenhändig ein classisches Concert zu spielen, nämlich das nicht sehr lange G dur von Beethoven Op. 58 mit Zukunftscadenzen von mir. Nun muß eine symphonische Dichtung von Liszt natürlich dran, etwas von Wagner und Berlioz. — Mache mir baldmöglichst Deine pring Frage auch Liszt um Rath! Ist von ihm vielleicht ein Lied für Rosa mit Cello vorhanden? — —

Parbon wegen der Eile und des sans-façon dieser Zeilen. Grüße mir Cornelius und Lassen bestens, welchem letzteren ich für seine neuliche prompte Antwort herzlich danke. Er hat damit einem Dritten große Freude gemacht.

Wenn Du Zeit hast, schreibe mir auch über Cornelius' Opernschicksal. Mit Entzücken höre ich, daß die gute Sache im Kampfe gesiegt hat 1. Ist schon Wiederholung gewesen?

Laß also baldigst hören, was mir noth thut. — —

72.

Un frau von Milde (Weimar).

Berlin, 31. December 1858.

Hochverehrte Frau,

Wiederum verbinde ich mit meinem ergebenften Glückwunsch zum neuen Jahr eine große, große Bitte, die Sie vielleicht einem Ihrer treuesten Verehrer nicht abschlagen werden. Ich will auch diesmal das Zukunftsjahr mit einem Zukunftsconcerte einweihen. Wollen Sie dieses mit Ihrem unvergleichlichen Gesange schmücken, das Verliner Publikum entzücken, die böswilligen Anti-Lisztianer berücken, kurz, alle Parteien beglücken?

Das wäre sehr gütig und sehr liebenswürdig, und ich küsse Ihnen im Boraus den Saum der Bolants Ihres Concertsleides!

Die bereits vor Langem zugesicherte Mitwirfung des Baritonisten Cosmann überhebt mich diesmal — zu meinem künstlerischen Bedauern, — der unbescheidenen Bitte an

<sup>1</sup> Tas war bekanntlich nicht der Kall. Die zweite Aufführung des "Barbier von Bagdad" fand erst Zahrzehnte später statt.

Thren Herrn Gemahl um ebenfallsige Unterstützung meines Concertes. Vielleicht kostet es den Herrn Generalintendanten, an den ich soeben geschrieben habe, nun nur noch die Mühe, bei seiner Genehmigung ein einziges Auge zuzudrücken.

Was das Programm betrifft — ich bin so ungenirt genial, Ihre freundliche Zusage schon zu anticipiren — so erlaube ich mir, gnädige Frau, Ihnen folgende Vorschläge zu machen.

Etwa im ersten Theile die Arie des ersten Actes aus Berlioz' Cestini, die Sie so meisterhaft zur Geltung bringen, und im zweiten das Stück, welches Sie nicht blos am schönsten, sondern auch überhaupt am einzigsten interpretiren: das Gebet der Elisabeth; und zum Schluß vielleicht zwei Lieder von Liszt, an denen mir sehr viel gesegen wäre. Ist Ihnen das genehm oder bevorzugen Sie Anderes desselben Styles? Mit dem Gebet der Elisabeth werden Sie außerdem noch ein gutes Werk für Frl. Johanna thun, (der ich deßhalb Billete zusenden werde), und sie über die Unsangbarkeit der Musik ihres Onkels einigermaßen aufflären. Die Proben zum Lohengrin sollen nämlich auch von ihrer Seite nicht ohne entsehliches Gejammer hierüber ablausen. —

Meine Frau, die leider etwas angegriffen und matt ist, läßt sich Ihnen auf's Herzlichste empsehlen und bedauert nur, Ihnen bei uns keine bequeme Wohnung andieten zu können. Wenn Sie aber vorlieb nehmen wollen, so würde sie natürlich entzückt sein.

Indem ich mich Ihnen mit der Bitte, mich bald mit einer Antwort erfrenen zu wollen, empfehle, habe ich die

Chre mich zu zeichnen in aufrichtigster Verehrung und Bewunderung Ihren gang ergebenen Diener.

73.

Un Alexander Ritter.

[Berlin.] 31. December 1858.

Liebster Sascha.

In fürchterlicher Saft meinen herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr als Einleitung zu dem: wenn Du nicht blos Ritter heißest, sondern auch ein Ritter bist, so fordere ich Dich auf, zu meinem zweiten Orchesterconcerte am 14. Januar 1859 in der Singakademie zu erscheinen, auch mitzugeigen, was besser ist als applaudiren. Meine neuliche oftpreußische Concertreise ist auch pecuniär von so schönem Erfolge begleitet gewesen, daß ich 200 Thaler liegen habe, welche ich in diesem neuen Attentat zu vernaschen gedenke. Bernasche auch Du zu diesem Zeitpunkte Giniges in Eisenbahndroschken u. f. w., und stehe mir bei!

3deale. Fauftouverture. Corfarouverture. | Bioloncelloconcert (Cogmann). Gebet ber Elisabeth. Celliniarie. Lieder Beethoven's 4. Clavierconcert — G dur von Lifst (Fran von Milbe).

Tentirt Dich's, oder ift's zu wenig, zu simpel? Grüß Bronfart und Draeseke. Empfiehl mich den Deinigen bestens, auch von Seiten meiner Frau, und gib Antwort, wie ich sie mir wünsche, zum neuen Jahr. Das soll ein gutes Omen sein. Abien Lieber. Dein alter Hauspianist.

Auszüge aus Briefen franziska von Bülow's an ihre Tochter.

[Mitte Januar 1859.] - - Einestheils gingen Die Tage in solchem bedeutungslosen Einerlei dahin, daß ich nichts mitzutheilen hatte, anderntheils wollte ich das Concert vorüber lassen, um Dir darüber zu berichten. Das Programm (ich hatte kein gedrucktes) war erstens: Duverstüre von Berlioz (Corsar von Byron) — Clavierconcert von Beethoven, Edur, von Hans über allen Ausdruck schön und vollkommen ausgeführt. Arie von Berlioz, Frau v. Milbe. Die Ideale, symphonische Dichtung von Liszt. Zweiter Theil: Introduction zu Lohengrin. Gebet aus Tannhäuser, Frau v. Milbe. Die Liebessee von Kaff, Biolinconcert, von [Ludwig] Strauß aus Wien vortrefslich gespielt. Barcarole von Schubert und Loreley von Liszt, Frau v. Milbe, Clavier begleitet von Hans. Duvertüre zu »Les francs juges« von Berlioz.

Es dauerte bis 10 Uhr. Es war ziemlich voll. Sans' Spiel wurde fehr applaudirt. Die Ideale mäßig, worauf ftark gezischt murbe. Da trat zu unser aller Entseben Sans gang vor an's Orchester und sprach laut: "Ich bitte die Rischenden, den Saal zu verlassen, es ist hier nicht üblich, zu Bifchen!" Du kannst Dir den Gindruck benken. Allein wenige Augenblicke darauf stand Sans mit dem Taktstock in der Sand am Bult und dirigirte das nächste Stud, als fei nichts vorgefallen. Prinzeß von Preußen verschwand aus ihrer Loge, da es eben 9 Uhr war, wo sie zum Thee empfängt; Bring George blieb im Sintergrund. Es lag eine ängstliche Schwüle auf der Versammlung; man erwartete eine Erplosion. die jedoch nicht erfolgte. Lohengrin, die Milde und Strauß wurden vielmehr sehr applaudirt, und man ging aufgeregt. aber ohne Beiteres nach Hause. Sans und Cosima soupirten mit der Milde im Hotel. Wohlers und Dumoulin brachten uns nach Sause; ersterer ift ein guter, Sans boch attachirter Mensch und benahm sich hübsch. Kroll fiel fast in Ohnmacht - benn was Sans gethan, war unerhört und unstatthaft. Er ist aber aanz vergnügt und hat von Glück zu sagen, so weggekommen zu sein; die Rritiker werden es aber schon nachholen. Rreug=, Bolks= und Rationalzeitung follen bos fein, die Bog, die ich eben las, geht glimpflich genug barüber hin. Wenn nicht meistens Freibillets gewesen, so mare es auch nicht so gegangen, besonders nachdem Prinzeß fort war. Das Orchefter ging unter seiner Leitung vortrefflich. Nun ift die Milbe, Straug und Brendel (aus Leipzig) noch ba, und fie find so beschäftigt, daß man fie taum zu sehen

bekommt. Eosima kam gestern Abend nach dem Theater; Hans war bei Lasalle, von wo er erst nach 3 Uhr heute früh zusrück kam. —

17. Januar 1859. In Weimar ging es ebenfalls musifalisch stürmisch zu. Cornelius' Oper unter Liszt's Direktion
erhielt Zeichen des Mißsallens, die Liszt veranlaßt haben, die Direktion der Oper nieder zu legen Dingelstedt soll Intriguen gemacht haben; es war mir immer wahrscheinlich, daß die Dinge nicht lange gehen würden. Morgen ist zum
ersten Male Lohengrin, und der Lärm wird in der Kritik erst recht angehen. — Daß die Menschen sich so häßlich anseinden, so unschön sprechen, schreiben, handeln, um der Kunst des Schönen, Harmonischen willen! —

Hand grüßt; er ist morgen bei v. d. Heidt, Minister, und geht auch heute zu Gruners; es ist gut, wenn er sich jetzt nicht versteckt, wo alle Blätter und viele Leute sich noch skandalisiren; so geht das Gerede, das immer fatal ist, eher vorüber. ——

[Ende Fanuar 1859.] Ich habe so lange nicht geschrieben, daß viel nachzuholen ist. Zuerst der lieben Bettina swon Urnim] Tod. Sie starb in der Nacht vom 19. zum 20. Januar. Ich war unwohl, konnte nicht hinauß; die Töchter gingen gleich nach Wippersdorf, wo man auch die Mutter begraben hat. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Obwohl ich sie schon so lange nicht mehr sah, hat mir ihr Tod doch einen sehr wehmüthigen Eindruck gemacht. Ich denke ihrer mit warmer Liebe, mit Bewunderung ihres Geistes, ihres liebevollen Herzens, ich freue mich, daß ich seinent, einst in naher Verdindung mit ihr lebte, und der Winter in Weimar mit ihr gehört zu den liebsten und besten meiner Ersinnerungen. —

Bon der Geburt eines Prinzen wirst Du gehört haben — man war sehr ängstlich, doch geht Alles gut; die vershängnißvollen 14 Tage, wo der Prinzessin der Tod prophezeit war, sind glüdlich vorüber und die weiße Frau, sowie der Wahrsager haben sich als falsche Propheten erwiesen, Gott sei Tank! Politisch geht auch Alles gut. Der Prinz und seine Minister regieren mit fester, sicherer Hand, mit Einsicht und Mäßigung. Er sagte neulich: so wie sein Vater das Jahr 1806, Preußens tiesste politische Erniedrigung nicht vergessen und die Wiederkehr zu vermeiden gestrebt, so sei es seine Ausgabe, eine Wiederkehr von 18 unmöglich zu machen; nicht durch Despotie,

aber indem er dem Bolfe feine Urjache dazu gebe. Jest droht Napoleon durch Sardinien mit Österreich Krieg; man ist hier kriegslustig gegen Frankreich, hoffentlich kommt es nicht dazu.

10. Februar 1859. Sans' Concert, das ich Dir beschrieben, hat schlimmere und nachhaltigere Folgen gehabt als ich damals ahnte. Er ift mit einer Erbitterung, Sak, Neid und Gemeinheit angefallen und verfolgt worden, von der man sich feine Vorstellung machen kann, wenn man es nicht erlebt hat; und noch hört es nicht auf, gestern war ein Schmähartifel in der Reitung. Noch vor seinem Concert hatte er versprochen. im Domchorconcert zu spielen, am 22. Es war befannt, daß man ihn auspfeifen, ihn beschimpfen wollte. Freunde, mohlmeinende anonyme Briefe von allen Seiten: er folle gurudtreten. Er that es nicht, spielte zwei große Sachen von Bach und Beethoven auswendig, schöner als je - und es geschah nichts, was insofern vorauszusehen war, als ein durchaus vornehmes, elegantes Publitum und ein mehr geiftliches Concert dazu keine Gelegenheit bot. Wie mir Bock fagt, war es fo voll. weil die Erwartung eines Standals Viele hinein gelockt hatte. Eine öffentliche Abbitte an das Bublifum, die er thun follte. worum er beschworen wurde, that er natürlich auch nicht. Vielmehr wird er am 24.—25. ein abermaliges Orchesterconcert geben — indeß scheint es, daß Liszt felbst dazu hertommen und feine Ideale, das ausgezischte Stud, birigiren wird, und dann werde ich mit mehr Muth und Ruhe dem Sturm entgegensehen, ben bas Gewicht feines Namens und feiner Berfonlichkeit beschwören wird. Gleich darauf geht Sans mit Cosima nach Brag, wohin er eingeladen ift, ein Concert mit neuerer Mufif zum wohlthätigen Zweck zu dirigiren; und von da gehen sie hoffentlich nach Paris, denn es wird Zeit. jett aus allen diesen Widerwärtigkeiten beraus zu kommen. hans fieht elend aus, ift aber nicht frank bis jett. - -

#### 74.

Un feodor von Milde.

Gilig!

Berlin, 19. Januar 1859.

Hochgeehrter Herr und Freund,

Ich habe fo lange gezögert, Ihrer Frau Gemahlin meine dankbarfte Schuld für ihre Reisekosten abzutragen,

weil es mir so erbärmlich vorkam, Ihnen nur eine so überaus geringfügige Entschädigung anbieten zu können. Entschuldigen Sie gütigst mit dem Inhalt auch die papierene Form, welche die Versendung heischt.

Meine Concertnachwehen waren so überaus zahlreich, daß ich eigentlich noch gar nicht zum Aufathmen, zum Danken für den mir gewordenen Genug, zum Schwelgen in den doch vorwiegend angenehmen Erinnerungen gelangt bin. Entschuldigen Sie mich defhalb doch gütigst bei Ihrer Frau Gemahlin, daß ich mir noch nicht habe die Freude machen können, ihr brieflich ausführlicher für ihre unendliche Liebenswürdigkeit zu danken. Ich werde es bestimmt in einigen Tagen thun. Vorläufig ist noch ein Ungewitter am Himmel. Nächsten Sonnabend spiele ich in ber "von mir" entwürdigten Gingakademie (Boff. Btg. vom 19. Januar als Beigabe jum Domchorconcerte zwei Stücke von Bach und Beethoven. Da das Berliner Bublifum in jeder Nummer jeder Zeitung täglich gegen mich aufgehett wird, und zwar mit den unverblümtesten Phrasen: mich bei jedem perfönlichen Auftreten gründlich auszuzischen, so bin ich ein wenig gespannt auf das Benehmen Er. Majestät des Pobels am nächsten Sonnabend 1.

<sup>1 &</sup>quot;Ter Publicijt" vom 22. Januar 1859 kündigt an: "Herr Hofpianist v. Bülow wirtt heute Abend in einem Concerte des Domschors mit, und es geht das Gerücht, daß eine Anzahl Besucher dieser Concert Soirée eine Temonstration gegen Jenen, als Revanche sür die heraussordernde Haltung desselben in seinem letzten Concerte beabsichtigen".

Die "Preußische Zeitung" vom 25. Januar 1859 schließt ihr Fenilleton wie folgt: "Um von den ausfüllenden beiden Instrumentalwerten Goncert im italienischen Styl von Seb. Bach und Bariationen Op. 34 von Beethoven) noch zu sprechen, so genügt

Die politischen Zeitungen sind übrigens voll vom Lobe Ihrer Frau Gemahlin. In allen heißt est im Opernhause gastiren! Falls die Fürstin Wittgenstein Ihnen die betreffenden Aktenstücke noch nicht mitgetheilt hätte, so schreiben Sie mir sogleich, und ich werde mich beeilen, die Recensionen sammt den dieser Tage erscheinenden, hoffentlich Notiz nehmenden Theaterzeitungen Ihnen zusussenden.

75.

Un Alexander Ritter (Dresden).

Berlin, 31. Januar 1859.

Liebster Sascha,

"Habt Dank, Ihr Lieben von Brabant", boch ich bin leider nicht müßig, die Fahrt zu Euch zu thun. Die Reise nach Paris ist auf Ende Februar festgesetzt; da muß ich bis dahin sleißig sein, und das Métier im Conservatorium vor Allem nicht vernachlässigen — von wegen der Wohnungsmiethe (100 % vierteljährlich). Ferner — und dieses ist das Hauptmotiv — bereite ich zum 14. Februar mein drittes Orchesterconcert vor, in welchem die Ideale eine Wiedersholung erleben werden. Ist das nicht rührend? Aber wie mit warmem Herzen, so hab' ich's auch mit kaltem Kopse beschlossen. Die Wuth der Gegner muß einen Ausbruch

es eigentlich anzugeben, daß die Ausführung derselben in der Hand des Herrn von Bülow war. Wenn wir aber hinzufügen, daß derselbe vielleicht nie so schön in Berlin gespielt hat, wie diesen Abend, so wird es erklärlich, weßhalb das Publikum mehr denn einmal — besonders aber nach dem Adagio des Bach'schen Consertes — nahe daran war, die in diesen Concerten einmal eins geführte Sitte, nicht zu applaudiren, durch laute Beifallsspenden zu durchbrechen."

finden — es ist noch so gewitterschwül, und ich muß bis an's Ende muthig oder frech bleiben. Ich gebe dem Pack Gelegenheit, sich zu rächen — ohne Provocation erleichtere ich es ihnen auf alle erdenkliche Weise. So muß es sein. Übrigens, wer nichts wagt, gewinnt nichts, und jest gerade muß die Sache auf's Üußerste, der Nampf zur Entscheidung getrieben werden. Dich brauche ich dazu, und ich bitte Dich nicht, nein ich besehle Dir, zum Tage der Schlacht einzutreffen. Es wird Bösen und Guten eine kolossale überraschung bereitet werden. Vorläusig darf ich absolut nichts verrathen.

Du wolltest mehr Broschüren haben. Ich schicke Dir sechs; nicht aus Geiz beschränke ich die Zahl. Du mußt deren in Dresden überall bestellen. Das wirft weit mehr auf die große Öffentlichkeit. Man erhält das Aktenstück auf dem gewöhnlichen buchhändlerischen Bege. Gott — wenn nur ein halb Duzend, was sage ich, ein viertel Duzend entschlossener Kerle wie Du hier wären, es ließe sich Manches zuwege bringen, was ich allein bei meiner, jezt jedem Schorusteinseger bekannten, in ihrer Unpopusarität ungemein popularisirten Persönlichkeit schlechterdings nicht persönlich besorgen kann. Was läßt sich mit solchen lauen Orgeademenschen wie S. u. Comp. dagegen hier ansangen? Nicht das Simpelste, Unschwierigste. Solch anonymes Thierchen will sich nicht compromittiren! Pfui Teufel!

Hierbei auch einige Concertprogramme. Ich hoffe, Du und Sigurd's Vater 2 sammeln sie. Soll ich Dir vom

<sup>1</sup> Bon Mützelburg. Bergl. "Schriften", €. 276—277.

<sup>2 &</sup>amp;. Draciete, Componist der Oper "Zigurd".

Lohengrin! erzählen? Es ist eigentlich langweilig, kalt zu referiren. Und ich komme dabei so leicht in eine mir nicht zuträgliche Erhitzung. So viel - die Aufführung war eigentlich recht schlecht, aber doch viel erträglicher als die des Tannhäuser. Taubert nahm die Tempi meift gu rasch, aber doch nicht zu empfindlich verkehrt. Die Striche waren zum Theil mörderisch und auch ungeschickt, aber boch im Interesse des äußerlichen Erfolges nicht gang verwerflich. Um besten im Gefang Elfa — Frl. Wippern — (prachtvolle Stimme, musikalische Sicherlieit) und Formes als Lohengrin. Der lettere hatte die große Anständigkeit, ungerufen auf meine Bude zu rücken, mir feine Partie vorzusingen und um meinen Rath zu bitten. Ich habe dem Kerl einige Bemerkungen gemacht, die er den Wit hatte, fich hinter die Ohren zu schreiben, und die sich schließlich rentirt haben. Übrigens fingt er die Rolle mit unerwarteter Luft und Liebe, die Erzählung im britten Afte fogar gang vortrefflich. Die Wagner füperb als Schauspielerin ich habe nie eine folche Virtuosität des Scheines von Genialität gefehen. Alle Stellungen fo ichon, daß man sie hätte mögen plastisch verewigt sehen! Dagegen der Gefang zum Theil recht scheußlich, mit Ausnahme der ersten beiden Scenen des zweiten Actes, in denen manches Gute

<sup>1</sup> Erste Aufführung in Berlin am 23. Januar 1859. Bergl. "Schriften", S. 277—278. In einem, im Bagner-Museum zu Gisenach befindlichen, vom 10. September 1858 datirten Briese äußert Bülow: "Nachdem nun Sondershausen und Wien mit dem Lohensgrin vorgegangen, hat sich auch das vorsichtige Berlin zu dieser Oper entschlossen, und soll dieselbe Ende November mit großem äußeren Auswande — innerer ist leider nicht vorhanden — in Seene gehen." Die R. Z. f. M. berichtet u. A.: "Die Introduction, die jüngst in der Singakademie in dem Orchesterconcerte des Herrn v. Bülow rauschenden Beisall fand, ging spurlos vorüber."

überraschte - viel punktirt. Sehr emporend mar ber Heerrufer des Herrn Pfifter, der fich Alles in die Tenorlage dergeftalt überset hatte, daß der ganze Bart zur Unfenntlichkeit verunstaltet worden ist. Fricke recht aut -Rranje genügend. Chore weniger schandbar als gewöhnlich, Orchester stellenweise recht liederlich oder lüderlich. Was Die Aufnahme anlangt, so ist dieselbe als eine weit gunstigere als die des Tannhäuser zu bezeichnen. Stürmischer Hervorruf nach jedem Afte - die tiefste Andacht und Aufmerksamkeit während der Akte - wenn applaudirt wurde, verbat man sich das, weil man offenbar sich keine Note entgehen laffen wollte. Zwei ausverkaufte Vorstellungen find gewesen - für die vier nächsten alle Billets vergriffen. Nächsten Freitag die dritte, Montag die vierte. - Kritik jo erbarmlich, daß fie fich einen furchtbaren Stoß in den Augen der Majorität des Publifums gegeben hat. Sier . sende ich Dir die zweite — die von Kossak ist leider nicht wie ich erwartet hatte, als ich ihm neulich mit der Milbe und Hilbebrandt ein famoses Diner bei Schott arrangirt. Die beste ist die aus der Börsenzeitung - folgt gleichfalls bei. Die habe ich eigentlich erzwungen, nicht durch Liebens= würdigkeit, sondern durch persönlichen Terrorismus. An die Redaction dieser Zeitung hatte ich wegen einer Infamie über mein Concert eine Quafi - Herausforderung geschickt; darauf spielt der Eingang an. - So - jest muß ich schließen; habe noch an Deinen Bruder, der mir gerade heute auch einen entzückenden Brief geschrieben, an Wagner, List und Geringere zu schreiben. - -

[P. S.] Schreibe doch Deinerseits auch eine Broschüre. Es muß jetzt gehörig losgehen. Benützen wir die Gährung des Augenblicks. Ein Glück ist es, daß ich den "Hofpianisten" schon seit zwei Monaten habe; nach dem "Attentate" vom 14. Januar wäre er schwerlich eingetroffen. Kannst Du die Lohengrinkritik aus der Börsenzeitung nicht in Dresdener Zeitungen abdrucken lassen? —

Nächstens mehr. Antworte Deinerseits und lege die Hände nicht in den Schooß.

76.

Un Robert Radecke (Berlin).

Berlin, 3. Februar 1859.

Lieber Herr Radecke,

Sie haben mir zwar in der jüngsten, nicht eben sehr rosigen Zeit für mich — wo ich es von Ihrer Seite wirklich fest erwartet hätte — keines jener einkachen Zeichen kunstsgenössischer Sympathie gegeben, die einem, wenn auch gegen die Angriffe des Pöbels gut gewaffneten Pelze wohl thun können, und die man deßhalb mit Behagen in Empfang nimmt. Nichtsdestoweniger will ich meinerseits mich nicht davon dispensiren, Ihnen mein Wort des Dankes für den Genuß des heutigen Abends zu sagen.

Ihre Aufführung des Rubinstein'schen "Ocean" war eine ehrenwerthe That des Muthes unter den gegenwärtigen Berhältnissen. Sie haben das Werk meisterhaft einstudirt — es war eine brillante Leistung.

Nicht minder muß man Ihnen verpflichtet sein, für die schöne Vorführung der beiden herrlichen Gesangstücke von Beethoven, mit welcher Sie sich ebenfalls ein wahrhaftes Verdienst erworben haben. Die Meeresstille hat mir heute einen viel würdigeren Eindruck gemacht als bei der Auf-

führung durch \* vor einigen Jahren. Vielleicht bekehrt die Zeit Sie doch nach und nach — erschrecken Sie nicht! — zu meiner Ansicht, daß wir dis zu einem gewissen Punkte gegen einen gemeinsamen Feind: den der Stumpfsinnigkeit, Schlafsheit, Seichtheit und Philisterbosheit zu kämpfen haben. Sigentlich gibt's doch nur zwei musikalische Parteien: die Leute, die nichts können, und die Leute, die was können.

In aufrichtiger Hochachtung und Theilnahme Ihr ergebener H. v. Bülow.

77.

Un die Fürstin Caroline Sayn-Wittgenstein.
Berlin, ce 10 février 1859.

J'ai à vous annoncer que le concert de Berlin vient encore de subir un nouvel ajournement. L'orchestre de Liebig est occupé à deux bals le 24 et le 25 — chez le Prince-régent et le ministre de la guerre. Quoique on ne commencera pas avant neuf heures du soir, il faudrait cependant presser la marche du programme, ce qui offrirait bien des inconvénients. J'ai fixé le 2 décembre musical — que le St. Esprit le rende tel — à samedi 26 février, ou lundi le 28 au plus tard.

On n'ébruitera absolument rien de l'arrivée du cher maître et tous les préparatifs seront faits sourdement, comme dans une conspiration politique. Il n'y a que Weitzmann dans le secret, et je me fais garant de son silence — extraordinaire; ordinairement il parle déjà bien peu.

En attendant j'ai envoyé — anticipant la permission de Liszt — les *Ideale* à Damrosch qui fera copier les parties et servira l'œuvre à son public encore dans le courant du mois. Que ne disposons-nous d'une demidouzaine de soldats comme Damrosch! Bon Grand ne devrait accepter comme élèves, ne devrait même recevoir à l'Altenburg que des individus, sur l'activité et la persévérance desquels on pourrait compter.

Notre cause est très élevée! Bien que nous ne pensions guère vouloir changer le monde, ni même amoindrir le nombre des sots et des méchants, nous tendons cependant à poser des limites au terrorisme de la vile multitude. Certes le »mob« restera toujours le même - les Beethoven, Liszt, Wagner, Berlioz ne trouveront jamais et nulle part des l'abord - pour ne pas dire de leur vivant — l'admiration universelle à laquelle ils prétendent à juste titre. Mais il s'agit d'ôter à la foule lente, tardive et inerte les auxiliaires dans la soi-disant » Intelligenz«, qui les confirment dans leur ignorance dédaigneuse. Il s'agit de ressusciter les enthousiastes, les fanatiques, phalange toujours prête à la lutte contre les démagogues, forçant le progrès avec effraction, violant les respects vieillis, attentant sans cesse ce qui résiste, ébranlant, souffletant, assassinant au besoin. Quelques gouttes de sang (»impur«), versées à propos, ne feraient pas tort à la cause. Dieu sait que je n'ai pas évité les occasions d'en venir là. Mais y a-t-il des duels loyaux possibles entre le parti chevaleresque et le parti manant? Ma plume se redresserait, si je voulais l'employer à raconter les expériences que je viens de faire au sujet des lâchetés incroyables de nos adversaires! Cependant je persiste — quelques gouttes de sang ne feraient pas

mal, pas mal du tout. Il faudrait trouver quelque occasion exquise, précieuse! — —

Je suis prêt à me ranger de votre avis pour écarter l'idée d'un but de charité. Mais vos craintes, Madame, étaient sans fondement aucun. La » Berliner Künstlergemeinde«, que j'avais en tête, est une société assez bien vue, n'hébergeant aucune »persona ingrata« politiquement parlant: elle arrange un bal chaque année, une espèce de fête artistique à laquelle des célébrités reconnues prennent part. Tout dernièrement elle avait organisé des représentations de tableaux vivants (de l'histoire sainte d'après les grands maîtres classiques) fort courues au königl. Schauspielhaus. Mon ami Mützelburg (l'auteur de la brochure) y faisait les honneurs aux princes, qui fréquentaient assidûment (à Noël) ces représentations. Mr. de Hülsen avait accordé à l'association une protection assez exceptionnelle, car les recettes étaient employées au profit de la » Künstlergemeinde« elle-même, à sa » Krankenkasse« etc. -Ainsi donc, il n'y aurait à voir dans mon projet moins que du feu - rien que de ce qu'il y a de plus négatif, de plus neutre, »du blanc et du noir«. Cette explication n'est qu'un épilogue—ce n'est pas un prologue. J'ai, à l'heure qu'il est, abandonné ma première idée. Mais à cette occasion - pourrais-je vous demander une chose?

Ayez la grâce de prononcer toujours franchement vos volontés. Servez-vous, je vous en conjure, à mon égard, un peu plus souvent de l'impératif catégorique — je ne suis pas comme Pohl; j'aime quand on m'octroie —

dans le sens allemand du mot — ce qu'on veut et ce qu'on préfère. Si d'un côté j'aime à despotiser et à tyranniser, j'aime autant à être despotisé, et je crois ne pas faire de fausse conclusion, en déduisant mon talent d'obéir de celui de commander. Ce n'est que sur ce point là que je tiens du militaire et du jésuite. Ainsi donc, n'est-ce pas, à l'avenir, jugez-moi digne de partager vos points de vue sans discussion, en me les communiquant en guise d'ordres. Fi du gaz parlementaire là, où luit le soleil de l'intelligence! —

Comme pour me donner un démenti — je vais vous faire la guerre pour l'Héroïde funèbre au concert de Prague. Quelque peu sourd-aveugle que je sois à l'égard des sublimes beautés de détail renfermées dans ce poëme, il est cependant celui, pour lequel je professe le moins d'enthousiasme. Si je ne me trompe, Liszt lui-même fera un jour quelque autre morceau dans la même donnée, qui sera bien plus majestueux et bien plus riche, qui, de notre temps, dans des proportions plus gigantesques sera ce que du temps de Beethoven était l'Adagio de sa Sinfonia eroica. Je ne conseillerais l'Héroide que dans des endroits, où les autres poëmes sinfoniques seraient déjà si populaires, qu'il n'y aurait plus d'autre choix à faire. J'excepte cependant le cas, où l'on pourrait en faire le mariage avec la Hungaria. Alors à la bonne heure. Pour Prague — j'aimerais bien le Mazeppa. Vous saurez mieux que moi, Madame, lesquelles des symphonische Dichtungen n'ont pas encore été entendues là-bas. L'» Héroïde« comme » Ce que l'on entend sur la montagne«

sont des œuvres qui demandent absolument d'être dirigées d'abord par l'auteur lui-même. Franchement, je ne me crois pas assez puissant pour les interpréter comme elles l'exigent, aveu que j'éspère bien pouvoir retirer un jour, bientôt peut-être. Il faut vous rappeler Madame, que je n'ai entendu sous la direction de Liszt que le Tasse, les Préludes, les Festklünge, le Mazeppa, le Dante et le Prométhée. (Ainsi ni l'Orphée, ni la Hungaria, ni l'Héroïde, ni la Bergsymphonie, ni les Ideale, ni le Faust.) Ne m'abandonnez point dans l'organisation du programme pour Prague pour ces paroles. Ce serait une dure vengeance.

Voilà comme à peu près je pense rédiger ce programme. Une ouverture de Berlioz, une de Wagner (Faust probablement) — Mazeppa — le Psaume de Liszt — le premier concerto pour Piano et la Rhapsodie hongroise avec orchestre. Il faudrait encore du chant, mais j'ignore absolument ce dont les Praguois disposent à cet égard.

Le cours inexorable de mes leçons va rompre sous peu le fil de mes confessions. [Dieu veuille] que cela arrive avant que le fil de votre patience, Madame, ne se soit rompu. Aussitôt que le jour du concert sera définitivement fixé, je l'annoncerai à l'Altenburg. L'orchestre, je l'espère, semblera suffisant à Liszt: dix premiers, huit deuxièmes violons, six altos, six violoncelles, quatre basses et tout ce qu'il faut pour les instruments à vent. —

Veuillez agréer avec l'indulgence, à laquelle vous avez daigné m'accoutumer, Madame la Princesse, l'expression de mes sentiments intimes de respect, de dévouement et de reconnaissance.

P. S. Lundi dernier je viens de remporter une victoire assez inattendue sur un terrain, où je n'en ai point ambitionné jusqu'ici. Un jeune pianiste, nommé Leuchtenberg, ancien élève de Kullak, qui, pour échapper aux négligences de son précepteur, se réfugia près de moi, il y a six semaines, a donné un concert — où il a entre autres joué très brillamment le Septuor de Hummel que j'ai dirigé — avec succès énorme. Tout le monde trouve qu'entre moi et Kullak comme professeur de piano il n'y a plus à balancer; même la critique (!!!) est obligée de reconnaître, que Mr. Leuchtenberg me doit à moi d'avoir fait des progrès considérables depuis si peu de temps.

Présentement cet intermezzo ne m'est point désavantageux pour l'opinion publique; je vais en appeler dans le troisième concert d'orchestre.

78.

An die Fürstin Caroline Sayn-Wittgenstein.
Berlin, ce 12 fevrier 1859.

Madame la Princesse,

Je viens de recevoir des nouvelles de Prague, que je m'empresse de vous communiquer, vu l'urgence de l'affaire. Il paraît qu'il y a des difficultés pour le Psaume et qu'on craint les frais que soli et chœurs imposeront au concert. Or, je viens vous demander, si vous et Liszt inclineriez à renoncer à cette œuvre, et à la faire remplacer par un poëme symphonique.

Puisque c'est au serviteur et non au maître, qu'on s'est adressé cette fois-ci pour la direction du concert, je suis quelque peu embarrassé [de savoir], s'il convient que je maintienne le *Psaume* sur le programme. Liszt ne dirigeant pas, on va faire une recette bien inférieure à celle de l'an passé, et la coopération d'un si petit personnage, comme moi, ne leur offrant pas la perspective d'un intérêt particulier, je ne sais pas si je dois faire dépendre mon concours de l'exécution du *Psaume*.

Sans avoir prévu distinctement des obstacles matériels ou personnels, j'en avais cependant un peu l'instinct, lorsque, pour aller plus sûrement, j'engageai tout d'abord Mr. Musil à s'adresser à Bon Grand pour la rédaction du programme. Il paraît que l'arrangement de celuici presse passablement; je serai donc enchanté de recevoir le plus tôt possible les ordres ou les avis de Liszt.

Est-ce que les *Festklünge* ont été entendus à Prague? Si non, je voterai pour [ceux-ci]<sup>1</sup>. — —

1 Tas Programm des Mediciner-Concertes in Prag am 12. März 1859 bejtand, nach einem gesprochenen Protog, aus folgenden Rimmern:

- 1. Große Duverture zu Cellini von Berliog.
- 2. "Wanderer", Lied von Fr. Echus bert.
- 3. Große Fantasie von Fr. Schubert, Op. 15. sir Viano und Orchester iymphonisch bearbeitet von Liszt, vorgetragen von Billow.
- 4. Festklänge, symphonische Dichtung von Liszt.
- 5. Gine Fauftouverture von R. Wagner.

- 6. "Widmung" von R. Schumann und "Er ist gekommen" von R. Franz.
- 7. Ungarische Rhapsodie von Liszt für Ctavier und Orchester, vorgetragen von Bülow.
- s. Borspiet zum ersten Acte aus der Oper "Triftan und Isolde" von R. Bagner (durch die Güte des Componissen zu allererst in Prag ausgeführt).
- 9. Mazeppa, symphonische Tichtung von Liszt.

Bei Gelegenheit der zweiten Aufführung des Vorspiels zu "Tristan" 1. Zuni 1859 in Leipzig berichtet die A. Z. f. M., daß J'attends avec impatience un mémoire de l'Altenburg sur les deux concerts en projet (Berlin, Prague) — j'aime à croire que Bon Grand ne va pas s'établir à Meiningen. — —

Dans ma dernière lettre je vous ai tant entretenu de ma »chère« personne, que j'ai peur que vous ne soupçonniez un réveil d'égoïsme et de vanité, desquels jusqu'ici je me suis senti assez exempt, Dieu merci. Il n'en est rien, je vous le jure. Mais pour le moment, sans intention et par une simple improvisation déclamatoire je suis devenu un individu presque célèbre et l'attention universelle à Berlin se concentre sur ma personne. C'est pour cela que tout ce qui m'arrive, a quelque portée — les mots les plus innocents que je dis, courent la ville, rien ne reste inaperçu.

Kroll, que j'ai un peu relancé dans la publicité (c'est mon »famulus« pour les leçons) joue ce soir au Domchor. Je lui ai promis d'y aller. — —

79.

Un Alexander Ritter (Dresden). [Berlin, Februar 1859.]

Liebster Sascha,

Hab' schönen Dank für traurigen Brief. Welch' brombeeren-gemeiner Grund: kein Geld zu haben, um sich der der für die Concertaufführung nothwendige Schluß desselben von Bülow so vortrefslich componirt sei, daß "selbst für den Kenner der Punkt, wo Bülow's Arbeit an die seines Freundes und Meisters sich anreihte, ohne Einblick in die Originalpartitur kaum zu bestimmen sein dürste".

Über den Berlauf des Prager Concertes berichtet die Südd. M.=3. vom 4. April 1859: "Der Erfolg aller Compositionen war ein glänzender, denn alle Rummern wurden mit Beisall überschüttet".

Theilnahme an einem Ereignisse, an einer Schlacht zu entgiehen! Satte mich so gefreut, Dich am 27. 61/2 Uhr im Saale der Singafademie mitgeigen zu feben und zu hören! Doch Du hast wohl Bangigkeit, Furcht vor etwaigen blutigen Nasen! Denn — wenn man Geld braucht und keins hat, so borgt man sich dessen. Nun — ich will mich nicht weiter eklig machen - benn ich muß Dich um eine Befälligkeit beläftigen. Da erhielt ich gleichzeitig mit Deinem Briefe beifolgende Zeilen von " 3. D. X.", ber, seitdem er selig, wie es scheint, eine weit leserlichere Sandschrift angenommen hat. Ich verstehe den Sinn dieser entschieden fächsischen d. h. denkunklaren Schreiberei nicht. Willst Du Die Gite haben. Dich in meinem Namen bei dem Manne [zu] erkundigen, was er eigentlich will? Sage ihm zugleich, daß meine bisherigen fünf vierhändigen Arrangements mir von X. jederzeit baar bezahlt worden find, je nach meiner Forderung. Ich weiß nicht, ob ich Quittungen darüber ausgestellt; wenn das der Fall, so müßten sich selbige ja vorfinden. Ginen Contract habe ich nie mit Herrn X. darüber abgeschlossen; er hatte es nicht nöthig, er war es selber, nämlich geistig contract. Will der jetige Monfieur "Duondam"= X. die übrigen Arrangements von mir ausgeführt haben, so fete ich die Bedingung eines Honorars von 3 ze pro Bogen (4 Seiten) und verlange schriftliche (contractliche) Zusicherung. Sättest Du die Büte, mir weitere Schreiberei zu ersparen — ich habe so wenig, so gar wenig Zeit — und die Sache in der Weise abzumachen, falls ich den dummen Rerl mit seiner schlecht redigirten Anfrage nicht migverstanden habe.

Denke Dir gestern meine große Freude! Rrebs war bei mir, besuchte mich, that sehr freundschaftlich und intim. approbirte (sic!) meinen famosen Concertspeech und versicherte mich, er würde an meiner Stelle sich ebenso ervectorirt haben! Welche Satisfaction für mich! "Er, Rrebs, habe neulich, als er Berlioz' Learouverture aufgeführt und einiger Böbel zu gischen gewagt. Mühe gehabt, eine Nachahmung meines Beispiels zu unterdrücken"! Was wird Pohl dazu sagen? — Krebs war mit Tichatscheck und zwei anderen Herren, wie ich erfahren, zu der angesetzten Lohenarinaufführung hierher gekommen. Elfa's Seiferkeit verhinderte die Vorstellung, und die Dresdner wurden mit Tancred abgespeift. Das lette Mal wurde Lohengrin durch die Capuleti ersett. Reizende Schwägerin, die Du haft! — Es ist übrigens abscheulich, daß seit Mittwoch 26. Januar, wo die zweite stattfand, keine weitere Aufführung des Lohengrin zu Stande gebracht worden! Wenn nun Ortrud heirathet, so ist natürlich erst recht nicht daran zu denken und das Bublikum, durch Warten ermüdet, verliert alles Interesse.

Warum hat Dein sieber Schwiegerpapa die Essa nicht der Köster zuertheilt! Die Wippern hätte ja immerhin später eintreten und mit der Köster alterniren können. Genug — es ekelt mich an!

Meine Reise nach Dresden ist keineswegs aufgehoben. Denke Dir, ich habe eine Einladung nach Prag, Anfang März ein reines Zukunftsconcert daselbst zu dirigiren zum Besten eines akademischen Zweckes. Man stellt mir Proben, Orchester und Gesangskräfte zur Verfügung — überläßt das Programm ganz und gar meiner Wahl —

ich habe nur zu beschlen! Im vorigen Jahre dirigirte Liszt ein ähnliches Concert — diesmal soll ich Vice-Liszt sein. Ich war hoch erfreut. — Solche Genugthuung schmeckt Einem in meiner Situation. Die Pariser Reise ist also etwas vertagt worden. — —

[P. S.] Daß Du so schöne Erfolge als Geiger gehabt, freut mich ganz besonders. Im Namen [Cefar] Francks danke ich Dir für Dein energisches Auftreten.

80.

### Un Allerander Ritter.

Berlin, 5. März 1859.

Lieber Lump,

(Da Du kein Geld hast, so darf ich Dich doch so nennen.) Wenn Du mir eine große Freude machen willst, so habe die Genialität, mich bei meiner Durchreise durch Dresden nach Brag auf dem Neuftädter Bahnhofe zu begrußen. Eine Genialität wird es jedenfalls fein, denn ich hoffe Dich Montag resp. Dienstag Mitternacht zu umarmen. Montag Abend 61/2 Uhr fahre ich von hier fort und directissime nach Prag, wo Dienstag früh schon Probe stattfindet. Um 12 oder 1/21 Uhr komme ich also in Dregden an (5 oder 10 Minuten Aufenthalt!) — wo wir schon ein paar Dubend Telegramme plaudern können. Wie wäre es, wenn Felix sich entschlösse, Dich zu begleiten? Ihr würdet mir, wie gefagt, eine rafende Freude machen. Bei der Rückfehr von Prag bleibe ich jedenfalls 36 bis 48 Stunden in Dresden und rechne darauf, nur mit Euch Beiden diese Zeit zu verbringen. Dann

gehe ich nach — Zwickau, wo ich Klitzsch versprochen habe, zu spielen, hierauf nach Berlin zurück, um das Hemde zu wechseln, und endlich nach Weimar, wo mich unterbessen meine Frau erwartet, um die Reise nach Paris mit mir anzutreten. Am 1. Mai gedenke ich das theure Berlin wieder anzupseisen.

Wie gern hätte ich mich ein paar Stunden in Dresden ausgeruht vor der Prager Affaire! Aber es ging nicht. Morgen, Sonntag früh, reise ich nämlich nochmals mit bem Beiger Q. Strauß (einem höchst anständigen Rerl und Rünstler) nach Stettin, dort ein zweites, hoffentlich sehr rentables Concert zu geben. Unser erstes daselbst vor etwa vierzehn Tagen fiel nämlich recht leidlich aus. Reisegeld ift mir aber jett fehr nöthig - defhalb diese neue Strapage. Das lette Mal waren die guten Stettiner fehr enthusiastisch - Hervorruf nach jeder Biece! Löwe hatte die Artigkeit gehabt, gerade an unserem Concerttage eine Wohlthätigkeits-Akademie zu veranstalten, die uns nicht unwesentlich Abbruch gethan. Die Folge war allgemeine Entruftung ber Stettiner gegen Löwe, allgemeiner Arger der zu unserem Concert Behinderten. Morgen machen wir entschieden ein sehr autes Concert.

Daß der 27. Februar einen glänzenden Sieg gebracht, wißt Ihr wohl. Näheres mündlich. Die Presse schweigt, als eine auf's Maul geschlagene.

Abieu — ich habe noch rasend zu thun. Grüße Deine Frau, Deine Frau Mutter und den Componisten der Zustunft, dessen Sigurd, wie mir Liszt wieder versichert hat, ganz bestimmt auf das nächste Repertoir kommt, falls L. überhaupt wieder im Theater dirigirt.

81.

Un Joachim Raff (Wiesbaden).

Berlin, 7. März 1859.

Berehrter Freund,

Es würde mir jehr leid thun, wenn Du in der Berzögerung meines freudigen Dankes für Deine neuliche Sendung eine Lauheit oder Indifferenz gegen Deine fünftlerische Bedeutung von meiner Seite erblickteft. Dem ift nicht fo - meine aufrichtige Bewunderung Deines Wiffens und Könnens ist nicht eingeschlummert; ich hoffe derselben in nicht allzulanger Frist möglichst reichlichen Ausdruck zu geben. Bur Entschuldigung meines bisherigen Schweigens fann ich allerdings nur das allertrivialste Motiv anführen: ich hatte wirklich keine Zeit. Der Winter war diesmal so bewegt wie noch nie, übrigens nicht blos stürmischer, sondern auch erfolgreicher. Im vorigen Jahre gab ich ein Orchesterconcert — bieses Jahr haben zwei stattgefunden; das nächste kommen drei, und in einem der= selben habe ich mir fest vorgenommen, Deine große Symphonie zur Aufführung zu bringen. Wenn ich bisher nur als Claviermeister Propaganda für Dich gemacht, jo darfft Du mir das nicht verargen; die Alten gehen vor; zudem wirst Du hier auf weit geringere Opposition stoßen als z. B. Berlioz, Lifzt's zu geschweigen. Deine Sache pressirt also nicht so fehr. Mit der Liebesfee bin ich übrigens vorgegangen. Strang, ein fehr auftändiger Rerl und Künftler, mochte aufangs nicht, hatte aber boch jo große Luft in meinem Concerte zu spielen, daß er sich die Bistole auf die Brust setzen ließ, als ich ihm erklärte, ich fonne eine accreditirte Biolinistennummer burchaus

nicht brauchen. Guter Erfolg — bekannt. Deine Sonate hat uns viel Gaudium gemacht; höchst interessant und frisch. Aber die erste gefällt uns doch besser. Es versteht sich von felbst, daß ich beide seiner Zeit eifrig spielen werde, nach bestem Vermögen. Erlaube mir, das Werk noch nach Prag mitzunehmen, wohin ich morgen abreise, um das Concert vom 12. März zum Besten der Mediciner zu dirigiren (sic) - "reine" Bufunftsmusik. Bier in Berlin habe ich keinen Augenblick Zeit gefunden, die Schreibfehler, als vergessene t'e 5'e und ; aus der Clavierpartie hinaus= zucorrigiren. Dagegen hat sich Strauß seiner Aufgabe betreffs der Violinstimme entledigt, einige Fingersätze und Strichweisen zunotirt. Von Prag aus sende ich Dir das Heft jedenfalls zurück. Daß die Sonate in Wien Furore machen wird, bezweifelt Strauf ebenso wenig, als daß Hellmesberger selbige bedeutend patronisiren wird. die Beige soll's übrigens von Schwierigkeiten wimmeln. namentlich im Scherzo.

Die Stücke, welche Du die Güte gehabt, mir zu bedisciren, habe ich leider noch nicht zugesandt erhalten, auch in den Musikhandlungen noch nicht vorräthig getroffen. Hoffentlich komme ich dazu, sie mir noch auf dem Wege nach Paris in's Gedächtniß und dann in die Finger zu bringen. Die Violinsonate (E moll) spielen wir jedenfalls in den Triosoiréen nächster Saison — auch die E molls Suite gedenke ich mir bis dahin einzustudiren.

Zu Deiner Berheirathung 1, deren Anzeige ich unters bessen gelesen habe, meinen aufrichtigsten Glückwunsch, und

<sup>1</sup> Mit Fräulein Doris Genast, dramatische Künstlerin.

meine hochachtungsvollste Empfehlung Deiner Frau Gemahlin.

Ich habe Dir meinen guten Willen gezeigt, einen Brief an Dich anzufangen. Die Vorbereitungen zur Abreise gewähren mir nicht die Freiheit, ihn zu beendigen. Betrachte diese Zeilen also nur als eine dankende Empfangsbescheinigung Deiner interessanten Musikmittheilung.

Lebe wohl und erinnere Dich gelegentlich wieder freundlichst Deines Dir sehr ergebenen Bewunderers.

# Auszüge aus Briefen franziska von Bülow's an ihre Tochter.

19. März 1859. Hans war schon seit Dienstag dem 8. in Prag, wo er am 12. ein großes Concert zum Besten der Mediciner dirigirt und auch zweimal darin gespielt hat. Er war schon ganz erschöpst und klagt in einem Brief an Truhn sehr. Er wollte morgen auf einen Tag hierher zurück und Abends nach Paris gehen. Hossentlich erholt er sich dort; um Concerte zu geben, wird es zu spät sein, wirkliche Ruhe verträgt er nicht, so ist es vielleicht so am besten. —— Taß Hans nach all' den Widerwärtigkeiten ein zweites Concert am 27. Februar [gab], wo Liszt anwesend war und die Ideale, sowie die Concerte, die Hans spielte, selbst dirigirte, weißt Du wohl. Es war sehr schön, das anwesende Publikum gehoben und begeistert durch die Ausschrung, die Gegenwart des Genius, den ich nie so leuchtend gesehen zu haben glaubte; der Abend war einer der Lichtblicke des Lebens. —

IIn einem Brieffragment ohne Datum heißt es weiter

über das Liszt-Concert vom 27. Februar:

[Aufgeführt wurde eine] Orchester-Fantasie von Hans, die er im Jahre 53 in Tresden componirte; ein schauerlich düsteres Musikstück, das er Vorspiel zu Byron's Kain benannt hat. Dann spielte Hans dieselbe Schubert'sche Fantasie wie in Prag, und Liszt stand ganz bescheiden an einem Pult und dirigirte. Schon bei seinem ersten Erscheinen erscholl ein nicht enden wollender Applaus, ihn zu begrüßen. Hans riß durch sein Spiel Alles hin, und da er auf das

wiederholte Applaudiren nicht erschien, rief man ihn so lange beim Namen, bis er kam. Dann dirigirte Lifzt selbst seine Ideale, den Stein des Anstoßes das vorige Mal; Emilie Genast sang seine Mignon und Schubert'sche Lieder; dann die Wagner'sche Faustouvertüre, dirigirt von Hand; eine Berlioz'sche Souvertüre, Carnaval Romain] und die Clavier-Fantasie über die Ruinen von Athen von Beethoven, componirt und dirigirt von Liszt, gespielt von Hand. Die Prinzeß erschien, und Alles ging auf's Beste ab, trop zahls soser anonymer Briese, schmählicher Annoncen und derzgleichen. Ich habe Liszt nie so schön, so mild und zugleich mit so viel Würde und Hospielt gesehen; Alles war wieder von dieser wunderbaren Persönlichkeit hingerissen.

#### 82.

#### Un die Mutter.

Paris, 7. April 1859. 5. Rue de l'Échelle. Geliebte Mutter,

• Ich versuche ein Unmögliches, indem ich Dir über mein Befinden in Paris Nachricht geben will. Entweder man muß von hier aus gar nicht oder ein paar Folianten für einen Buchhändler schreiben, oder alle Tage einen "Schreibebrief" aufsetzen, aus dem der Empfänger aber natürlich nicht klug werden würde, denn das Morgen würde 3. B. das Heute dementiren, hinterdrein saber vom Übermorgen wieder berichtigt werden.

Der Eindruck, den ich im großen Ganzen von der Stadt und dem Leben empfangen habe und täglich neu empfange, ist ein mir ganz unerwartet großartiger, ich kann sagen, vollstommen überwältigender gewesen. Für mich selber bin ich recht a tempo hergekommen; gerade blasirt genug, um für die Aufnahme der Eindrücke aller Art reif, frisch genug, um willig zu sein, dieselben auf mich wirken zu lassen. Ich befinde mich in einem wahren Taumel, aber einem

Tanmel, der mich nicht ermüdet, schon defihalb, weil ich aar nicht zu mir selber komme, d. h. zu jener pedantisch nüchternen Reflerion, die ein Kind des deutschen Nordens als fein wohlbegründetes Erbtheil behaupten darf. — Es gibt für Paris kein anderes Beiwort als "berückend". Ich bin im Rausche, will im Rausche bleiben, pressire mich nicht mehr als nöthig ist, oder vielmehr als ich felber pressirt werde. Das geschieht nun freilich mehr, als mir wünschenswerth und angenehm. Mein Project, ben 17. (Balmfonntag) mein erstes Concert in ben Salons Plenel zu geben, trägt zu diesem Übelstande das Meiste bei. Ich habe in den letten vier Tagen 43, fage drei und vierzig Besuche an Journalisten und "Collegen" machen muffen und bin noch nicht damit zu Ende. Rubinstein hat Die Presse ganz außer Acht gelassen — er hatte für sich Recht; ich aber brauche dieselbe, namentlich im gegenwärtigen Augenblicke, wo die Concertfluth am Höchsten ifteht. Zudem gehöre ich bekanntermaßen auch zur Presse und muß also höflich gegen diejenigen Individuen sein, zu denen ich rangire - im bemofratisch-bonapartistischen Staate.

Meine Schwiegermutter hat sich höchst liebenswürdig gegen mich benommen; — — den Freitag diniren wir regelmäßig bei ihr, und des Abends ist dann ihr Salon von Mustrationen de l'art et de la littérature gepfropst, die die Musik, welche ich ihnen vormache, in das Glas Punsch oder Crangeade, das ihnen vorgesetzt wird, nothgedrungen eintunken müssen. Von allen Personen, die ich bei ihr gesehen, ist mir Girardin, schon wegen seines napoleonistischen Colorits — eine Farbe, die auch Freund Dohm hier sicher annehmen würde — der interessanteste

gewesen. Die Republikaner sind lächerlich in ihrer Eitelkeit, Zwietracht, Blindheit — aus dépit vergilben sie sich mit Orleanismus, und den hole vor Allem der †††. Auch M<sup>me</sup> d'Agoult wendet sich von diesen Bourgeois ab und wird gerechter gegen den Kaiser, den mich unter Anderem Th. Mundt's ganz vortreffliches Buch über Paris (vom vorigen Jahre) kennen und bewundern gelehrt hat. Lies dies zweitheilige, sehr leserliche Buch doch ja — es ist meist nur Bahrheit darin. Sie und ich sprechen für den Krieg gegen eine ganze Phalanz von "Blauen", unter denen mich die Physiognomie Carnot's 1 (provisorischer Minister) am meisten gesesselt hat. Mit Letzterem, wie mit Girardin hatte ich bis dato die längsten und interessantesten Gespräche.

Von Musit habe ich mancherlei des Anstands wegen hören müssen, das für mich harte Prüsungen darbot; so ein Concert der Madame Szarvady (Wilhelmine Clauß), welche das Abgedroschenste von Beethoven und Chopin und zwar sehr untünstlerisch, auch ziemlich incorrect einem entschieden gemietheten Publikum vorverarbeitete. Ihr Spiel hat alle Grazie verloren und trägt den Stempel der "reinsten" Haußfräulichkeit an sich. — Außerordentlich interessirt hat mich dagegen eine fünsattige Oper "Faust" von Gounod, nach (allerdings sehr nach) Berlioz dem entschieden ernstesten Musiker, den Frankreich in neuerer Zeit hervorgebracht hat. Auch seine Persönlichkeit hat mir sehr behagt; durch und durch Gentleman, cordial, einsach, voll

Lazare Hippolyte C., geb. 1801, nach der Revolution von 1848 bis Juli 1848 Minister des Unterrichts. Bater des 1895 ermordeten Präsidenten der französischen Republik.

Diffinction. Als Musiker steht er auf einer Bobe, welche unsere sogenannten "guten" beutschen specifischen Musiker Siller, Taubert u. C. faum zu würdigen im Stande fein würden. Bod, der mir im Café Mazarin zuweilen die Rägerstraße vor Augen führt, wird die Oper, welche behufs Aufführung auf deutschen Bühnen, des Herrn von Goethe wegen, eine Umarbeitung erheischen dürfte, wahrscheinlich drucken; ich habe ihm sehr zugeredet. Menerbeer's neuestes chef d'œuvre »Le Pardon de Ploërmel« ist setten Montag in der Opéra comique zum ersten Mal gegeben worden. Der Erfolg wird mir von Eingeweihten (nicht von Eingeweichten natürlich) als ein fehr bedingter geschildert. Bock schwärmt natürlich für die Ziege die Dreffur dieses wichtigen Thieres hat die Aufführung so lange verzögert) und fagt, Alles was der große Jakob bisher geliefert, sei Ausschußwaare dagegen. Die ganze Presse. ist selbstverständlich außer sich vor Entzücken, was sihr bei einer "Musik" von so viel "Silberklang", wie William fagt, nicht zu verdenken ist. Zu den ersten acht Aufführungen ist natürlich kein Plat zu erlangen. Übrigens bin ich ganz und gar nicht von Neugierde gestachelt. — Berlioz habe ich leider wenig gesehen; er ist leidend und hat viel mit den Vorbereitungen zu einem Concert zu thun, bas am 23. stattfinden soll (L'enfance du Christ und verschiedene Fragmente). Von Soireen habe ich bisher nur wenige besucht. Das geht ziemlich langsam hier von Statten, und "Drängeln" ift nicht - wenigstens für mich.

Der Abend, welcher mich bis jetzt am meisten bestriedigt hat, war eine Vorstellung im Théâtre de la Gaieté — einem der ersten Volkstheater. Man führte

ein sehr ergreisendes älteres Stück auf, »Le Courrier de Lyon«, welches den Justizmord an Lesurques behandelt. Wie hinreißend naturwahr diese acteurs gespielt haben, das ist nicht zu beschreiben. Ich habe gejauchzt vor Entzücken und Entsetzen. Ich bejammere alle Diesenigen, die so etwas noch nicht erlebt haben. Wen ich vor Allen mir dazu hierher gewünscht hätte, das ist Dohm. Wenn Du ihn siehst, so sag' ihm, bei unserer nächsten Reise nach Paris (diesmal gebe ich eigentlich nur meine Karte ab) müsse er uns begleiten! Grüße ihn herzlich — ich habe ihn so gern, als er nur meiner Frau ergeben sein kann.

Morit fehlt mir dagegen entschieden auf den Boulevards. Fischel vermißte ich neulich lebhaft im Hotel de ville und Corps législatif (von mir Corps de garde législatif ober cadavre leg. getauft), zwei Paläste, die mein Auge durch ihre Bracht wahrhaft geblendet haben. Kroll möchte ich überall mit mir haben, auch Truhn. Überhaupt, ich wäre gang glücklich, wenn ich meine Berliner Freunde hier hätte, um meine Receptionsorgane zu vervielfachen. Auch der Verfasser der Broschüre "H. v. B. und die Berliner Zeitungsbuben" wäre mir willkommen - fein nil admirari würde hier in's Gegentheil umschlagen. Wer irgend das Reisegeld auftreiben kann und eine kleine Banknote von 100 m für vierzehn Tage Aufenthalt, ist ein Verbrecher gegen sich selbst, wenn er nicht nach Paris geht. Ich endige, wie ich angefangen: trot mancher (mehr (subjectiven) Schattenseiten ift es "strahlend", hier zu fein.

Nächste Woche werde ich wieder schreiben. Jetzt muß ich mit einem Wagner-enthusiastischen Journalisten Mr. de

Gasperini frühstücken gehen. Jedenfalls gebe ich nach bem Concert Nachricht.

Theile mir nun bald mit, wie es Dir geht, was Du von Isidore hörst, und was sonst die Einförmigkeit Deines von mir leider so wenig erfrischten oder erheiterten Lebens unterbricht. —

Lebe wohl und behalte mich lieb.

A propos — danke Fischel in meinem Namen für seinen interessanten Brief, den ich vorgestern erhalten habe. Zur Antwort habe ich bei bestem Willen keine Zeit, vielleicht später; aber gefreut habe ich mich.

83.

# Un Julius Stern.

Paris, 25. April 1859.

Verehrter Herr und Freund,

Ich glaube, mir diesmal Ihre Ungnade in nur mäßigem Grade zuzuziehen, resp. zu vergrößern, wenn ich Sie ganz ergebenst bitte, Herrn Sigismund Blumner, mit dessen Leistungen Sie ja ganz ausnehmend zusrieden sind, um Verslängerung der Stellvertreterschaft am Conservatorium auf weitere vierzehn Tage zu ersuchen. Vielleicht komme ich Ihnen und den Schülern Ihres Institutes immer noch viel zu früh zurück, und mit der Verzögerung meiner Rückkehr geschieht allen Theilen ein großer Gefallen.

Was mich betrifft, so befinde ich mich seit Langem, Langem einmal recht wohl, und nirgends anders als gerade hier kann ich mich dem Vergessen der schmachvollen Erfahrungen, die mir das liebe Verlin, seitdem ich es mit meiner Anwesenheit belaste, credenzt hat, behaglich überlassen. Doch nicht diese Rücksicht allein sessellt mich über die vorher sestgesetzte Zeit hinaus an den reizvollen Ort. Mein erstes Concert vom 17. April hat weit über alle Erwartung hinaus so sehr in seinen Resultaten (den moraslischen) befriedigt, daß es Thorheit, ja Tollheit wäre, ihm trot der vorgerückten Saison nicht ein zweites solgen zu lassen. Nun sind aber die wenig zahlreichen Localitäten der Art mit Concerts "gebern" auf Wochen voraus gesegnet, daß es mir unmöglich war, vor dem 2. Mai den Saal Pleyel zu erlangen. Folglich... Beruhigen Sie sich — ein drittes wird nicht gegeben — d. h. nicht in diesem Jahre. Wohl aber im nächsten. Das Pariser Terrain ist mir über meine kühnsten Hossfnungen hinaus günstig ersichienen, und ich denke es in Zukunft nach Kräften aussaubeuten.

Einen "Schreibebrief" werden Sie wohl von mir nicht erwarten. Doch fehlt es nicht an reichhaltigem Material dazu. Ich habe hier zwei Componisten kennen gelernt, bei denen sich beinahe mein Patriotismus empört hätte, daß sie keine Deutschen sind. Der eine heißt Gounod, dessen Faust eine sehr distinguirte und bedeutende dramatische Arbeit

¹ Die Pariser »Gazette musicale« vom 24. April hebt hervor: »Le jeune virtuose a obtenu les plus précieux suffrages; car parmi les célébrités qui l'applaudissaient, nous avons aperçu entre autres Meyerbeer et Hector Berlioz«. Der Ausbruch des italienischen Krieges hat das Interesse des Publifiums ganz auf die Politif gelenft und so "sind wir um das dritte Concert des Gerrn Hans von Bülow gekommen" sagen die Leipziger "Signale" vom 12. Mai. In den zwei ersten Concerten (17. April und 5. Mai) spielte Bülow, außer sieden Stücken seines Lizt-Repertoirs, das italienische Concert von Bach, die Sonate in A dur sür Piano und Cello (mit Chevillard), Sonate Op. 101 von Beethoven — Andante, Menuet, Gigue von Mozart, und Nocturne, Tarantelle, Berceuse und Etüde von Chopin.

ist, der andere Lalo, von dem ich Kammermusik, namentlich ein Streichquartett gehört habe, dessen Importation die deutsche Concurrenz einigermaßen gefährden dürste. Ihren Freund Stephen Heller habe ich nicht besucht, da er nach Äußerungen, die ich aus Ihrem Munde gehört, Berlinerisch gegen mich gesinnt sein soll. Dagegen verkehre ich mit Alkan, Cesar Franck und verschiedenen Anderen, die an künstlerischer Gesinnung keineswegs gegen einen preußischen Hosftapellmeister zurückstehen.

Meyerbeer's Bock- und Ziegenoper werde ich mir übermorgen zu Gemüthe führen und um so freundseliger genießen, als alle Hoffnung vorhanden ist, daß . . . . nun, daß sich Henri [Schlesinger] unter den Linden 34 von jetzt ab zum Wagnerianismus bekehren wird.

Im Conservatorium hörte ich bie Bastoralsymphonie. Nie habe ich mir einen solchen Rausch geträumt, als der war, in den mich diese einzige prachtvolle Vollendung der Ausführung versete. Mit Beschämung gestand ich überall (und nothgedrungen), daß unsere deutschen Hoffapellenleistungen hiergegen reine Ratenmusik seien; doch sette ich, mit patriotischem Aufathmen, jedesmal hinzu: hört unsere Chorleistungen, hört Domchor, hört den Stern'ichen Verein in der Beethoven'schen oder Liszt'schen Messe! Das habt ihr wiederum nicht aufzuweisen. Ach, daß ich ihn am 16. April nicht gehört, daß ich Op. 125 [IX. Symphonie] verfäumt, das war der einzige Kopfschmerz, an dem ich hier gelitten! Hoffentlich haben Sie ein Mittel dagegen in petto. Leben Sie wohl und tragen Sie kein Scheit Holz Ihrerseits zu dem Scheiterhaufen herzu, den mir die Verkrüppelten in Berlin jedenfalls bei Zeiten wieder aufbauen werden!

84.

Un hans von Bronfart.

Berlin, 27. Mai 1859.

Mein verehrter Freund,

Habe tausend Dank für Dein Schreiben. Nächst der Graner Festmesse zieht mich's besonders nach Leipzig Deinetwegen.

Bereinigen wir uns zu einem Separatclub mit Draeseke, Damrosch, Cornelius und allenfalls Ritter. Organisire ihn sofort nach Deinem Ermessen mit Hinzuziehung etwaiger sicherer ehrlicher Leute, damit wir, ein halb Dutzend entschlossener Kerle, uns, berathen können, wie eine Pression auf Brendel auszuüben sei. Es ist mir Stern's, d. h. des Conservatoriums wegen ganz unmöglich, rein, radical unthunlich, am Montag zu kommen. Ich muß am Montag vier bis sechs Lectionen im Boraus ertheilen, um Stern's Empfindlichkeit, der murrenden Schüler und deren Eltern halber, zu schonen. — Ich kann also erst Dienstag früh  $11^{1/2}$  Uhr in Leipzig eintressen. Beruse eine Sitzung auf 12 Uhr.

NB. Mit diesen Zeilen geht ein seierlicher Protest an Brendel ab. Ich mache die Ausmerzung der Namen

¹ Betreffend Programmfragen für die I. Tonkünstlerversamms lung. Trotz des Protestes gelangten bei der Matinée am 2. Juni u. A. folgende Stücke zur Aufführung:

<sup>1.</sup> Ein M. S.-Trio von O. Bach (Jaëll, David, Grütmacher).

<sup>2.</sup> Liebervorträge von Frl. E. Genaft (u. A. Schubert's "Bächlein laß bein Rauschen fein").

<sup>3.</sup> Ein Duo für Clavier und Bioloncello von Franz Berwald (Fräulein Thegerström, Grützmacher).

<sup>4.</sup> Eine Fantafie über Motive aus "Diana von Solange", Oper bes herzogs von Gotha, componirt und borgetragen von Jaell.

<sup>5. »</sup>Hommage à Händel«, für zwei Claviere, von Mofcheles componirt und mit Jaëll vorgetragen.

Sotha, Manschel und "Bächlein, laß bein Rauschen sein" zur Bedingung (sine qua non) meiner Mitwirkung, so wie meiner Mittheilung der Partitur und Stimmen zu Wagner's Tristan-Vorspiel. Leider habe ich dieses letztere schon nach Weimar an Liszt geschickt. Das Packet wird wahrscheinlich sosort nach Leipzig nachkommen — ich vertraue dessen Interception Deinen Händen an und beschwöre Dich, es erst an Liszt auszuliesern, wenn Brendel die von uns Beiden geforderte Reparation gegeben.

Ferner. Ich bitte Dich dringend im Namen unserer alten und hoffentlich noch jungen Freundschaft, beim Theaterconcert eventualiter Dich mit mir in die Arbeit zu theilen. Ich will das Duo von Schubert mit David, — aber die Berceuse von Chopin und die Rhapsodie hongroise mußt Du spielen. Keinen Einwand — ich rechne darauf — —; kann sie nicht in Leipzig spielen — habe augenblicklich weder die Kraft dazu (ich leide an horriblen Zahnschmerzen) noch den »animus«. Im Interesse der Componisten bitte ich Dich dringend, meinen Wunsch zu erfüllen. Ich bin viel zu nervös, zu aufgeregt in diesen Tagen, um mich der Gefahr auszusehen, mich blamiren zu können.

Und nun bilde Dir einmal ein, daß Dein demokratischer Bornamensvetter ein eingesleischter Aristokrat sei und Dir die Devise seiner Familie "alle Bülow'n ehrlich" vorhält. Dann wirst Du mir vielleicht eher glauben, wenn ich Dir sage, daß die Dir eben vorgetragene Bitte kein Motiv zum Grunde hat, das für uns Beide gleich demüthigend sein würde. Du wirst mich verstehen! Nicht um unsere Union zu zeigen, würde es mich außerdem freuen, mit Dir in

demselben Concert aufzutreten, sondern aus dem Grunde, weil es die Wahrheit ist.

Es wäre eine Beleidigung für Dich, wollte ich annehmen, Du könntest Dich, und sei es vom allzufriedlichen Meister, überreden lassen und Deine Ansicht, die Du mir ausgesprochen, modificiren. Rechne in gleicher Weise auf mich, wie ich auf Dich. Und sollte ich mich dem Jorne Liszt's aussehen, ich bleibe bei dem, was ich an Brendel geschrieben. Die gänzliche Umänderung der Donnerstagsmatinée ist die conditio, ohne welche keine Betheiligung meinerseits. Möge diese letztere hierdurch einen relativen Werth gewinnen!

Auf frohes Wiedersehen, hoffentlich.

[P. S.] Auch im Falle der persönlichen Nichtbetheilisgung werde ich den Festtagen beiwohnen. Von dem Besuche der Matinée würden wir uns natürlich oftenstatiös zu enthalten, oder bei den betreffenden — — en masse jedesmal das Local zu vertauschen haben. Sammle Volk, und sei energisch gegen Freunde, wie Du es gegen Feinde stets rühmlichst warst.

85.

Un franz Brendel1.

Berlin, 27. Mai 1859.

Geehrter Freund,

Bor wenigen Tagen erfahre ich durch meinen Schwiegers vater, daß in dem bevorstehenden Musiksest auf meine Mitwirkung gerechnet worden ist und eine Auswahl von mir

<sup>1</sup> Autograph im List=Museum.

vorzutragender Stücke beschlossen, bei welcher man nicht gewürdigt, mich zu Rathe zu ziehen.

Soeben erfahre ich ferner das Programm einer für nächsten Donnerstag (als Vorbereitung zur Aufführung der Listischen Messe?!) angesetzten Matinee, das ich nicht anders als einen ichlechten Spaß bezeichnen kann. Es will mir noch immer unbegreiflich erscheinen, daß Sie, Berehrter, einem folch ekelhaften Gemisch Ihre Sanction im Ernste zuertheilt haben können. Sollte fich die Sache aber bestätigen, so erkläre ich hiermit, daß ich feierlich proteftire gegen die Ramen Moicheles, D. Bach, E. S. 3. S. C. G. in einer "Musik"aufführung bei dem Feste. Ich würde in der Aufrechterhaltung einer folchen widerwärtigen Lächerlichkeit das drängendste Motiv erblicken muffen, mich jeder fünstlerischen Betheiligung (die "revolutionäre". reservire ich mir) dabei zu enthalten. Zugleich würde ich Die Orchesterstimmen und die Partitur von Wagner's Vorspiel zum Triftan auf das Bestimmteste verweigern, selbst wenn Lifzt deren Mittheilung nachdrücklichst erheischen sollte. Berunreinigen wir nicht unsere Fahne mit ebenso feigen als unnüten Concessionen. Reine Politik, keine Diplomatie — mit solchen Waffen siegt nie eine gute Sache. Und vor Allem keine Aristokratie, d. h. keine andere als die des Talentes und Geiftes.

Die an den Herzog von Gotha — gerichtete Einsladung, die ich aus den Blättern erfahren habe, ist eine mehr als beklagenswerthe Schwäche [von] Ihrer Seite gewesen. Lassen Sie es bei dieser Entwürdigung beruhen! Zwingen Sie mich nicht, eine Spaltung hervorzurufen, eine Dissonanz zu Ihrem unmöglichen Bersöhnungsdreis

flange zu contrapunctiren, deren Nachhaltigkeit die Dauer des letzteren bedeutend übertönen würde.

Laffen Sie mich sofort, durch wen Sie wollen, über meine ausgesprochenen Befürchtungen beruhigen.

[P. S.] Über das eventuelle Programm meiner Betheiligung als Clavierspieler habe ich an Liszt direkt gesichrieben und ist meine — ursprüngliche Ansicht von ihm noch nicht entkräftet worden. Im Theater spiele ich nicht ohne Orchesterbegleitung, d. h. kein Solo.

Rein Gotha — lieber ein Rumpfparlament!

NB. Ich schreibe an Liszt, daß ich im Theaterconcert — eventualiter — meine Betheiligung mit Bronsart zu theilen wünsche. — —

86.

# Un Richard Pohl.

[Anfang Juli 1859.]

"Und ein Narr wartet auf Antwort." H. Heine.

## Alter Freund!

Warum sollte ich Dir nicht wieder einmal schreiben? Sind wir brouillirt? Zudem bin ich in Dankesschuld zu Dir. Du hast meine Eitelkeit, gäbe es dergleichen, in Deinem — mit Ausnahme des Passus über die Schlacht von Magenta<sup>1</sup>, der mir ein wahres Hohngelächter entlockt hat — ausgezeichneten Artikel über die Leibsicher Dohnsginstlersersammlung so kolossal gekitzelt, daß ich in einem "ich bitt' Sie, hären Se nu ausst begriffen war. Ferner hast

¹ Pohl verglich den letzten Festtag mit dem "blutigen Schlachttag von Magenta" (Sieg der Franzosen und Piemontesen über die Österreicher).

Du mir indirekt eine große Frende bereitet badurch, daß Du Tausig zu Berlioz bekehrt hast. Er schwärmt für Romeo und Julie und ist ganz entzückt über Dein zweis unddreißigfüßiges Arvangement, dessen Erscheinen ich sehnssüchtig erwarte, um es Stern für die Ensemblestunden im Conservatorium zu octropiren, wo z. B. neulich in einer öffentlichen Prüfung die Tannhäuserouvertüre achthändig herunter gehämmert wurde — eine immerhin beachtensewerthe Thatsache. Stern dient mir nämlich als localsmusikalischer Stimmungsbarometer, wie ich denn an seiner Froschnatur niemals gezweiselt habe.

Das jüngste Heft der "Anvegungen" hat mich außnahmsweise angeregt. Wer ist Oppermann? Dein Artikel ist höchst interessant, auch zeitgemäß. Deine Absertigung des Staatsanwaltes Meyer in Thorn war ebenfalls ganz gut — vielleicht ein klein wenig gröber wäre am Platze gewesen. Doch keine unnütze Plauderei, bevor ich etwas anderes erledigt habe, was mir am Herzen liegt.

Ich habe in diesen Wochen Berlioz Requiem, das er mir letthin in der Mailänder Ausgabe verehrt hat, vorzenommen. Es ist ein prachtvolles Werk, enorm tief und doch auch flar. Ich glaube, man thäte wohl daran, für die Popularisirung zu wirken. Nun hätte ich gegenwärtig Lust und Zeit, mich mit einem zweiclavierigen (à 4 oder

<sup>1</sup> Joh. Andr. Sept. D., Rechtsamwalt in Zittau geb. 1830, gest. 1896. Er ichrieb u. A. "Ernst Rietichel", Leivzig, 2. Auslage, 1873. Der oben erwähnte Artifel: "Die consessionelle Frage in der bilbenden Kunit" Schwind's Bilber der heil. Elisabeth auf der Wartburg, Heit 6, S. 237—246, schließt mit dem Wunsch: "daß wir bei unseren Künstlern mehr Natürlichseit und Nawetät des Schaffens, mehr Styl sinden möchten — auf daß die Wahrheit, als das letzte Ziel alles menschlichen Strebens, zur Geltung gelange".

à 8) Arrangement einzelner Sätze zu befassen, als da sind wenigstens die Nummern 1. Requiem und Ayrie. 6. Lacrymosa und 9. Sanctus. Würde Klemm disponirt sein, die Geschichte zu ediren, und wie würde er sie honoriren? Willst Du's vielleicht in Vergessenheit behalten, gelegentlich, wenn Du Klemm siehst, mit ihm ja nicht darüber zu sprechen und namentlich, falls Du es thust, eine recht unbestimmte Antwort aus ihm herauszulocken, damit ich etwa recht auf's Gerathewohl für den Erweichten, d. h. gratis die Arbeit beginnen kann?

Ernst bei Seite — das Lacrymosa könnte recht spaßhaft sich bearbeiten lassen. Gott, wenn ich das Werk einmal hier aufführen könnte, nur die einzelnen Sätze! Etwa noch zwanzig Jahre damit warten, vielleicht noch länger! "Werda!"

Wenn ich die Kosten bestreiten kann, so gebe ich natürlich den Winter wiederum einige Orchesterconcerte. Im vierten soll der Harold svon Berlioz mit David aufgeführt werden — vielleicht unterstützt mich Deine Frau Gemahlin? Im fünsten Liszt's Messe, im sechsten Mazeppa, Lear u. s. w. Wenn ich Dir einen besonderen Standal verspreche, so läßt Du Dich vielleicht herbei, mich einmal zu besuchen und — doch ich habe die Einladung, nach Berlin zu kommen, um mich zu besuchen, Dir schon so häusig bis zum Ekel wiedersholt, daß ich speideln müßte, sollte ich sie noch einmal verzgeblich repetiren.

Wie ist es mit Baden-Baden dies Jahr? Meine Person denkt sich durch Enthaltung einer Erholungsreise zu erholen. Ich bleibe hier und arbeite an einem halb Dutzend Clavierstücken, von denen ein paar nicht schlecht werden jollen. Ich habe keinen Menschen und befriedige mein Bedürfniß nach Schimpfen nur durch die Lectüre der Kreuzzeitung und die Erinnerung an Brendel's Toast auf den munteren Dante-Übersetzer. "Merda!"

Morit componirt an Deinen Liedern — mein Compliment übrigens für das Bändchen — ich habe es mir gekauft und werde, wenn meine lyrische Obstruction etwas gehoben sein wird, vielleicht in Morit; Fußtapsen treten — für eine Sopranstimme, die das dreigestrichene "Wilhelm" besitzt (analog dem tiesen "Doch" aus der Zauberslöte).

Ich schwate Dir Hieroglyphen vor. —

Gelegentlich solltest Du doch einmal einen musikalischen Kladderadatsch-Kalender herausgeben. Das würde Sensation machen.

Eine gehörige Collection guter Wiße wäre bald zusammengebracht. Natürlich müßten Notenbeiträge gegeben werden, z. B. von Draeseke das »Hommage à Meyerbeer« (Gnadenarie mit dem lieben Augustin) und ein »Souvenir de Henriette Sontag« — Alarypolka mit dem Jungsernkranz — ich würde liefern "zu Mozart's Geburtstag" — Duett aus der Zauberflöte (Es und E alternirend), "Schleinigens! Favoritpolka" (über Motive aus dem Lobgesang). — Dann eine Fuge über das Judenthema aus dem ersten Hugenottensinale. Cornelius' "Tod des Verräthers" und Deine Parodie des Loreleyfinales müßten ebenfalls mit ausgenommen werden. An Anekdoten ist Vorrath genug, zudem ließen sich deren fabriciren. Sine kurze Travestie von Ehlert's "Briefe an eine Freundin" — eine Biographie

<sup>1</sup> Direktor des Leipziger Conservatoriums.

Pferdinand's [Hiller] und anderer Gäule Prophezeihungsfalender — Gott wie viel Stoff giebt es nicht! Das wäre eine charmante Inauguration des Jahres 1860. An einem Verleger würde es nicht fehlen. Nöthigenfalls lassen wir allerorts darauf subscribiren. Was meinst Du? Wollen wir's unter den alten Namen "Hoplit und Peltast" publiciren? Überlege Dir's einmal, und schreibe mir etwa 1862 Deine Meinung darüber. Der junge Preller könnte illustriren!

Viele Grüße an Lassen und Cosmann. Laß ja nichts von Dir hören, oder wenn Du durchaus mir schreiben willst, so nimm Dir Zeit; um aller Heiligen willen, keine Eile. Abien.

## Prophetischer Musik=Kalender.

### Flüchtige Brobe.

#### Januar.

- 1. Kapellmeister Taubert faßt den Entschluß, dem musikalischen Fortschritte Rechenschaft zu tragen und componirt in Folge dessen einen Schluß zur Ouvertüre von Mozart's "Entführung", womit die erste diesjährige Symphoniesoirée der Berliner Kapelle eingeweiht werden soll.
- 2. Gleiche Gelüste zeigen sich in Dresden bei einem alten Kapellmeister [Krebs], der sich jedoch begnügt, seinen Schlafrock flicken zu lassen.
- 3. Rellstab wüthet gegen die Berirrung der ersten Takte von Beethoven's Cdur-Symphonie und warnt junge Componisten vor dergleichen Cycentricitäten.
- 4. Richard Wagner an die Stelle Flotow's zum Theaterintendanten von Schwerin berufen. Aus Mangel

an Muße ersucht er seinen Vorgänger, die letzten Afte der Nibelungen fertig zu componiren.

- 5. An diesem Tage vergißt A. Drenschock, das Weber'sche Concertstück und Mendelsohn's Gmoll Concert zu üben.
- 6. Er ist so bestürzt über diese Nachlässigkeit, daß er Weber aus G und Mendelssohn aus F spielt.
- 7. Bartholt Senff +. Pohl parodirt die Nadowessische Todtenklage.
- 8. Gumbert wird erster Hoffapellmeister, da Taubert infolge seiner destruktiven musikalischen Tendenzen (vide 1. Januar) sich nicht länger halten kann.
- 9. Er sucht sich auf's Neue der Kinderliederlichkeit zu ergeben.
- 10. Bock und Schlesinger, des langen Haders müde, schließen Frieden und vereinigen ihre Firmen.
- 11. Bischoff verkauft sich an Brendel gegen Gratiszusendung der Neuen Zeitschrift.
- 12. Bernsdorff laborirt an einem Oratorium "Mortara, der Judenknabe".
- 13. Bock componirt eine Oper, zu der Schlefinger den Text liefert.
- 14. An diesem Tage schreiben weder Lassen noch Bronsart einen übermäßigen Dreiklang nieder.
- 15. Joachim spielt in Hannover (Abonnementconcert) Concert von Stamit und Steibel'sche Etüden, von ihm für Geige übertragen.
- 16. Gewandhausconcert, in welchem David das Joachim'sche und Moscheles das List'sche Concert spielen.
- 17. Die Schumannianer geben in Opposition zu Berlioz eine neue Instrumentationsleere heraus.

- 18. Spohr co(m)p(on)irt seine achte Symphonie unbewußter Weise noch einmal.
- 19. Marschner nimmt französischen Sprachunterricht, um bei Berlioz' nächstem Besuche nicht als unerzogen zu figuriren.
- 20. Vorgefallener schlechter Witzeleien halber sieht sich Kapellmeister Schindelmeißer genöthigt, seinen Namen zu ändern. Avis à l'immortalité!
- 21. Die Conditoren Kölns ersuchen Ferdinand Hiller, eine neue Frühlingssymphonie zu schreiben, damit der Eisvorrath noch nicht so bald erschöpft werde.
- 22. Taubert setzt seine "Macbeth"-Musik unter ben Text von Wagner's "Lohengrin".
- 23. Dr. Kossak empfiehlt sich bemittelten Operncomponisten. Attest von E. H. 3. S. C. G.
- 24. Wagner's "Tristan und Isolbe" zum ersten Male— überhaupt in Stuttgart aufgeführt. "Isolbe" Signora Piccolomini als Gast.
- 25. In Dresden macht man die Entdeckung, daß Emil Naumann nicht der Enkel, sondern vielmehr der Großvater des berühmten alten Naumann ist.
- 26. Dorn reist nach Weimar, um seinen harten Anschlag im Clavierspiel corrigiren zu lassen.
- 27. Unterdessen ist jedoch Liszt nach Leipzig gereist, um bei Riccius im Dirigiren Unterricht zu nehmen.
- 28. Selmar Bagge und C. D. von Brunck stiften einen Bund, welchen Theodor von Küftner fegnen würde.
- 29. Anfrage an die Berliner Singakademie: "Wozu Grau'n erwecken1?"

¹ Anspielung auf die alljährlich fich wiederholenden Aufführungen von K. H. Graun's Oratorium "Der Tod Jesu".

- 30. Herr von Dingelstedt läßt in Weimar eine Gyrowetische Oper einstudiren.
- 31. Meyerbeer behauptet den Namen Richard Wagner noch nicht nennen gehört zu haben 2c.

87.

Un Hans von Bronsart.

Berlin, 19. Juli 1859.

Verehrter Freund,

Hätte ich Deine Adresse gehabt, so hätte ich Dir den vor etwa acht Tagen erhaltenen Leitfaden der Nordischen Alterthumskunde bereits zugeschickt. Es gingen aber allerlei abenteuerliche Gerüchte über Dich um — Du seist als Freiwilliger bei der öfterreichischen Armee eingetreten und dergleichen. Die allerdings — werde nicht grimmig! von mir erst vor Rurzem nach der Potsdamer Strafe 581 gesendete Harfenpartie ist noch nicht zurückerfolgt. Ich mache mich aber in diesen Tagen selbst auf die vor Site ichlaffen Beine und werde die Sache preffiren. Ende diefer Woche empfängst Du sicher Partitur und revidirten Sarfenpart zurück. Ich werde um so mehr mich selbst dazu drängen, als ich am Sonnabend mit meiner Frau, die Sehnsucht nach dem Meere, wenn auch nicht die Willmers'sche plagt, die angekündigte Extrafahrt nach Samburg zu einem Ausfluge benuten will, der übrigens höchstens acht Tage währen foll. Mit einem schlechten Gewissen gegen Dich, das siehst Du ein, werde ich die Seefahrt nicht riskiren können. — -

Räthst Du, welcher Satz [der Frühlingsfantasie] mir bis jest am wenigsten behagt? Der zweite. — Das

<sup>1</sup> Wohnung des Harfenvirtnosen A. Grimm.

Hauptmotiv ist mir — für Dich — nicht originell genug, sowie auch das große Edur-Forte mich an die Pastorale mahnt. Doch — es bleibt eben reiner Blödsinn, mit dem Auge über ein musikalisches Kunstwerk einseitig urtheilen zu wollen, wie es gleichfalls Blödsinn ist, mit dem civilisirtesten Ohre der Welt nach einmaligem Hören zum Verständniß gestommen zu sein, sich weiß zu machen. Meine "Unsehlbarkeit" erinnert sich manch' erlebter Blamage in diesem Bezuge.

Wenn ich mich nicht täusche, so sagtest Du mir neulich, Du kenntest meine Hmoll-Fantasie (Symphonischer Prolog zu Byron's Rain noch nicht. Erlaube, daß ich Dir fie hierdurch fende, ebenfalls zu einfeitiger Begutachtung. Es ift dies mein Vortheil, denn ich muß aus der Instrumentation manch' mußigen Lärm noch hinauswerfen, wozu ich in einem meiner zahlreichen Momente gänzlicher Unproductivität gelegentlich schreiten werde. In diesem Augenblicke habe ich mich endlich etwas in die Arbeit hineingelebt. Zwei größere Clavierstücke habe ich eben fertig gemacht; jest setze ich das Scherzo, dessen Motive ich Dir gespielt, fort und suche eine Berceuse in fünftaktigen Rhythmen gerade zu machen. Ich bin eigentlich schon längst mit mir darüber einig, daß ich über eine lyrische Aber nicht verfügen kann. Dennoch probire ich an mir herum und werde nicht eher aufhören, bis ich davon, ich möchte sagen, eine ohrfeigenartige Gewißheit erlangt habe. Mein eigentliches Feld ist reflectives Graufen. Die erwähnte Orchefterfantafie ift gewissermaßen das Daguerreotyp meiner geringen musikalischen Individualität. Wenn ich mit dem halb Dutend Clavierstücke, die ich mir vorgenommen, zu Rande bin, soll ein Bendant zu jenem Orchesterstück geliefert werden. -

Vor meinem Componiren habe ich tolles Zeug getrieben. Ich war in einer solchen politischen Wuth, daß ich mich durch Außerung derselben erst von ihr entäußern mußte. Die Frucht ift eine anonym erschienene Broschüre — kein Mensch weiß den Verfasser — die übrigens manche Drolligkeit enthält. Falls ich nicht fürchten mußte, daß Du mir die Freundschaft auffündigtest, wurde ich mir den Spaß machen, Dir ein Eremplar - felbstverständlich zu "beliebiger" Benukung — zu unterbreiten. Doch Du bist ja immer tolerant gegen mich gewesen, trothem Du mich als rothen Lump fennst. Über das betreffende Aktenstück haben sich übrigens weder Liberale noch Demokraten sonderlich zu gandiren; über die letteren regnet es eine Fluth von Anvectiven. Nebenbei habe ich noch an anderen Allotria erperimentirt. Ich habe Pohl Ideen zu einem musikalischen Kladderadatichkalender gegeben. Er zögert mit Untwort ich hoffe aber, er faßt die Sache an. Bürdeft Du gestatten, bei Deinem Wite eine Anleihe zu machen? Du könntest 3. B. ein Trimester des prophetischen Kalenders übernehmen, musikalische Prophezeihungen auf jeden Tag im Jahre — natürlich lauter Unfinn, doch nur als Mantel für Malice. Ich lege eine Probe bei. — Du wirft es viel beffer machen. Bielleicht trägst Du auch eine Rotenillustration bei. - -

Doch — »jam satis deliravimus« — schreibe mir nach meinem nächsten Briefe und bleibe mir gut.

### Februar.

1. Giacomo bemerkt mit Entsetzen, daß er nicht mehr der mahre "Jakob" der modernen Oper ift.

- 2. Der durch den Bortag des Liszt'schen Clavierconcertes (vide Januar) compromittirte Prosessor Moscheles soll durch Charles Boß am Leipziger Conservatorium ersetzt werden.
- 3. Bischoff in Köln +. Die Wittwe Ferdinand Hiller setzt das Geschäft fort.
- 4. Charles Voß hat abgelehnt. Man unterhandelt mit Ferdinand Bener. —
- 6. Ferdinand Beyer bedauert. Man schreibt an Theodor Desten. — —
- 8. Oesten dankt für Leipzig. Man wendet sich an Frederic Burgmüller.
- 9. Das Prager Conservatorium schafft einen neuen Kittel an. —
- 11. Frédéric Burgmüller will nichts wissen. Telegramm an Ferdinand Burgmüller in Hamburg.
- 12. Abresse bes Telegramms unbestellbar. Durch Schuberth's Gefälligkeit erlangt man die Aufklärung, daß Ferdinand Burgmüller eine mythische Person, ein antischottisches Verlegerproduct sei.
- 13. Der Hausmusiker Riehl kauft sich einen Leierkasten und avancirt zum Hofmusiker.
- 14. Der zahmste aller Pianisten fletscht heute die Zähne. (S. Virtuosenporträts.)
- 15. In Stuttgart zur Erinnerungsfeier Lindpaintner's neu einftudiert: Der Bampyr von Marschner. —
- 17. Im Cotta'schen Verlage erscheint: Große beutsche Clavierschule, herausgegeben von Schulze und Müller.

<sup>1</sup> Kittl, 20 Jahre lang Direktor des Prager Conservatoriums.

Mit Beiträgen von Schmidt, Lehmann, Schneiber, Hase, Koch, Hofmann und anderen berühmten Meistern.

- 18. Taubert exilirt sich nach der Schweiz in der Hoffnung, auf diesem Wege noch ein berühmter Opernscomponist zu werden.
- 19. Die Leipziger Clavierschule droht einzugehen. Da erklärt sich Herr Pfundt<sup>1</sup> bereit, die Leitung weiter zu übernehmen.
- 20. Erscheinen des hundertsiebenundachtzigsten Trios von Reißiger. —
- 22. Schlefinger druckt aus Rache gegen Litolff die "Braut vom Knnaft" nach.
- 23. Der Herzog von Gotha dankt zu Gunsten Felig Draeseke's ab. —
- 25. In München neu einstudirt: Die schnelle Katharine von Cornaro Musik von Lach' nur!
- 26. Gumbert fragt "Die Sterne, ob sie ihn lieben"? Antwort: Rother Ablerorden vierter Classe.
- 27. Der Dräsner Dohnginstlerfrein vierd heide Mohzard's Särenahde auhf. —
- 29. Fr. Wied schimpft an diesem Tage nicht über Weimar. Gerechte Besorgniß der Familie. 2c.

88.

Un Couis Köhler.

Berlin, 17. August 1859.

Berehrter Herr und Freund!

Wenn ich Ihren liebenswürdigen Brief heute nur flüchtig beantworten fann, so interpretiren Sie das nicht zum

<sup>1</sup> Pautenschläger, Herausgeber einer Pautenschule.

»morendo« einer Correspondenz, die mir immer zu meinen angenehmften und intereffantesten gahlen wird. Meine Zeitmittel aber gebieten mir in diesem Augenblicke den knappsten Lakonismus. Breitkopf & Härtel pressiren mich aufs Unbarmbergiaste mit der Beschleunigung des Clavierauszuges von Wagner's Triftan und Jolde. Das ist nun eine Arbeit, ebenso infernalisch schwer als fesselnd, jedenfalls aber geistig so exclusiv in Beschlag nehmend, daß ich auf ein paar Monate zu einem einsiedlerischen, von naher und ferner Außenwelt abgeschnittenen Dasein verurtheilt bin. Wenn Sie später Partitur und Clavierauszug zu Gesicht bekommen, so werden Sie begreifen, daß mir unter dem Schatten dieser merkwürdigen Partitur und ihrer noch gar nicht dagewesenen Volyphonien doppelt so heiß hat werden müssen, als etwa in den Mittagsstunden der schwülsten Hundstage auf dem Exerzierplate vor dem Brandenburger Thor.

Machen Sie sich betreffs dieser neuen Oper von Wagner auf die ungeahntesten, künstlerisch wie wissenschaftlich revolutionirendsten Eindrücke gesaßt. Der Tristan verhält sich zum Lohengrin, etwa wie der Fidelio zu "Lottchen am Hofe" vom alten Hiller. Wenn ich Sie bei dieser Arbeit hier hätte, wie würde mich das freuen, aber wie sehr würden Sie auch geplagt werden mit der Auswahl unter den verschiedenen "Arrangirproben", die ich von jeder Seite vorzunehmen gezwungen bin. Doch genug davon — ich komme in's Schwaßen und dazu sehlt es, wie gesagt, an Zeit, Muße und Stimmung.

Aus dem beiliegenden rosa Zettel werden Sie über ben Ausfall meiner Besorgung Ihres neulichen Auftrages

erfahren. Ich würde mit Bock mündlich Rücksprache genommen haben, wenn er nicht seit dem Frühjahr in Potsdam sommerlogirte und nur selten und an nicht vorausbestimmten Tagen die Stadt besuchte. Doch vielleicht ist es so besser, und Bock's Antwort auf meinen sanguinischen Brief gibt Ihnen eine Art Garantie. — Sie wissen — beiläusig — daß Truhn eigentlich seit Renziahr) die Zeitung redigirt, namentlich die "Revue" sast ausschließlich schreibt. Bon dieser Seite haben wir keine Opposition zu besürchten. Truhn ist viel zu sehr Bummler dazu und hat nebenbei ein wohlgerechtsertigtes »tendre « für mich.

Betreffs Ehlert ganz einverstanden. — Das letzte Capitel seiner "Briefe" ist der Richterspruch, den ser süber sich selbst fällt. Hätte er die noblen Empfindungen, mit denen er sich da schmückt, er hätte den ganzen Band ungeschrieben gelassen, der gerade den entgegensgesetzten Motiven seinen Ursprung verdankt: zurückgetretene Ambition, Unzusriedenheit mit dem Dunkel seiner Existenz, Durst nach Effectmacherei in den Grenzen ansständigen Musikerthums. Der ganze Mensch ist ein anachronistischer Romantiker, der die Intelligenz, die er erworden, leider nie zur Selbstkritik, zur rationellen Bestimmung seines Denkens, Könnens und Sollens verwendet hat.

Doch ich muß in's Geschäft, kann Ihnen nur slüchtig sagen, daß [Sie] mich sehr schlecht kennen, wenn Sie glauben, ich hätte weder Respect für noch Bergnügen an Hummel. Clementi und Kalkbrenner existiren freilich so gut wie garnicht für mich, mit Ausnahme des Gradus ad Parnassum.

Für die abgeschmackte »Didone abbandonata« werden Sie sich doch nicht begeistern können?

Besten Dank für Ihre Kritik. Ich gebe Ihnen Recht. Nächstens dedicire ich Ihnen ein Clavierstück, wenn Sie nichts dagegen haben.

89.

An Hans von Bronfart.
[Berlin, gegen d. 20. August 1859.]
Liebster Freund,

Mir träumte, ich hörte ein donnerndes »quousque tandem« aus Danzig. — Am letten Sonnabend kam ein Brief von Grimm, in dem sich derselbe mit Krankheit entschuldigte, die Sache aber auf heute, Dienstag, versprach. Er hat sonderbarer Weise Wort gehalten, und ich kann Dir das Ersehnte senden. Wie mich dünkt, hat es ihm nicht viel Kopfzerbrechen gemacht, was vielleicht deßhalb der Fall, weil es ihm an Kopf gebricht. Der Umstand, daß er hinter einem unschuldigen, übermäßigen Dreiklange ein »qui vive« schreibt, läßt diese Vermuthung nicht ganz ungerechtsertigt erscheinen. —

Das Ende meiner freien Zeit ist abgelaufen. Morgen beginnen die Geschäfte wieder — conservatoire-comptoir.

Leider habe ich die letzten Tage wiederum zu Bette zugebracht: eine tolle Migräne nöthigte mich dazu. Übrigens war die Hitze äußerst grimmig. Alle Welt befindet sich übel. Einige bekommen die Ruhr und sterben daran, wie der Minister Raumer; Andere lassen sich dadurch nicht weiter rühren. Meues gibt es nicht. Doch: List's »Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie« ist — wenigstens in französischer Ausgabe — erschienen. Ich lese seit gestern Abend daran, d. h. eben nur den Abend. Biel Geistreiches, aber im Ganzen sehr weitschweisig und augenscheinlich von der Fürstin wesentlich überarbeitet; so das übermäßig sange Capitel im Anfange über die Juden, die mit den Zigeunern in eine Parallele kommen, nach meiner Meinung aber zu gut dabei weg — nämlich skommen. Doch ich will erst weiter sesen. Stylistisch gefällt mir der Chopin weit besser; der ist gedichtet — dies neueste Buch gesmacht.

Den Tag über schwize ich am Clavierauszug des zweiten Aftes von Wagner's Tristan. Höchst merkwürdige Musik—1 grandios, aber anticlavierig wie irgend etwas von Berlioz. Wie leid thut es mir, Dich nicht hier zu haben, um Deinen Rath bei der Arbeit einholen zu können. Es ist manchmal wirklich zu viel des Grübelns darin für einen Kopf. —

Ich sehe rein Niemand, außer ein paar Kornjuden, mit denen ich alle vierzehn Tage einmal zu Kroll hinauswandere, um Straußische Walzer zu hören. Die beiden Leute sind mir deßhalb augenehme Gesellschafter, weil sie trot ihrer Melophilie, eingedenk des Sprüchwortes »dans la maison

<sup>1 &</sup>quot;Höchit merkvürdig in jeder Hinficht, prachtvoll, koloiial, aber "riefig" mit Traeseke zu reden, schwer. Über manchen Takt zersbreche ich mir den Kopf 30 Minuten lang" — schreibt Bülow in einem anderen Briefe vom 30. Juli 1859 an Hans von Bronsart. — In demielben Briefe empsiehlt er ihm "sehr componible Gedichte und Balladen von Wilhelm Herk, Hamburg, Hofmann und Campe 1859. Zehr talentvoller Menich; auch manch eigenthümliche norsbiiche Zage in dem Bändchen."

d'un pendu il ne faut point parler [de la] corde«, mit mir nicht über musikalischen Trödel zu tratschen anfangen. Das ist der Fluch des Propagandamachens, daß man mit dem frechen Berliner Disettantismus zusammenkommen muß und seine Brühen genießen.

[P. S.] Für den Winter — falls meine] projectivten Concerte zu Stande gebracht werden können, rechne ich auf Dich mit Frühlingsfantasie und A dur-Concert von Liszt.

90.

Un Hans von Bronfart. Berlin, 24. August 1859.

Liebster Freund,

Unfere letten Briefe haben sich gekreuzt: ich nehme an, daß Du meine Sendung der Frühlingsfantafie nebst der vergrimmten Harfenpartie erhalten. Da mir nun die Correspondenz mit Dir eine angenehme Zerstreuung gewährt — ich arbeite fonst wie ein Galehrling am Clavierauszuge von Wagner's Triftan; Berleger und Componist pressiren enorm, da die Oper im October auf der Rarlsruher Bühne in Scene gehen soll — so fühle ich das Bedürfniß, mir wieder einen Brief von Dir zu holen. Der Schreibhumor fehlt mir ganglich - doch muß ich etwas zur Anregung Deiner Feder thun. Da habe ich eben einen gescheuten Einfall gehabt. Sintemal und alldieweilen Du — fo laffe ich Dir, NB. im Verborgenen, d. h. Verschwiegenen, ein Stück Tristan-Partitur zukommen, allerdings uncorrigirten Abzug — aber Du wirst ja schon richtig lesen. Nächst mir bist Du der erste, der das foloffale Werk zu kosten bekommt. Ich denke, das wird

Dir in Deinem mordischen Brüten eine angenehme Digreffion abgeben. Auch ein egoistisches Motiv habe ich dabei. Ich bin dieser Musik in Ropf und Berzen so voll, daß ich mit einem Anderen -- Auserwählten — darüber gegenseitige Mittheilung pflegen möchte. Ja, unendlich neugierig bin ich, was diese Partitur gerade Dir für einen Eindruck machen wird; furg, Du mußt mir eben darüber schreiben, so wenig oder so viel Du ohne Zwang und übermäßige Selbstüberwindung magit. Noch ein Anderes fällt mir eben bei. Wie ware es, wenn Du aus ben langfamen Sätzen (As dur 3/4 - Ges dur 3/4 -As dur 6 ) ein paar nicht zu schwierige Transscriptionen - NB. gang frei - für Piano schnitzteft? Man könnte das betiteln etwa: zwei Notturni über Motive aus Wagner's Triftan. Ich bin überzeugt, Härtels wurde es fehr angenehm sein, vielleicht mit dem Clavierauszuge zugleich etwas Derartiges von freier Bearbeitung erscheinen zu lassen. Natürlich müßte man Dich anständig honoriren. Wenn ich Deine Antwort haben werde, mit der Du nicht zu eilen brauchst, so will ich Schmalfuß und Weichel den Vorschlag machen. Run, ich will Dein Gutdünken abmarten.

Es thut mir leid, Dir nur ein Fragment schicken zu können; aber den Rest brauche ich zum Weiterarbeiten, und das Borangehende habe ich dummer Weise mit den ersten Bogen Arrangement neulich nach Leipzig zurückgesandt. NB.: Du kannst die Sache ein zwei bis drei Wochen bei Dir behalten. — Einiges wird Dir nicht ganz verständlich sein, weil Du den ersten Akt nicht kennst: ich mache Dich auf zwei Motive ausmerksam:



welches den Todesgedanken und die Eredenzung des vermeintlichen Todestranks im ersten Akt begleitet (kehrt sehr häufig wieder), und dann auf den sehr charakteristischen Baß, der schon in der Einleitung auftritt:



spielt in der Erwartungsscene des Anfangs vom zweiten Afte eine große Rolle. — —

Da Du mich ermuthigst, füge ich meine berüchtigte Broschüre bei, die in Weimar bei unserem Meister Gnade gefunden und mir einen reizenden Brief von ihm eingetragen hat, so daß die tolle Idee ein sehr glorreiches (unverdientes) Resultat gehabt hat. Dennoch fürchte ich, Du werdest sehr empört sein.

91.

Un die Mutter.

Berlin, 31. August 1859.

Geliebte Mutter,

- - Soeben habe ich mit der 110. Seite Notenpapier den zweiten Aft [des Triftan beendigt und sage mit Octavio respiro «, wenn auch in anderem Sinne. Der Monat August hat für mich die längsten Tage gehabt, nämlich zu zehn Arbeitsftunden — die Lectionen ungerechnet. Dabei habe ich mich aber im Ganzen wohl und munter befunden. Die Fenster hielt ich mir eben jo offen, als die Thure verschlossen, und so habe ich unglaublich wenig von der drückenden Hite gelitten, die Poussieropolis in dieser Saison fehr unausstehlich und unausgehlich gemacht haben soll. — Das ift nun alles fein Stoff zu brieflichen Mittheilungen, höchstens zu telegraphischen Depeschen ber Zukunft, wenn in Dieser Branche Schweizer Billigkeit bei uns eingeführt fein wird. Aber ich wäre auch zu dergleichen im vergangenen Monat kaum fähig gewesen. Die Arbeit war infernalisch schwer - namentlich weil neben der fünstlerischen doch auch die geschäftliche Seite, neben dem Interesse des Componisten auch das des Verlegers berücksichtigt werden mußte. So habe ich verschiedene gefährliche Stellen drei bis viermal umgearbeitet und an manchem Bogen, trokdem ich beim Aufstehen regelmäßig einen neuen Partiturbogen auf mein Pult als Tagespenfum legte, mehrere zehnîtundige Tage geschwitt. Die Geschichte ist furchtbar complicirt, aber himmlisch schön; wie die letten Beethovenichen Quartette. Übrigens, ziehn jest auch die Leute vom metier, die "Specifischen", den hut respectvoll ab vor dem

Wissen Wagner's. Als Stern mich neulich besuchte, bekam er Einiges zu hören, das ihm die unbeschnittenste Bewunberung ablockte.

Jetzt halte ich ein paar Tage Naft, morgen zur Vorfeier, übermorgen zur Feier, Sonnabend zur Nachfeier bes zweiten September. Du siehst mein Gedächtniß ist nicht geschwunden, und wenn ich nicht besondere Parade damit mache, so geschieht es, weil ich von Alters her weiß, daß Du keine Freundin von unzeitgemäßen Zeitglückwünschen bist, eine Antipathie, die ich von Dir geerbt habe.

Recht sehr bin ich in Fsidorens Schuld. Aber ich weiß wahrhaftig nicht, wie ihr Zeitungsbedürsniß erfüllen. — — Die Volkszeitung ist mir hauptsächlich als das kleinste unter verschiedenen Übeln das zum Hinwegschleudern am gelindesten einladende Blatt. — Kossak habe ich abgeschafft; die andere Montagszeitung deßhalb noch nicht, um mir die Freude aufzusparen, am 1. October wiederum Etwas kündigen zu können.

Du bift so lange schon von uns fort, daß ich nicht mehr weiß, ob Du zwei Claviercompositionen gehört hast, die ich Ansang des Sommers geschrieben — eine Mazurka-Fantasie und ein Capriccio »Feux sollets«. Ersteres Stück würde Dir wohl nicht mißfallen; es ist auch das debeutendere und melodiösere. Zedenfalls ist ein Fortschritt in beiden — was dei meiner Unthätigkeit Wunder nehmen könnte, wenn mein Kopf nicht still für sich weiter gearbeitet hätte. Gott — künstlerische Arbeit ist im Grunde die einzige sreine Freude im Dasein, sobald man etwas in Zug gekommen, der Tagesversührung widerstehen gesernt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Franziska's Geburtstag.

Man darf sich um das qu'en dira-t-on eben gar nicht mehr bekümmern, sonst bringt man nichts zu Stande. Den Denksaulen ist jeder musikalische Gedanke eine Oper, und je feiner unsere Ohren werden, desto mehr muß, was sie hören, die Ungnade aller grob Bleibenden auf sich laden. Bin ich mit dem Tristanauszug fertig, so will ich weiter zu produciren suchen. Für mich ist die dieser Arbeit gewidmete Zeit übrigens in keiner Weise verloren gewesen; manch' harte Nuß hat mein Kopf geknackt — das wird ihn ein gut Stück vorwärts gebracht haben. Honorar wird übrigens auch dabei sein. Ich denke im Ganzen etwa 120—150 ve, für welche Summe Benazet und Andere allerdings mäßigere Anstrengungen erheischen.

Genauere Nachrichten aus Weimar und von uns hast Du wohl immer durch Cosima empfangen. Mein armer Schwager Daniel scheint sich unter Bicking's verständiger "Anleitung" allmälig zum Besseren zu entwickeln; wenigstens bereitet er sich langsam zum Examen vor, wo ausnahmsweise die Gesunden entscheiden, ob Einer zu ihnen gehöre. Aber ein paar böse Tage haben wir durchgemacht; eine wahre Todesangst hatte auch mich ergriffen und meine Notenseder gelähmt. — Ein Glück für Daniel, sein Einfall, zu uns zu fommen. In Wien wäre er sicherlich drauf gegangen!

Fischel, der Rabe, meditirt einen Flug zu Euch. Er wohnt in Frankfurt der Nationalökonomistenversammlung als Referent dreier Zeitungen bei, papillonnirt dann beim Gothaer vor u. s. w. Er hat einen sehr verwickelten und vielseitigen Reiseplan ausgearbeitet. — —

Aus Paris molestirt mich mein homme d'affaires Giacomelli, ich jollte mich doch entschließen, zur Eröffnung

der Saison hinzueisen. Dann könne er für materiellen Erfolg garantiren. Ich glaube das noch nicht recht — werde mir's aber überlegen. Vielleicht thäte ich nicht so übel daran, die Berliner mich einmal eine Saison hindurch entbehren zu lassen. Vielleicht?

Herzliche Grüße an Jja. Der Aladderadatsch soll ihr jedesmal zugesandt werden. Das ist wirklich das beste Resime der Weltgeschichte des Tages, die man am besten "eingemacht" genießt. Wenn sie irgend eine aussührbare Commission hat, so soll sie mich nicht hintansetzen. Was Dich anlangt, liebe Mutter, so hoffe ich, Dich bei der Kücktunst recht wohl und gestärtt wieder zu begrüßen. Es wäre mir sehr ersreulich, wenn das Intelligenzblatt Euch eine recht nahe Nachbarschaft zum Winter proponirte!

Dein Dich liebender treuer Sohn.

92.

Un Julius Stern.

[Berlin,] 31. August 1859.

Berehrter Herr und Freund,

Hierbei sende ich Ihnen den Rest vom zweiten Afte des Tristan, damit Sie doch kein ganz unvollständiges Fragment des Werkes kennen gesernt haben. Finden Sie es sehr absgeschmackt ängstlich von mir, wenn ich die Bitte zu dieser Mittheilung hinzusüge, Sie möchten dieselbe als eine sehr vertrauliche, intime betrachten? Es ist mir heute Morgen bei Ihren Äußerungen über die Schwierigkeiten des Wagner'schen Werkes die Besorgniß beigekommen, Sie könnten, ohne alles Arg, Ähnliches zufällig in Gegenwart irgend eines bösartigen Musikers oder Theatermenschen

aussprechen, der dann nichts Eiligeres zu thun hätte, als die Factoren dramatischer Musikinstitute im Voraus zu alarmiren und zurückzuschrecken. Sie begreisen, daß hiers durch Wagner's, durch die materielle Existenzfrage leider nothwendiger Verkehr mit Theaterintendanten und Hofskapellmeistern einen empfindlichen Nachtheil erleiden könnte, und es wäre mir hart, einen Theil der Schuld auf mich, den indiscreten Freund, zurücksühren zu müssen.

Was die Schwierigkeit meines Arrangements speciell anlangt, so glaube ich, Sie haben diese unwillkürlich übertrieben. Gestochen wird sich die Sache viel anmuthender ausnehmen, als in meiner schlechten Handschrift mit den vielen Correcturen. Ferner war es mir darum zu thun, eine kleine Partitur in nuce« zu geben, die dem faulen Hintermann des Theatersoufsteurs die ungewohnte Lectüre erleichtert. Spielbar ist übrigens Alles sür Diesenigen, welche überhaupt fähig sind, diese Art Musik zu fassen. Der Clavierauszug der Genovesa von Frau Clara Schumann ist nicht leichter gehalten und — was läßt z. B. der Dilettant bei dem Clavierauszuge vom Fidelio, oder der Euryanthe nicht auß?

So — entschuldigen Sie benn den überflüssigen Commentar.

93.

# Un franz Brendel 1.

Mit dem Erscheinen von "Tristan und Jolde" tritt die äußerliche Situation der neu-deutschen Schule in eine ganz neue Phase. Da die "Nibelungen" vor der Hand in

¹ Brieffragment, abgedruckt in der N. Z. f. M. 1859, Bd. 51, Nr. 11, €. 94.

Wagner's Bulte ruben bleiben, fo tritt diese einabendige Oper an die Stelle. Hier ift die Verwirklichung von Wagner's Tendenzen, und zwar in ganz ungeahnter Beise. Solche Musik hat Niemand von Wagner erwartet. Das knüpft direkt an den letten Beethoven an, - feine Analogie mehr zu Weber oder Glud. Bum "Lohengrin" verhält sich "Tristan", wie "Fidelio" zur "Entführung aus bem Serail", wie das Cis moll-Quartett zum ersten in Fdur, Op. 18. Ich gestehe, aus einer Überraschung des Entzückens in die andere gerathen zu sein. Welcher Musiker hier noch nicht an den Fortschritt glauben will, der hat feine Ohren. Auf jeder Seite ichlägt Wagner durch fein gewaltiges, reinmusikalisches Wissen. Bon dieser Architektonik, dieser musikalischen Detailarbeit können Sie fich keinen zu hohen Begriff machen. An Erfindung ist "Tristan" Wagner's potentestes Werk. Nichts ist so erhaben, als 3. B. dieser zweite Aft. An verschiedenen, speciell nicht zu unserer Partei gehörigen Musikern, denen ich Fragmente mittheilte, habe ich Erfahrungen gemacht. Giner 3. B. war sprachlos vor Erstaunen: "Nie hätte ich so etwas von Wagner erwartet — das ist beiweitem das Schönfte, was er geschrieben — er erreicht hier das Söchste im Idealen, was die Gegenwart denken kann." — Nach "Triftan" gibt es nur noch zwei Parteien — die Leute, die etwas gelernt und die, welche nichts gelernt haben. Wen diese Over nicht bekehrt, der hat keine Musik im Leibe. So reiche, klare und originale Polyphonie gibt's in nicht allzuvielen früheren Partituren. Sie kennen mich zu gut, als daß Sie meinen follten, ich wäre in überspannte Schwärmerei verfallen: Sie missen, daß mein Berg erst bei der Behörde

bes Kopfes um Erlaubniß fragt, sich zu begeistern. Nun, mein Kopf hat hier unbedingte Genehmigung ertheilt. Populär kann "Tristan und Fjolde" kaum werden, aber jeder einigermaßen poetisch begabte Laie wird gepackt werden müssen von der Erhabenheit und Gewalt des Genies, die sich in diesem Werke offenbaren. Abgesehen von allem Übrigen: — ich versichere Ihnen, die Oper ist der Gipselpunkt bisheriger Tonkunst! —

94.

Un C. U. Zellner (Wien). Berlin, 26. September 1859.

Sehr geehrter Herr Doctor!

In einer der letzten Nummern Thres geschätzten Blattes, die mir soeben zu Gesicht kommt, lese ich die Reproduction eines Privatbrieses an meinen Freund Dr. Brendel, den dieser die Indiscretion hatte, in seiner Zeitung abdrucken zu lassen, dabei jedoch so hösslich war, dem Abdruck ein Bekenntniß seiner Indiscretion voranzuschicken. Die Redaction der Wiener Blätter für Musik behandelt, im Widerspruch hiermit, vor ihren Lesern meinen, auch schon durch seine flüchtige, ungeseilte Fassung als solchen erkenntlichen Privatbrief als einen offenen und benutzt ihn zu wenig freundlichen Commentaren?, denen mein Schreiben offen-

¹ Redacteur der "Blätter für Musit". Abgedruckt in der Nieder= rheinischen Musitzeitung 1859, Jahrg. VII, Atr. 43, €. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselben lauteten: "Bir wünschen es im Interesse Wagner's lebhaft, daß sich diese, zu den sublimsten Ansorderungen an sein Werk berechtigenden Außerungen um so mehr bewahrheiten mögen, je mehr sie ihm den Weg billiger Schätzung und Anerkennung offenbar ersichweren. Möge Wagner niemals Ursache haben, ähnlicher Vorstemmnisse wegen, sich über den Eifer seiner Freunde mehr zu bestlagen, als über jenen seiner Gegner."

bar nicht ausgesetzt zu werden bestimmt war. Ich kann nicht umbin, Ihnen auszusprechen, daß ich dieses Berfahren von Ew. Wohlgeboren Takt und Geschmack zu erwarten nicht eben veranlaßt sein konnte. Ich wünschte, mich über die Motive, welche die Redaction überhaupt zum Abdruck bestimmt haben mögen, mit einem gewiffen Optimismus zu täuschen. Jedoch die bereits beregten Commentare der Redaction, vornehmlich die Bariation über das bekannte Thema vom "Eifer der Freunde", qualificiren sich dazu, einen persönlichen » dolus « gegen den "Freund" Wagner's vermuthen zu lassen. Es ist dies eine der beliebteften Blumen in der Anthologie der Sophismen unserer Gegner, eine der handlichsten Waffen ihres Arfenals: die Freunde zu verdächtigen; wo möglich in den Augen Derer, für die sie mit Aufopferung aller Verfönlichkeitsregungen fampfen, als unwillfürliche Beschädiger verhaßt zu machen.

Ich wüßte mir wirklich keinen plausiblen Grund vorzustellen, warum Ew. Wohlgeboren speciell gegen mich, der stets nur mit Achtung und Artigkeit von Ihrem Wirken gesprochen und geschrieben, eine derartige Tendenz concipirt haben sollten, und darf daher wohl um so eher auf Bezücksichtigung meines dringenden Wunsches hoffen, wenn ich an den Gentleman im Schriftsteller appellire: die in der besagten Notiz versäumten erklärenden Entschuldigungen des Abdruckes eines Privatbrieses gefälligst bald nachholen zu wollen.

Ich benutze diese Gelegenheit u. f. w.

Hans von Bülow.

Herr Dr. Zellner hat für gut besunden, von dieser Reclamation keine Notiz zu nehmen. Es solgt hieraus, daß ich an eine abwesende oder nicht existirende Person appellirt habe. H. v. B.

95.

Un felig Draeseke.

Berlin, S. October 1859.

Lieber Feliciffimus (vide Lugern)1!

Bu den vielfarbigen Plackereien, mit denen mich der sogenannte Allgütige in diesem zeitlichen Dasein besegnet hat, gehört » in primis « jene, deren Vorhandensein ich endlich einen Buchstaben von Deiner Sand zu danken habe. Wär's nicht freundschaftlicher gewesen, mir von Luzern aus einmal zu schreiben, mir authentische Nachrichten von Wagner's Befinden und Stimmung zu er theilen, vom Eindrucke Runde zu geben, den Dir die jedenfalls interessante Bekanntichaft mit dem Bruder des Vaters der Frau Landräthin Jachmann gemacht hat? Denn felbst Bischoff und die Grenzboten gestehen ja dem Componisten der Novize von Palermo — oder des Liebesverbotes - ein nicht gang untergeordnetes Talent zum Regisseur zu, und es ist daher zu beklagen, daß derselbe durch Schuld seiner politischen Umtriebe nicht an einer fleinen deutschen Bühne eine, seinen immerhin brauchbaren Fähigkeiten entsprechende Stellung hat finden können, um jo mehr, als dann Gumbert und Lachner nicht in die Lage versett worden wären, ihrer Beschwerden über ben Butunftsichwindel sich entledigen zu muffen.

<sup>1</sup> Auf Lijzt's Veranlassung hatte Draesete vier Wochen bei Wagner in Luzern zugebracht.

Doch zurück zu Schrener, der besser daran thun würde. sich mit dem gleichnamigen Besitzer des berühmten Affentheaters zu afsociiren, als Philologie zu studiren, was weniger einträglich sein wird, als Robeit und Oberflächlichkeit, welche lettere zu Allem befähigt. Ich kann ihm nicht helfen, und ich bedauere es um so mehr, als ich, wenn ich es könnte, das Vergnügen genießen würde, mir einzubilden, ich thate es aus Gefälligkeit für Dich. Diese sechs Stipendien, die ich jährlich zu vergeben habe, gewähren mir eine Rente von circa sechzig Briefen jährlich, die ich in der nicht angenehmen Lage bin, beantworten zu müffen, da die Humanität es erheischt, abschlägige Antworten zu motiviren. Du haft keinen Begriff, wie unzählige Bewerbungen um Diese Lappalie bei mir eingehen — Jahre lang im Voraus wird darum competirt. Wenn Du Dich nun etwa speciell für S. interessiren folltest, so will ich benfelben bei ber nächsten zufälligen Vacanz bedenken. — —

Auf Deine Ballade freue ich mich "sehr mehr". Und mit besonderem Vergnügen werde ich selbige beschreiben. Vom Frithjos! hat mir Liszt ziemlich aussührlich gesprochen. Wenn ich überhaupt Concerte diesen Winter veranstalten kann, so wird es mir ein Gaudium sein, sie zu dirigiren, nämlich die Symphonische. Vorläusig kann ich nicht daran benken — es fehlt sehr an "Activa". Und dann bin ich entsetzlich abgespannt in jeder Beziehung, voller Ekel von meinem hiesigen Treiben. Ich preise jeden Anderen glücklich — ich bin eine Art Hamlet, der seiner Ausgabe schließelich doch nicht gewachsen ist, und den die Fluth von Bagatellen, mit denen er sich abzuplagen gezwungen ist,

<sup>1</sup> Shmphonische Dichtung von Draeseke.

erstickt. — Der Clavierauszug des Tristan hat mich vollends heruntergebracht. Ich stecke im dritten Akt — C dur, da wo's lustig hergeht — so fest drin, daß ich nicht heraus kann. Und nun soll man das Ding praktisch machen! Contradictio in adjecto.

Ich nenne es eine Erholung, Contrapunkt in der None zu treiben. Laß mich abbrechen — daß ich nicht in der Schilderung meiner Misere Dir und mir lästig werde. Nur so viel: einen Brief, so liederlich wie der gegenwärtige, zu schreiben, fällt mir schon schwer. Des Abends von 7 an falle ich einer Schlafsucht anheim, wie ich sie kaum je an Brendel z. B. bemerkt, der übrigens doch eine Berle ist. —

Meinst Du, ich solle diesen Winter in Dresden consertiren? Ich hätte Lust, wenn Etwas dabei herauskommt. Triosoiréen sind nicht diesen Winter. Es sehlt an Zeit, und dann mag ich nicht mehr mit Wohlers spielen und das gute Thier andererseits nicht durch einen neuen Cellisten auf den Tod kränken. — Zwei Clavierstücke habe ich im Sommer gemacht, die, wenn sie einen Verleger sinden, Dir alsbald mitgetheilt werden sollen (Mazurkafantasie und Elsenjagd). Liszt hat sie mit viel Nachsicht ausgezeichnet; übrigens bekunden sie auch einen ordentlichen Fortschritt. Ich habe noch mehreres Derartige in petto — aber erst muß Tristan absolvirt werden und weiß Gott, wie lange ich noch über dessen Verdall «Clavierung zubringen werde. NB. die Tempi kann ich zuweilen kaum errathen! Haft Du Dich bei der Preisansgabe¹ betheiligt? Ich ers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Begrünsdung der durch die neuesten Kunstischöpfungen bewirkten Umgestaltung

warte einen aussührlichen Brief von Dir mit Ungeduld und Sehnsucht. Meine Freunde sind mir eine Erheiterung schuldig. Auch im Hause ist's traurig — der arme Daniel will noch gar nicht wieder gesunden — er liegt seit fast zwei Monaten!

96.

Un Gustav Bock 1 (Berlin).

Berlin, 16. October 1859.

Sehr geehrter Herr und Freund,

Es wird mir unfäglich schwer, nachfolgende Zeilen schreiben zu müssen, da Ihnen möglicherweise der Inhalt berselben unbehaglich erscheinen kann und es mir in Unbetracht Ihrer persönlichen Freundlichkeit für mich sehr wünschenswerth gewesen ware, mir das Bedauern zu ersparen, Ihnen ein Migbehagen zu verursachen. Vor Jahr und Tag ersuchten Sie mich um ein Manuscript meine? verehrten Schwiegervaters Dr. Franz Liszt. Es wurde Ihnen durch mich ein solches, betitelt: "Huldigungsmarsch" in Orchesterpartitur und zweihändiger Clavierbearbeitung zugestellt und Ihrerseits acceptirt. Ein Honorar wurde dabei nicht stipulirt, dagegen an das Veröffentlichungsrecht die Bedingung geknüpft, gleichzeitig mit dem als felbständiges Claviersolo verwerthbaren Arrangement die Partitur im Stiche zu publiciren. — Das Clavierstück erschien: Umstände verschiedener Art jedoch, denen übrigens sowohl ber Mandatar Dr. List's, meine Wenigkeit, als der Autor

und Weiterbildung der Harmonik." C. F. Weitzmann bekam den ersten Preis. Dracseke hatte sich nicht betheiligt.

<sup>1</sup> Dieser Brief, von Bülow's Hand geschrieben, scheint eine Copie des Originals, die er für List angesertigt und ihm gesendet hat. Im Besitze des List-Museums.

selbst, billiger Weise Rechnung getragen haben, verhinderten Sie an der sofortigen Ausführung Ihres Vorhabens, die oben gemeldete Bedingung zur Wahrheit zu machen.

Möglich, daß Ihre bewundernswerthe vielseitige Thätige feit jene Angelegenheit in Bergessenheit gerathen ließ; möglich, daß ich mir Borwürse zu machen habe, dem Drängen meines Schwiegervaters nach Publication der Partitur nicht immer Folge geseistet zu haben; möglich, daß überhaupt ein Mißverständniß obwaltet, daß ich seiner Zeit versäumt habe, Ihnen jene Bedingung zu klarer Darstellung zu bringen. Zur letzten Annahme zwingt mich die Antwort, welche mir jüngst Herr Musikdirektor Truhn auf die durch ihn vermittelte Anfrage nach dem Erscheinen jener Partitur hinterbracht hat. Sie wiesen jene freundsiche Mahnung aus pecuniären Gründen zurück und erklärten, die Partitur des Huldigungsmarsches von Lifzt überhaupt nicht in Ihrem Verlage stechen lassen zu wollen.

Ferne sei es von mir, Ihnen, sehr geehrter Herr und Freund, irgendwelche Vorwürse adressiren zu wollen; ich nehme die ganze Angelegenheit auf mich, bürde mir allein die Schuld zu und folgere daraus für mich die Verpssichtung: jenen Huldigungsmarsch von Franz Liszt in Orchesterpartitur auf meine Kosten sofort stechen lassen zu müssen. Da nun der Clavierauszug des genannten Werses in Ihrem Verlage erschienen ist, so habe ich die Ehre Sie zu ersuchen, mir zur Ersüllung meiner Verpssichtung, zur Ersparung einer mich demüthigenden Vesichmung vor meinem Schwiegervater behülfslich sein zu wollen. Damit verknüpse ich die Vitte, mich des Valdigsten zu benachrichtigen, wie hoch sich die Kosten jener Publication

belaufen werden, eine Boraus-Anfrage, die Sie mir in Rücksicht auf mein Nichtbefinden in der Classe der Rentiers schon zu Gute halten müssen.

97.

An Couis Köhler. Philistropolis, 20. October 1859.

Berehrter Herr und Freund!

Meine Zeit ist leider Gottes noch immer so gemessen. daß ich des Teufels werden möchte, wenn ich mich an den Schreibtisch setze und, mitten im Bergnügen einer Correspondenz mit gleichgefinnten Rünftlern von allerlei zufälligen und wefentlichen Diffonangen geftort, plöglich abbrechen muß. In vier Wochen hoffe ich etwas freier zu fein. -Soeben ift mein Schwiegervater, der uns auf einige Tage die Freude seines Besuches gewährt hat, abgereist - sonst hätte ich Ihnen weniastens rascher geantwortet. Mein Schwager, Daniel Lifzt, der in Wien Jura studirte, ist feit zwei Monaten bei uns, und zwar sehr gefährlich frant. Das bringt eine ganz besondere Unruhe in unser Haus; es muß auswärts musicirt und lectionirt werden, und die Arrangirarbeit, mit der ich immer noch beschäftigt bin, ist so absorbi= rend, daß ich, so guten Willen ich auch habe, 3. B. immer noch nicht dazu kommen konnte, Ihr famoses Buch zu befprechen, worüber ich mir, seien Sie beffen versichert, häufige Vorwürfe mache. — Ihr Vorschlag einer Autobiographie, so schmeichelhaft er mir natürlich sein muß, kann unter diesen Umständen gegenwärtig von mir nur abgelehnt werden. Im Übrigen scheint mir die Sache aber überhaupt viel zu frühe. In einem Lustrum hoffe ich ein gang Anderer, Reiferer zu

sein, und erst eine entwickelte Individualität ist der Biographie werth. Bor der Hand habe ich ja erst nur Proben meiner Entwickelungsfähigkeit gegeben. Ferner: "Bekenntnisse" à la Rousseau für das Blatt — —, das ist mir, offen gestanden, wenig anregend. Dagegen Stoff über Sie will ich später sehr gern Ihrem Bunsche gemäß verarbeiten.

Bock ist immer noch in Potsdam. Er richtet seine Besuche in Berlin so capriciös ein, daß man ihn hier nie trifft. Verlieren Sie den animus nicht, — Zähigkeit, Zähigkeit! — —

Man klingelt! — ich "schließe Trug", indem ich bitte, mich dem geneigten Andenken der Ihrigen, wie aller mir Wohlwollenden in Königsberg zurückzurusen. Doch Sines noch: haben Sie den verscholzten Dehn (Contrapunkt) gelesen? Dergleichen Oberflächlichkeit und Abschreiberei (vergl. Marpurg) verdient energische Züchtigung. Herr Scholz ist übrigens hannoverscher Hoffapellmeister geworden! Welch' schauspiel:

Hannover: Marschner — Scholz. Cassel: Spohr — Reiß. Dresden: Wagner — Arebs.

(NB. und Reißiger soll durch Abt ersetzt werden.) Pfui Teufel! und so überall! Nächstens mehr.

98.

Un Peter Cornelius.

Berlin, 29. October 1859.

Sehr lieber Freund und quondam Geselle,

Ein seit langem gehegtes Berlangen, wieder einmal von Dir zu hören, und zwar unmittelbar persönlich, veranlaßt

mich zu der heutigen Sendung, die der Entschuldigung bebarf. Der arme Daniel, der noch immer an einer fehr lanawierigen Reconvalescenz frankt, die ihm keinesfalls erlauben wird, vor dem Frühjahr nach Wien zurückzukehren. ermuthigt mich dazu, indem er mir erzählt, daß Du nach dem Erwerbe von Partituren (außer der des Barbiers von Baadad und des Rhalifen von Sevilla) trachtest und Dich einst gegen ihn beklagt hättest, selbst die Tannhäuserpartitur noch nicht zu besithen. Seit Geraumem bin ich nun so glücklich, deren zwei zu besitzen — beide allerdings gleich wenig neu und ungelesen - so daß Du nicht zu vermuthen brauchst, das Dir hiermit communistisch offerirte Eremplar sei ein sogenanntes »dos amigos«. Was natürlicher, als der Gedanke an eine solche Theilung? Rudem ist die alte Auflage erschöpft, und aus der Dir unterbreiteten Partitur hat der Componist in Dresden einst eigenhändig nicht getatthackert. Dagegen fehlt nun allerdings der neue Schluß; doch will ich Dir gelegentlich von dem eine Abschrift machen laffen.

Vor der Hand wollte ich nur eben sorgen, daß Du nicht besagtes Exemplar, als ein mehr als aufgeschnittenes, zurückweisen möchtest — sonst hättest Du's schon am 22. dieses als einem »dies fastus« erhalten!

Aber: »jam satis paedicavimus, nunc irrumandum est «, sagt ein altes Gelehrtenschwein aus dem 17. Jahr: hunderte in einer ditto Abhandlung. Gehen wir zu Anderem über. Und da verspreche ich Dir denn von Tristan und Isolde ein schönes Clavierauszugsegemplar — seiner Zeit. Noch immer brüte und schwize ich über der höllisch anstrengenden Arbeit wie Mime über der Schwerdtsegerei. Ein Fünstel des dritten Aftes restirt

noch. Der erste ift bereits gestochen, und so hoffe ich benn, mein Versprechen persönlich erfüllen zu können, wenn ich Ende Marz auf Berbed's' Einladung zu einem philharmonischen Concerte nach Wien "spritze." Es erfüll mich mit ungemeinem Behagen, wenn ich daran denke, Dich dort zu treffen und also nicht der einzige Wolf unter den Schafen an fein. Bekanntlich erlitt ich anno 1853 in Wien ein glänzendes Fiasco. Sieben Jahre find verfloffen: ich müniche von jenem Fiasco erlöft zu werden und einen pausbäckigen Erfolg zu frei'n. - Gehe ich bei biefer Beranlassung etwas Neues, Zwanzigzeiliges von Dir? Oder märst Du herabgesunken zu einer jo unproductiven Lectionsmaschine wie Schreiber dieses? Ohne Überfaulheit oder Oberfaulheit - ich komme nicht zum Schaffen in diefer Atmojohare. Bu vielerlei Außerlichkeiten, die ich mir nicht vom Halse schaffen kann, die mich beunruhigen wie Wanzen höherer Art, halten mich von der Einkehr in mich selbst zurück. Wie oft verfluche ich mein Clavierspiel, das fo ununterbrochenen Dienst verlangt, und das ich nicht vernachläffigen darf, gleich dem "Sperling in der Sand". -Der Dichter meines Opernbuches hat mich ferner siten lassen, und bevor ich nicht das Ganze vor Augen habe, mag und kann ich nicht an die Arbeit gehen. Du beneidenswerther Berjemacher! Du brauchst in keiner Beise Deine Tantiemen zu theilen! Ein paar elende Clavierpiècen, die - unter und - übrigens nicht allzuelend sind. habe ich diesen Sommer fertig gebracht. - Doch freilich, der Triftan-Clavierauszug hat mir viel zu schaffen gemacht,

¹ Johann H., 1831—1877 Dirigent des Wiener Männergesangs vereins, der Gesellschaftsconcerte, Kapellmeister, dann Direktor der Hofoper in Wien.

und vorher war die Pariser Excursion, mit der ich im Allgemeinen ganz zufrieden gewesen bin. Ich habe mir steif und fest vorgenommen, Dir heute ein Stündchen zu widmen, und nun sehe ich zu meinem Schrecken, daß es mir an Berve und Humor zum Briefschreiben gänzlich gebricht. An Dir wird es sein, mich auf's Neue anzuregen!

Über Zellner hatte ich neulich Grund, sehr wüthend zu sein. — Die Niederrheinische Musikzeitung als Mitschuldige der "Blätter für Musik" hat auf meine Klage nun mein Schreiben an Zellner in ihrer letzten Nummer abgedruckt, an welches ich für diesen Zweck einen nicht eben sehr schmeichelhaften cadenzirenden Zusatz angehängt habe, über den möglicherweise Zellner pharisäern wird. Sollte sich diese Muthmaßung bewähren, so wäre es verzbienstlich von Dir, wenn Du mich davon benachrichtigtest.

Jüngst traf ich Ulrich, der jetzt am Stern'schen Conservatorium Contrapunkt docirt — der erkundigte sich sehr herzlich nach Dir und bat mich um Deine Adresse. Wahrscheinlich wird er Dir also mit Nächstem schreiben. Ulrich benimmt sich übrigens sehr passiv-anständig in allen Parteisragen, so daß wir gut zusammen stehen. Gleich dem Papiere geht meine Muße zu Ende. Leb' wohl, und wenn's Dir recht ist, correspondiren wir ein bischen.

99.

Un felix Draeseke.

Berlin, 3. November 1859.

Liebster Draeseke,

Die kostbare Einlage überhebt mich heute der Nothwendigkeit, Dir einen langweiligen Brief zu schreiben, da

ich Dir doch einen furzweiligen schulde und zur Abtragung derartiger Schulden noch nicht die nöthige Muße besitze. Erkenne meinen Edelmuth an, daß ich sofort nach Empfana von Wagner's lettem Briefe Dir Deinen Theil daran übermittle. Wagner kennt Deine Adresse nicht, und so fehr er Deine "Bescheidenheit" bewundert, sie ihm nicht mitgetheilt zu haben, jo sehr protestirt er dagegen. - Sch hoffe bei erster Belegenheit Deinen Dank für meine Gefälligkeit einzuernten, fammt verschiedenen Lobsprüchen über meine Zufunftspolitik, nach denen mir der Mund fehr mäfferig ift, vorausgesett, daß Du die nach Ankunft Deines überaus erquickenden Schreibens von mir expedirte Broichure erhalten haft. Lobe mich, so unmäßig Du fannst; ich habe ein dringendes Bedürfniß nach positiver Unräucherung. Un negativer fehlt es nicht: die ehrenwerthe Berliner Kritik "mit Ausdauer" rächt sich für ihre Niederlagen der vergangenen Saison, indem fie mich auf's heftigste bei jeder unpassenden Gelegenheit angreift; heuer räume ich ihr das Keld, indem ich gar nichts hier zu unternehmen gedenke. Meine schreckliche Mitwirkung bei der übermorgenden Mendelfeier, wo ich das Hmoll-Capriccio mit Orchester (!!!) überfirnissen werde, ist eine durch die Umstände gebotene Concession an Stern, vorläufig aber überhaupt mein lettes Auftreten in Berlin. Roch immer stecke ich im Tristan: zwar ist der Held endlich abgefahren, auch Melot hat feinen ihn beendenden Sekundaccord erhalten, und noch heute soll Kurvenal expedirt werden aber Folde lebt noch, zum Berderben einer Woche. Die Geschichte hat mich undenkliche Mühe gekostet, und ich fürchte, der Componist wird Manches an der Arbeit auszusehen finden. Run besto schlimmer. Wer hätte es, außer

Dir und Bronsart, denn sonst besser machen können? Deine Ballade habe ich noch nicht empfangen. Veranlasse doch die Zusendung. — Mein Humör ist seit einiger Zeit völlig verschimmelt, er hat sich als Hümor in die Nase gezogen — kurz, mir ist sehr flau, so daß ich "effectiv", wie die Leipziger sagen, nur dazu tauge, Mendel's Capricen zu verarbeiten. Nimm also diese Lakonik nicht übel, und erfreue mich mildthätiger Weise bald durch einen Deiner, wiederholte beifällige Lesung gestattenden Briefe.

In alter Freundschaft und voll Respect Dein Hans von Bülow.

Schönen Dank für die Cherubini-Notiz!

100.

Un Julius Stern.

Berlin, 8. November 1858.

Hochgeehrter Herr und Freund,

Wenn ich im Allgemeinen an dem Grundsatze, der, wie ich vermuthe, auch der Thrige, sesthalte, daß gewisse, meine Person betreffende Gerüchte, gleichviel ob sie als mündliche oder durch die Presse propagirte und dadurch ja nichts weniger als beglaubigte Klatsch-Enten coursiren, der Mühe der Kenntnißnahme oder eventuellen Widerlegung keineswegs werth erscheinen dürsen, so ist es darum noch keine Inconsequenz von mir, wenn ich bei einem gegen-wärtig vorliegenden Falle es mir zur Pflicht mache, Ihnen hierdurch — officiell — zu erklären, daß die jüngst von verschiedenen Mäulern und Blättern verbreitete "frohe Botschaft" einer Locomotion meiner Wenigkeit aus Berlins Mauern zum Zwecke gänzlicher Übersiedelung nach Paris

ober sonst wohin, in das Reich des Thee-Mythus gehört.
—— Um mich zu resümiren: erlauben Sie mir, verehrter Herr, Sie zu bitten, jedwedem » on dit « über meine etwaigen Pläne, insofern sie Ihre persönlichen und die Interessen des Instituts, welches Sie leiten, berühren könnten, auf Inbedingteste mißtrauend zu widersprechen. Sollte ein Zeitpunkt nahen, an dem die Frage meines Bleibens oder Weggehens überhaupt nur aufgeworfen zu werden vermöchte, so werde ich nicht ermangeln, Sie zunächst vor allen anderen "Freunden" davon in Kenntniß zu sehen, und zwar betress der Zeit-Beziehung vollkommen denjenigen Kücksichten gemäß, welche Sie contractlich und persönlich von mir zu erwarten berechtigt sind.

101.

Un hans von Bronsart.

Berlin, 9. November 1859.

Liebwerther Freund,

Es ist sehr schön von Dir, mir keine Borwürfe über mein langes Stillschweigen gemacht zu haben. Eigentlich ist die gute Prinzeß daran schuld — ich hatte so gar keine Lust, die Zeilen, die ich ihr sammt der »Rêverie« schulde, niederzuschreiben, und doch mußte die Sache einmal als eben noch "unerledigt" absolvirt werden. Diese Unsust aber hielt mich vornehmlich ab, Dir »qua« in Danzig habilitirt, zu antworten, weil ich mir durchaus vorgenommen hatte, bei dieser Gelegenheit das abzumachen, was Du die Güte haben willst, persönlich zu überbringen. Das beisolgende Exemplar ist nun allerdings nicht mit Sammet

und Seide angethan — doch das thut wohl nichts; es hat ein um so modesteres Aussehen.

Diesen Sonnabend reise ich — lache nicht — nach Greifswald und Straljund, wo ich zu Gunften einiger, vor der im Januar erfolgenden Abreife nach Baris zu befriedigenden Gläubiger concertiren will. Seit Sahr und Tag wünscht man mich dort zu hören; ein, wie es scheint, gang anständiger Claviermensch nomine Bratfisch in Stralfund hat mir das Nöthige grrangirt. -

Nun ein schreckliches Geständniß: dies Sahr kann ich feine Orchesterconcerte in Berlin geben. Dagegen veraustalte ich, um mich selber nicht ganz todtzuschweigen, noch brei Soireen zum Besten der Schillerstiftung. — 3ch gedenke ohne fremde Mitwirkung die musikalischen Serstellungskosten zu tragen — höchstens lasse ich ein weibliches Wesen in den Intermezzi vocalisiren. Das Brogramm der ersten ift ungefähr:

- 1. Orgelpräludium von Bach, Tran- | 4. Romange von Schumann (Fis), fcription von Lifgt (H moll).
- 2. Andante, Menuett und Gique von Mozart.
- 3. Sonate von Beethoven, Op. 27 Mr. 1, Es dur.
- Impromptu von Schubert (Es).
- 5. Harmonies du soir Valse-Impromptu - Bijat.
- 6. Mocturne (Es. Op. 55) von Chopin und Tarantelle ditto.
- 7. Rigolettofantafie von Lifgt.1

Kür die dritte (Anfang Januar) ist folgendes festgesett: Sonate 106 von Beethoven, Sonate Fis moll von Schumann, Sonate H moll von Lifat. Wie gefällt Dir bies? Wenn - jo gehe hin und thue desgleichen. Deine verehrten Eltern können nichts dagegen haben, wenn Du zum Besten der Schillerstiftung Dein Licht leuchten lässest. Keiern darfft Du aber nicht — es ist Deine, wie meine

<sup>1</sup> Anstatt der Stücke 4 und 5 spielte Bülow als Nr. 4 die Edur-Polonaise von List; eine Sangerin wirtte mit. (25. Nobember 1859.)

Pflicht, ad majorem Dei gloriam unsere musikalische Haut zu Markte zu tragen. — Danzig ist in Hinsicht auf musikalische Empfänglichkeit keine kleinere Stadt als Berlin. Mich würde es rasend freuen, Dich in ähnlicher Thätigkeit wie mich zu wissen. Wie wäre es, wenn Du sogar diesselben Programme machtest?

Ganz habe ich die Orchesterconcerte übrigens doch noch nicht aufgegeben. Bielleicht im April, wenn ich von Paris und Wien nicht allzu kranken Herzens, nicht allzu leeren Beutels heimkehre. Falls Du dann im 80 meiligen Umstreise von Berlin weilst, halte ich Dich bei Deinem alten Freundesworte. —

Ich habe jetzt rasend mit Lectionen zu thun, da in der zweiten Hälfte des Winters flanirt werden soll. Meine Hauptfreude in Paris wird die sein, Wagner wiederzusehen, der sich jetzt auf längere Zeit dort häuslich niedergelassen, d. h. ein Haus, wo er allein waltet, ohne durch Pianotage incommodirt zu werden, gemiethet hat. Daß Berlioz so sehr leidend sein soll, hast Du wohl auch gehört. Es ist ein Jammer; ich glaube er ist — fertig.

Die Kunde von Reißiger's Tod hat Dich wohl auch erfreut. Er war es hauptsächlich, der an dem ignoblen Benehmen der Dresdener gegen Liszt (in der Weber-Angelegenheit) Schuld trug. Du bist in Dresden gut accreditirt. Bewird Dich doch um die Stelle! Wer weiß, ob Du sie nicht erhältst. Überhaupt — bester Freund, thue etwas für Deinen Ruhm auch in der Breiten-Dimension, wenn nicht für Dich, doch — für Andere. Ich senne einen schönen, geistvollen Kopf, der mir sehr ambitiös zu sein scheint. —— Was Du zu nobel bist, für Dich selbst suchen zu wollen,

das bist Du vielleicht aus zarter Rücksicht gezwungen, zu versuchen. — —

In aufrichtiger Verehrung und freundschaftlicher Anhänglichkeit Dein Hand von Bülow.

Schönen Dank für die zu meinem Besten an einigen Goldwassertrinkern von Dir vergeudete » Eau Athénienne « 1. Jede Gelegenheit zu einer Retourkutsche wird mich höchlichst erfreuen.

Nächstens mehr und mancherlei.

#### 102.

### Un Couis Köhler.

Berlin, 27. November 1859.

# Hochgeehrter Herr und Freund!

Kann eigentlich nur im Telegrammstyle schreiben — vorgestern erste Schillersoirée — (befriedigender Erfolg<sup>2</sup>) — heute Matinée im Opernhause zum Besten der königlichen Chorproletarier — dazu die laufenden Lectionengeschäfte — Tristan — Reisepläne — Op. 106 für die dritte Soirée — es geht schrecklich durcheinander — die Hand hat kaum eine halbe Stunde Zeit zu einem Spaziergang mit der Feder! Uso Nachsicht! Nehmen Sie das » eito « für ein » bis «! Tannhäuserübersetzungscompliment an meine Frau ist leider nicht recht bestellbar. Sie hat versucht, aber es ist bis zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vermuthlich hatte Bronfart einigen Danzigern "den Kopf gewaschen" wegen Bülow.

<sup>2 &</sup>quot;Herr v. Bülow überscügelte durch seine eminenten Leistungen alle Erwartungen, ja es sprach sich unter den Musikverständigen die Überzeugung auß, daß der berühmte jugendliche Meister seit der Saison vom vorigen Binter, und namentlich seit seinem, durch glänzende Ersolge gekrönten Aufenthalte in Paris noch Fortschritte gemacht habe", berichtet eine Berliner Zeitung.

Unmöglichkeit schwer. Kossak hat, ich weiß nicht durch wessen voreilige Ausplauderei den Stoff zu einem Entenei hergenommen, das nun auf verschiedenen Blättern Platz zur Ausebrütung sucht.

Bock eben gesprochen — so weit es möglich ist, mit einem, nur auf die Namen Offenbach und Pardon de Ploërmel die Ohren spitzenden rothen Ablerritter überhaupt ein Wort zu reden. Behauptet, Ihnen geantwortet zu haben. Artifel (Bach) mit Bergnügen acceptirt, auf Nondinos vorläufig nicht eingehen könnend, also retourniren wollend auf Ihren Wunsch. Weitzmann in letzter Zeit kränkelnd — sobald auf dem Damm"er" (Comparativ), gemahnt werden sollend.

Bin sehr begierig auf Ihre Einleitung zu den Symphonischen. Artikel in Bock vortrefflich, von guter Wirkung, weil sehr diplomatisch. Aber Organe sehlen! Seit lange mit der Creirung eines solchen in Berlin umgehend, aber bei den Krämern nichts ausrichten könnend. Der Zukunstse Capitalist wird der wahre Jakob von Messias sein. Borsläufig macht die "Taube" noch keine Anstalt, ihn zu zeugen.

Komme nun meinerseits mit einer Bitte. Erhielt neulich beifolgenden Brief, dessen Unterschrift nicht entzissern kann. Wollen Sie lesen, überlegen, mir andeuten, was ich thun könnte? Geld — habe ich nichts weniger als überslüssig. Den Kath, hierher zu Concertveranstaltungen zu kommen, kann ich nicht ertheilen. Hier pflegt jeder Fremde, auch der renommirteste und renommirendste, zuzusezen. Wenn ein Virtuos Geld braucht, so geht er nach Königsberg! Wöchte nicht herzlos erscheinen, aber habe beim Himmel nicht die Macht, das zu thun, wozu der gute Wille, der vorhanden, eben nicht ausreichen würde. Im Januar

muß ich nach Paris, im März nach Wien — Ende April soll die Graner Festmesse hier zur Aufführung gelangen. Bei diesen nothwendigen Unternehmungen, die keinen Aufschub gestatten, ist es mir wirklich unmöglich, das Schicksal einer jungen Collegin in die schwache Hand zu nehmen und Vorsehung zu spielen, Rolle, zu der eine Crinoline von sehr edlem Metall requirirt wird.

Wie gefällt Ihnen beifolgendes Programm 1? Prätens dire, deren musterhafte zu octropiren.

Beste Grüße von Haus zu Haus. Verzeihen Sie Eile, Flüchtigkeit und fremde Brief-Belästigung. Möchten Sie mich über letztere Materie bald Ihre Meinung wissen lassen? Auf ruhigere Momente.

[P.S.] Rietz nach Dresden. David provisorisch Gewandhausdirigent. — Raff Op. 75 Nr. 1—4 vortrefflich! Draeseke's König Helge — genial!

103.

Un Joachim Raff (Wiesbaden).

Berlin, 16. December 1859.

Berehrter Freund,

Meine Antwort auf Deine letten Zeilen, die ich Dich bitte, so weit sie auf einer falschen Voraussetzung über

- 1 Bermuthlich zur zweiten Soirée zum Besten der Schillersstiftung (11. December 1859).
- 1. Sonate Op. 111 (C moll) von Beet. hoven.
- 2. Zwei Balladen von Sebbel, für Declamation mit Clavierbegleitung von Schumann.
- 3. Les cloches de Genève und Valse-Impromptu pon Sifat.
- 4. a) Dritte Fantasie (C moll) von Mos zart. b) "Metamorphosen" Op. 74 von Raff.
- 5. "Neue Liebe, neues Leben" von Goethe, für Tenor mit Clavierbegleitung von Beethoven.
- 6. Romanze Op. 28 Nr. 2 von Schusmann, Impromptin Op. 90 Nr. 2 von Schubert, Gavotte (D moll) von Bach.
- 7. Fantafie über Motive aus Berdi's Ernani (Manuscript) von Lifft.

meine Gefinnungen gegen Dich beruhen, zurückzunehmen, hat auf sich warten lassen. Gin trüber Besuch kam bazwischen, der Tod, aber nicht in seiner christlichen Mißgestalt, sondern als griechischer Jüngling mit ausgelöschter Kackel. — Mein lieber Bruder Daniel Lifzt ift am letten Dienstag, Abends 11 Uhr 20 Minuten sanft entschlafen, ohne Todeskampf, mit vollem Bewuftsein nicht seines Todes, sondern seines Lebens. Sein Vater traf, wie von einer Ahnung ergriffen, Montag früh ein; Sonntag Abend während meines Concertes war die entscheidende Krisis. Seine Krankheit ließ sich nicht benennen; es war Abzehrung, allmäliges Erlöschen - seine Lebenstraft hatte eben nur für zwanzig Jahre ausgereicht. Am 20. August traf er leidend bei uns ein, und seine letten Tage sind ihm durch die liebevolle, einzige Pflege meiner starken Frau auf die edelste Weise erhellt worden. List ift ruhig gefaßt, aber leidet sehr. Bis übermorgen bleibt er noch bei uns. -

Deine "Metamorphosen" hatte ich längst vor Schuberth's "Anempfehlung" auf mein Programm der zweiten Soirée gesetzt, wie das Scherzo auf das der dritten. Allen Musikern hat das Stück ungemein gefallen. Einige Preßessel wie Rellstab schimpfen selbstverständlich. Andere, wie Engel, der beisolgt, haben sich anständig benommen. Mein Vortrag hätte Dir genügt — ich habe das Solo mit viel Liebe einstudirt. Der äußerliche Beisall nebst Hervorrus war verdient.

Nun kurz ein für allemal meine Protestation: der Künstler läßt sich nicht durch den Kaufmann an seine künstlerischen Pflichten erinnern. Seit geraumer Zeit wirst Du im Conservatorium, wo es zu meiner Freude sehr glücklich vorwärts geht - es find jett wirkliche Erziehungsrefultate vorhanden — und von meinen Privatschülern sehr fleißig gespielt. Die kleinen Stücke Op. 75 - Die Tangcapricen (Trautwein), die Wagner-Transcriptionen (Schlesinger) - Frühlingsboten - Capriccio Op. 64 - die Suiten. müssen jett in jeder hiesigen Musikhandlung doppelt und dreifach vorhanden sein. Indem ich Schuberth gedrängt habe, Frühlingsboten, Suiten u. f. w. anzukaufen, glaube ich mir einen Anspruch auf Anerkennung meiner Pflichterfüllung, nicht auf Deine specielle Dankbarkeit erworben zu haben. - In der dritten Spirée ber Berren Becker und Dertling hier kommt die Eglogue "aus der Schweis" zur Aufführung (Mitte Januar) — Deine Biolinsonate werde ich in Paris spielen — Laub ist auf Ur-Laub und hat fich so dumm und pappia gegen mich benommen, daß ich nicht mehr mit ihm spielen mag. Meine Schillersoiréen, die ich allein i. e. viribus unitis, was ich übersetze mit "ohne fremde Mitwirkung", gebe, sind um das Dreifache mehr besucht als die früheren Duo- und Triosoiréen.

Nächstens behellige ich Dich mit einigen neueren Probucten meiner dürftigen Muse. Vielleicht bin ich im Stande, auf der Reise nach Paris Dich in Wiesbaden auf einen halben Tag heimzusuchen. — —

[P. S.] Von Truhn (Bod'sche Zeitung und Glassbrenner's Berlin) sowie von Kossak erwarte ich Anständiges über die Metamorphosen. Nationalzeitung schweigt bei mir consequent!

104.

## Un Louis Köhler.

Berlin, 20. December 1859.

# Verehrter Freund!

Die trostlose Kunde von dem schweren Verluste, den unsere Familie erlitten, wird schon zu Ihren Ohren gestrungen sein. — —

Haben Sie Dank für Ihre neuliche rasche Antwort. Seitdem habe ich auf mein Schreiben an die "Freundin" wieder eine Broschüre erhalten — doch habe ich leider Bessers und wichtiges Schlechteres zu thun, als dersartige Correspondenzen fortzuseten.

Ich schreibe Ihnen heute eigentlich zum Abschied vor der Pariser Reise, die ich in ungefähr vierzehn Tagen allein autreten werde.

Meine Schillersoiréen gehen vortrefflich. Ich hoffe 300 1/2 zum mindesten für die Schillerstiftung zu erübrigen. Bor einem Jahre wäre dies Wagniß noch unmöglich gewesen.

Erlauben Sie, daß ich Ihnen meine soeben bei Bock erschienene Bearbeitung von Bach's italienischem Concert empsehle Phrasirung, Nüancirung, Applicatur), desgleichen die bei Leuckart dieser Tage ausgegebene "Mazurka-Fantasie" Op. 14. In diesem und dem in circa 4 Wochen bei Heinze in Leipzig herauskommenden, Ihnen gewidmeten Capriccio "Elsenjagd" werden Sie einen sehr bedeutenden Fortschritt erblicken. À propos, kennen Sie meine Ballade Op. 11 Schott) nicht? Das war bis dato meine erträglichste Arbeit, weit besser als die im "Führer durch den Claviers

unterricht" erwähnten Opera. In der neuen Auflage find mehrere Druckfehler stehen geblieben. Tannhäuserouvertüre ist von mir ebensowenig als Berlioz' Corsarouverture vierhändig (eriftirt bisher gar nicht) arrangirt. Lettere zweihändig, die Celliniouverture vierhändig (im Litolff'ichen Clavierauszuge) und Wagner's Faustouverture vierhändig (ohne Namen des Arrangeurs) bei Härtels. Ferner — Volkmann's (2.) Trio (foll wohl heißen erstes) ist aus Fdur, nicht Amoll - das zweite (allerdings zuerst erschienen) aus B moll, u. s. w., u. s. w. - Wenn Sie wollen, revidire ich einmal; unberufen wollte ich es nicht thun. Dann noch Eines - Sie recommandiren viel untermittelmäßige Sachen, beren man recht wohl entrathen kann; dagegen fehlt von Raff manches Bedeutende - auch Biole könnte (zum Blattspielen) wohl erwähnt sein. Seien Sie nicht bose, das sind ja keine personlichen Bemerkungen. Daß ich meine Feber in diesem Winter nicht habe für die Röhler-Erkenntniß thätig fein laffen können, werden Sie wohl begreifen. Noch ist Tristan unbeendet bis zur Abreise habe ich eine Unmasse Allerlei zu erledigen. Aber im Frühling mit Vergnügen. Un mündlichen und brieflichen Empfehlungen Ihres großen Werkes und der Clavierstudien (Härtel Op. 70) habe ich es nicht fehlen laffen. In letteren vermiffe ich Giniges. 3. B.



und alle damit in Zusammenhang stehenden scalaartigen Exercitien, welche ich für höchst wichtig halte. Desgleichen



das beste Fingererwärmungsmittel.

Mit der Applicatur der Terzenscalen bin ich gar nicht einverstanden. Ich glaube ein einfacheres Schema zu haben, in dem auf möglichst geringen Widerspruch der beiden Häcksicht genommen ist. Im Übrigen kann man nur anstausnend vor Ihrer Polypragmasie und der Erzgewissenhaftigsteit in Allem, was Sie schaffen, stehen, und fragen: "Hat der Köhler'sche Tag denn wirklich 36 Stunden?" —

Mit Bock habe ich sofort nach Ihren Zeilen Rücksprache genommen. Zu Ihren Artikeln ist er sehr druckbereit — von Verlagsartikeln darf man ihm aber nicht sprechen. — Dagegen habe ich den jungen Verleger Gustav Heinze ausmerksam gemacht, daß er sich mit Ihnen in Verdindung setzen solle. Der schien gar nicht abgeneigt zu sein. Erslauben Sie mir aber nur den Rath: lassen Sie ihn davon anfangen — oder, wollen Sie die Initiative ersgreisen, so warten Sie lieber ein 4 oder 6 Wochen. In der Weihnachtss und Neujahrszeit sind hier die Leute gänzlich unzurechnungsfähig in jeder Beziehung.

Vor einem Jahre waren wir noch zusammen. Es war eine schönere Weihnachtszeit als die diesjährige. Nun, man nimmt gelegentlich Revanche.

Beste Grüße an die verehrten Ihrigen, auch von meiner Frau, die ihrem Bater Ehre gemacht hat in den trüben Tagen. — Ganz der Ihrige. 105.

Un Louis Köhler.

Berlin, 3. Januar 1860.

Berehrter Herr und Freund!

Nur zwei Zeilen — zeitweiligen Abschieds von Berlin und herzlichen Neujahrswunsches halber; sende mit der Bitte um nachsichtige Aufnahme hierbei meine Sdition des Bach'schen Concertes im Verdi'schen Style und ein neues Clavierstück [Op. 13], auf das ich — unter uns — etwas halte, sonst hätte ich's übrigens nicht meiner Frau gewidmet. Ihre Elsenjagd erscheint Ansang Februar: der Verleger Heinze ist beauftragt, Ihnen seiner Zeit das Dedicationsexemplar zuzuschleudern. Nun, bitte, seien Sie nicht zu streng betreffs meiner sehr unmaßgeblich intentionirten Correctur des "Führers"; sie ist etwas eilig gemacht, und der »comes« kann wie der »dux« einer Re-Aritik unterworfen werden müssen. Vielleicht benutzen Sie eben nur die Verbesserung einiger Drucksehler.

Mein drittes Programm, auf das ich mich freue, für das aber noch viel vorgeschwitzt werden muß, ist:

fcript).

Am 10. Abends reise ich ab, halte mich in Wiesbaden und Karlsruhe auf; spiele den 15. in Basel, komme den 17. nach Paris, wo erstes Concert am 27. (Salle Pleyel). 2. Februar in Köln zum Concert des Männergesangvereins — zurück nach Paris, wo ruhig weiter concertire bis Mitte März, wo man mich in Wien erwartet. Ostern bin ich

<sup>1.</sup> Sonate Op. 106 von Beethoven.
2. Cantique d'amour — Rakoczymarích von Lifit.

<sup>3.</sup> Scherzo Op. 74 von Raff — Polonaife (Es dur) von Rubinftein.

<sup>4.</sup> Notturno Op. 37 Nr. 2 von Chopin
— Rondo aus Op. 49 von Weber.
5. Trovatorefantasie von Liszt (Manus

zurück in Berlin. In Paris Abresse »aux soins de Mr. A. Giacomelli, Nr. 5 Rue Geoffroy-Marie«.

In der Neujahrsnacht habe ich endlich den Clavierauszug des Triftan fertig gemacht. Lifzt nennt dies Werk Wagner's das Schönste und Ergreifendste, was seit Beethoven's Neunster in der Musik hervorgebracht worden.

Das Geschäft ruft mich ab. Leben Sie wohl, und ver- lieren Sie mich nicht ganz aus dem Sinn.

[P. S.] Meine Empfehlungen an die verehrten Ihrigen. Bronsart ist wohl schon wieder fort? — Schreiben Sie doch einmal Herrn Louis Ehlert in einer Zeitung, daß Chopin keine Cameliendame und er kein so großes Talent wie Alex. Dumas Sohn ist! Es ist doch gar zu schlechter Ton, so über Chopin zu schreiben, der eine seriöse Beschandlung verträgt und, z. B. schon als epochemachender Harmoniker, beansprucht.

106.

Un Joachim Raff.

Berlin, 8. Januar 1860.

Berehrter Freund,

— Mit tausend Freuden und Dank nehme ich Deine Einladung an; ich reise übermorgen Dienstag Abend ab, treffe also muthmaßlich — das neue Coursbuch ist noch nicht erschienen — Mittwoch Mittags in Wiesbaden ein, wo ich, wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt, wenigstens vierundzwanzig Stunden Deiner Behelligung widmen kann. Jeht ist kein Geheimniß mehr daraus zu machen, und ich habe meine Freude über den Einfall, Dich zu besuchen, schon vielseitigst ausgelassen. — Meine vorgestrige Soirée war

von sehr entscheidendem Erfolge für mich — ich hatte so Durchgreifendes und für die Zukunft Garantirendes in Berlin nicht erwartet. Die Schillerstiftung bekommt gegen 350 % reine Einnahme!. Ich kann es mir nicht versagen, Dir den schriftlichen d. h. gedruckten Beleg einzusenden, daß ich Dein Scherzo gespielt. Die Wirkung war vollstommen befriedigend für das Werk und die Ausführung; eigentlich hat es fast noch mehr eingeschlagen wie die Metamorphosen, über die Neue Verliner Musikzeitung, das Scho, Glasbrenner's Verlin und die ministerielle Preußische Zeitung höchst anerkennend geschrieben haben. Doch da Dir das mit Fug und Recht indisferent ist, habe ich die Verliner Schnitzel an den damit zu beglückenden Verleger, der hoffentlich auch Deine Tanzcapricen von dem sepicier Bahn an sich bringen wird, eingesandt.

Alles Übrige mündlich. Ich habe den Kopf gar nicht beisammen in diesen Tagen — verzeihe das elende Gekripel. — —

<sup>1</sup> Ein vorliegender Ausschnitt aus einer Berliner Zeitung ent= hält folgende Stelle: "Berr v. Bülow, fönigl. Hofpianift, gab am 6. d. M. feine dritte und lette Schillersoirée im gang gefüllten großen Saal wir prophezeiten es nach der ersten) der Singafademie. Der königl. Hof erschien bei keiner. Trotz der sehr beträchtlichen Untosten, welche von dem noblen Unternehmen des Herrn v. Bülow leider unzertrennlich waren — die Direktion des Kunstinstituts "Singafademie" genannt z. B. glaubte den Saal für drei Soiréen, die ein einzelner, hochherziger, aber nur an Genie reicher Künstler zum Besten der Schillerstiftung gab, nicht unter 150 Thaler vermiethen zu können! — trotdem, sagen wir, wird Herr v. Bulow die Summe von mehr als 300 Thalern an die Centralcaffe der genannten Stiftung abliefern. Es wäre intereffant zu erfahren, ob irgend ein Privatmann mehr für den gleichen Zweck gethan. — Über den denkwürdigen Vortrag des 106. Werkes von Beethoven, der größten Sonate in der musikalischen Welt, berichten wir in der nächsten Rummer."

107.

Un die Mutter.

Paris, 22. Januar [1860] früh.

Meine liebe Mutter,

Ich mag nicht die Gelegenheit vorübergehen lassen, Dir einen flüchtigen Gruß aus Paris zu senden.

Meine vortreffliche Vicemutter ladet mich dazu ein, und so mag sie denn auch die Verantwortung tragen, daß meine Zeilen so geringfügig an Qualität und Quantität ausfallen. Die Tage des 25. und 27.1 Januar stehen so nahe bevor, und die, übrigens weit eher erfrischende als abmattende Aufregung, in die mich die thätige Vorbereitung und die ebenso absorbirende Erwartung versetzen, läßt mich zu einem eigentlichen Schreibebrief, wie ihn die Meinigen beanspruchen dürfen, vor der Hand nicht kommen. Thatjachen erzählen kann ich kaum, so inhaltsreich waren die fünf ersten Tage meines Aufenthaltes. Ich habe natürlich noch nicht alle Bekannten wiedersehen können, auch zur Visite bei Graf \* — — bin ich noch nicht gelangt. Dagegen hatte ich vorgestern Diner und große Soirée bei ber Gräfin Charnace, über beren Liebenswürdigkeit ich nur Hocherfreuliches zu berichten habe (Cobden? fah ich dort als Merkwürdigkeit, und heute Abend foll ich bei Girardin speisen. — — Mein 2. Concert ist auf Sonntag

<sup>1</sup> Erfte Soirée. Programm:

Conate Op. 106 von Beethoven.
 Cantique d'amour und Marche nationale hongroise von fiist.

<sup>3.</sup> Nocturne Op. 37 und Mazurfa Op. 41 von Chopin.

<sup>4.</sup> Impromptu Op. 90 von Schubert, Gavotte D moll von Bach.

<sup>5.</sup> Rigolettofantafie von Lifat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Richard C., Vertreter des Freihandels, schloß 1860 in Paris den Handelsvertrag zwischen England und Frankreich.

12. Februar i feftgesett; ben Sonntag vorher spiele ich in Köln, Donnerstag 2. Februar wirke ich in einer Matinée der Chevillard's u. C. mit. Die Wagner'schen Concerte finden am 25. Januar, den 1. und 8. Februar bei den Italienern statt, drei Mittwoche hinter einander; von da ab gibt's natürlich mehr Ruhe (auch schon in der Zwischenzeit). Im dritten Concert will Besoni meine Mitwirkung vorschlagen, wenn es Wagner irgend paßt, wobei ich die Gelegenheit einer Gratis-Orchesterbegleitung gewönne.

"Mimi" Buch<sup>2</sup> war gestern bei Madame Liszt, um mich zu sehen; mit Blandine habe ich mich mehrsach versehlt, erst einmal sah ich sie (Abbé Bucquet war gerade dort); sie ist letzthin sehr leidend gewesen, übrigens magerer geworden, wodurch sie größeren Anspruch auf meinen ästhetischen Beisall errungen hat.

Doch ich werde schrecklich weitschweifig, und das wäre nicht durchzuführen, wenigstens nicht heute.

[P. S.] Wie Du Dir denken kannst, bin ich hier über [die] Maaßen sorglich gepflegt. Allein, in einer Privatwohnung, hätte ich es übrigens gar nicht aushalten mögen.

#### 108.

Un Hans von Bronsart.

Köln, Hotel Disch — 5. Februar 1860.

Tausend Dank, liebster Freund, für Deinen reizenden Brief. Ich habe ihn gestern in Paris erhalten und nach

<sup>1</sup> Programm:

<sup>1.</sup> Orgelfuge von Bach, transcribirt von Lifat.

<sup>2.</sup> Fantafie C moll von Mogart.

<sup>3.</sup> Sonate Op. 27 Mr. 2 von Beethoven, und im II. Theil Lifzt'iche Tranferiptionen aus Wagner's Tannhäufer und Lohengrin.

<sup>2</sup> Die spätere Gräfin Schleinit, Freundin u. Gönnerin R. Wagner's.

Köln mitgenommen, wo ich nach wenigen Stunden Morgenschlaf »impransus« an die feierliche Beantwortung schreite.

Deine Verlobung ahnte ich; mein Schwiegervater hat mir das Ereigniß durchaus nicht etwa indiscret verkünstigt, doch vermochte ich es mir aus einigen seiner Andeustungen zusammenzureimen. Ich bin höchlichst darüber ersfreut: das bringt in unser Freundschaftsbündniß eine neue Analogie. —

Daß ich Dein Vertrauen rechtfertigen werbe, so gut ich kann (und wo man wenig kann, versucht man mehr zu können, und der Versuch pflegt bei gutem Willen immer zu glücken), versteht sich. Bereits gestern habe ich ihre Ankunft Giacomelli gemeldet und ihn beauftragt, bei jeder Concertankundigung von mir Fraulein Ingeborg Stark zu erwähnen — eine Preß-Allianz, die Dir hoffentlich keine Eifersucht einflößen wird. Auch Jules Janin, den ich zufällig traf, und der ein leidenschaftlicher Berehrer Deiner Braut ist (seine grauen Haare, seine Wahlverwandtschaft zu Sir John' geben Dir ebenso wenig Stoff zu Gifersucht) - ift von der Ankunft der schonen Schwedin unterrichtet, durch mich unterrichtet worden, wohlweislich als Madame Janin gerade weghörte. Nächstdem — nämlich meinem Verfprechen, für Deine Braut Propaganda zu machen (eigent= lich ift das etwas "verkehrte Welt" — nach dem Succes, ben sie voriges Sahr hier geerntet, konnte sie weit eher mich protegiren - will ich Dir noch Gines unaufgefordert versprechen: Dir, soweit mein Pariser Aufenthalt noch langen wird, von dem Befinden Deiner Braut möglichst ausführliche Nachricht zu geben.

<sup>1</sup> Janin, der hochangesehene Pariser Aritifer, war unförmlich dick.

À propos — der Saal Erard ift endlich fertig (leider ift er klein, faßt nur 300 Personen) und ich gebe bort mein drittes Concert am 23. Februar - bas zweite ift in den Salons Pleyel — wo's jett prachtvolle Flügel gibt, benen ich eigentlich den Vorzug vor den Erard's ertheile - am 12. Februar. Beide Sale stehen Liszt'ichen Schülerinnen wie Schülern gratis zur Disposition — Deine Braut moge mir doch durch Dich Mittheilung machen, wann fie nach Paris tommt, damit ich einen ber Sale im Voraus belegen kann. Sie soll doch ja nicht mit Orchester spielen und also auch nicht in der Salle Herz. Erard und Pleyel find aristokratischer; das Orchester ift eigentlich schlecht und kostet sehr viel — Fräulein Starck hat's noch weniger nöthig, als ich, diesen Luxus zu treiben. Ich gebe mein zweites Concert wieder solissimus. -

Trage der scheußlichen cisrhenanischen Tinte, ditto Federn und Papier freundschaftlich Rechnung.

Wie ist's Schillerconcert abgelaufen? Schicke Resultat auch nach Weimar. Ich glaube, das ist Liszt angenehm: ein von ihm wohlverdienter Theil an den anständigen Hand-lungen seiner Schüler fällt in den Augen der Weimaraner damit auf ihn zurück.

Heute spiele ich also in Köln, dummer Weise sehr große müthig nur gegen Entschädigung von Reise und Aufentshalt. Abends  $11^{1/2}$  Uhr sahre ich nach Paris zurück, wo meine Gegenwart für Wagner (den Menschen und den Künstler gleichmäßig) unerläßlich ist. Ich spiele Op. 111 von Beethoven, italienisches Concert von Bach, Rigoletto und Kakozymarsch von List. Ich bin neugierig, ob

ich nicht eine Begegnung mit Pferdinante haben werbe. Ich bin darauf gesattelt — falls er die Frechheit einer Allocution begeht, so werde ich ihm coram populo meinen ganzen Despect bezeugen. Uch, wenn's doch so käme!

Um's Himmels willen, liebster Hans, (das ist Monolog und Dialog zugleich) keine Groß- und Sdelmuth mehr, gegen wen es auch sei, außer unter einander! Es ist so schlecht angewandt; die Leute halten Einen für einen Schwachkopf und belächeln [Einen], oder sie fangen an, sehr unverschämt in allerlei Ausbeutungsversuchen zu werden. Ich hab's vor ganz Kurzem wieder erlebt. Wir ersüllen eine Pflicht gegen unsere Kunst, unsere Meister, wenn wir einzig danach trachten, wie sich unsere Beutel mit Gelde füllen möchten, unter Accompagnement von Ruhmespizzicati! Mit Geld ist Alles zu machen, auch edlen Ideen und Principien auf die Beine zu helsen. Suche auf alle Weise die nächsten Jahre Deines Lebens mit Geldverdienen zuzubringen; unser Ineres wird nicht darunter leiden; wir wären sonst nicht was wir sind, »non multi« aber »multum«.

Gott! ich hätte Dir soviel zu schreiben über Paris — aber woher Muße nehmen. Daß mir Herz und Kopf jetzt vollkommen von Wagner triesen, wirst Du Dir denken können. Daß dritte Concert nächsten Mittwoch muß den Ausschlag geben. Der Enthusiasmus in den ersten beiden war kolossal (Marsch aus Tannhäuser und Abendstern dacapirt), aber daß Deficit ist enorm. (Ein Marseiller Banquier — entre nous — schießt vor.) Die Sache ist tollkühn angelegt — aber daß langsame Diplomatisiren ist unter Umständen schlechteste Politik. Gebe der heilige Napoleon, daß der S. Februar ein musikalischer 2. December

werde! Ich intriguire den ganzen Tag; die Hauptsache ist, daß der Kaiser beiwohnt — trot der Hoftrauer.

Nächstens komme ich, so Gott will, in die Tuilerien und zwar nicht als Bianist. — --

Unser Vaterland ist: die Musit; unsere Souveräne heißen: Beethoven's selige Erben. »Santo spirito, cavaliere« und wenn Santo spirito Siesta hält, nun dann in Teusels Namen vorwärts für die Sache Gottes! — Apage Enthusiasmus! Fanatismus heißt die Parole!

Herrjeses! Erschrick nur nicht über mein Kettenrasseln, Sift vielleicht eben doch nur



Die Presse ist sehr getheilt: viel Enthusiasmus auf der einen Seite, viel Cretinismus und Bosheit auf der anderen. Aber das Bolk wittert » vox populi « — wir leben im Lande des » suffrage universel «, und der Umschlag der schlechten Minorität wird nicht lange auf sich warten lassen.

Berlioz benimmt sich — nicht gut. Der Arme ist aber so zerfallen, daß nur Mitleid Stelle haben darf. Er sieht körperlich ganz zerüttet aus und leidet furchtbar.

Nächstens mehr, wenn Du geantwortet und gesagt, was Du zu wissen wünschest. Um's himmels willen Leipzig, nicht Warschau! Ich möchte Dich auf den Anicen darum beschwören um Deiner selbst, um Inga's willen, für Weimar!

Dein Dir treustergebener, Dich verehrender hans von Bülow.

[Ubresse in:] Paris — 19 Rue de Penthièvre chez M<sup>me</sup> Anne Liszt.

109.

Un Joachim Raff.

Köln, 6. Februar 1860.

Verehrter Freund,

Welches Bech! Wollte bereits gestern Abend nach dem Concert Paris mit dem Schnellzug wieder ereilen — aber der Succes war der Art, daß ich [von] der Bitte, mich bei der üblichen Moselkneiperei zu betheiligen, schließlich erweicht wurde. Tags pflege ich nun nicht zu reisen, weil mich das enorm absvannt: machte daher die kleine Tour nach Bonn, um meine Stiefmutter und meine kleinen Stiefbrüder zu befuchen; jett eben — 8 Uhr — bin ich zurückgekehrt, finde Deinen Brief vom 4. Februar Morgens (?) im Gafthofe vor und ärgere mich von ganzer Galle, daß die vermuthliche Verspätung der Briefabgabe mich eines musikalischen Genusses beraubt hat, der mir nach der "Wüstheit" der gestrigen Liederleierei doppelt wohl gethan haben würde. Schon einmal hatte ich mit Dir ähnliches Pech das war bei der ersten Aufführung Deines "König Alfred" in Wiesbaden, der ich, so zu fagen, vor der Nase vorbeigefahren bin. Ich bin sehr ärgerlich darüber! - -

Bei meiner Abreise von Paris hörte ich, daß Jaëll eben angekommen. Solltest Du Schuberth schreiben, so wärest Du sehr gütig, ihn von mir um die versprochene Abschrift der Berdi-Trilogie von Liszt zu mahnen, deren ich dringend benöthigt bin.

Von Deiner Schwägerin Erfolgen am Berliner Hofe hat mich schon meine Frau unterrichtet. Gratulire herzlich.

Besten Dank für die freundliche Erinnerung an meinen Besuch. Mir liegt er noch sehr angenehm in den Gliedern.

Wenn's möglich ist, sage ich mir eine Repetition bei der Rückreise zu. — —

Bin in Paris noch nicht einen Augenblick zur Ruhe gelangt — konnte dem armen Wagner in Manchem dienen, und that's natürlich mit viel Behagen und nicht ganz ohne Witz. Hate Dir aber dennoch in nächster Zeit "freiwillig" geschrieben. Have! "Der Gott der "Sisen" wachsen sieße" macht mich jetzt zu seinem Knechte. Ich höre draußen seine Stimme und schließe eiligst, mit meinen dankendsten Empfehlungen an Deine Frau Gemahlin, dies zwischen zwei Zügen eingeklemmte Villet.

110.

Un hans von Bronsart.

Paris, 26. Februar 1860.

Liebster College!

Aha! Nun weißt Du's ja auch! Wir kennen das schon lange; wir haben unsere ganz ähnlichen Erfahrungen durchsgemacht. Nun riechst Du auch einmal die Juchten? Hätte Dir's vorher sagen können, haarklein. »Sie debet venire« sagt Neumann.

Ich bekomme auf einmal großen Respect vor meiner zarten Discretion, Dir bis dato meine Ansicht über die perpetuelle Dampsmaschine in \* verschwiegen zu haben.

Nun nimm Dir's nicht zu Herzen! In drei Wochen bin ich in \* vet je ferai l'artiele de mon frère Hans«.

Bei Erard's ist noch der 23. in dem Monate März frei. Ist das zu früh für Deine Braut? Autorisirst Du mich in ihrem Namen, ein paar Tage fest zu nehmen? Das muß ich wissen, denn nie gab's größere Concertüberschwemmung, übrigens nie schlechtere Resultate. Mein 2. Concert bei Pseyel — 195 Fr., mein drittes bei Erard — 121. Bom 4. sam 9. März bei Pseyels verspreche ich mir wiederum ein Deficit, aber die Dosis des vorigen Jahres mußte verdoppelt werden. 4. März spiele ich wieder in Basel, am 14. in Utrecht, dann geht's nach dem unseligen Baterlande zurück; den 20. muß ich in Wien eintressen. —

Ich werde Dir heute nicht viel schreiben können — ich fühle mich ziemlich stumpf, und über mir trommelt und leiert man Mendelssohn's Concert in Gehmoll. Das bringt mich der Berzweiflung nahe — ich muß Gegengift versuchen.

Wagner ist ein nobler Kerl, das glaube mir; er wird fich dankbarer gegen Liszt beweisen als — — Berlioz, dem man übrigens als Menschen herzliches Mitleid zollen darf und muß, denn er leidet unsäglich in jeder Beziehung. Sein Geschick hat eine furchtbare Tragit!

Hahrscheinlich nicht — ich expedire Dir daher ein Journal des Débats und bitte Dich, etwa eine Übersetzung in der Tanziger Zeitung durch Markull zu veranlassen. Du wirst gleich sehen, worum es sich handelt, und daß das sür Teutschland aller Orten wichtig ist. Jaëll ist jett hier — ich verkehre mit ihm; es ist ein famoser Spieler und ein anständiger Kamerad. Nächsten Freitag spielen wir Liszt's Préludes auf 2 Clavieren in seinem Concert. A tout seigneur tout honneurs: ich werde veranlassen, daß man erwähne, wie Tu bereits stüher in Paris die Initiative ergrissen. Sonst gibt's nicht viel zu melden. Mme Pleyel concertirt am 5. März; ich besuche sie zuweilen, war neulich mit ihr im Orphée, eine wunderbar schöne und vornehme Leistung der

¹ N. Z. f. M. 1860, I, €. 87 und 94.

Biardot. Die ganze Aufführung war übrigens trefflich, ebenso die mise en scene- — das ist Berlioz Berdienit.

Ich gehe wenig aus — fast gar feine Soireen, außer Mittwochs großer Empfang bei Wagner, wo selbstversständlich nur anständige Leute hinkommen. Die Pariser sind übrigens bei Gott! nicht so übel. Sie haben sich in der Majorität Wagner gegenüber weit besser, weit gescheuter und kunstverständiger benommen, als die lieben Berliner oder sonstige "einige Deutsche". —

Gräuliches Wetter — alle Pianisten leiden an Schnuvsen und Husten — viel Kälte, noch mehr Nässe und Wind, dabei immer sehr plößlicher Umschlag der Temveratur. Ich sehne mich zuweilen etwas fort, um mich dann wieder hierzher zurückzusehnen. Hier Wagner, dort meine Frau, die mir natürlich sehr fehlt. Mit Oliviers verkehre ich so gut wie nicht. —

Zum Schluß einen genialen Zug, der Dich amüsiren wird. Hatte Empsehlungen an Graf \* von der Prinzeß X. und seiner Schwägerin. Wie alle — —, hat er sich nicht im Geringsten um mich gekümmert, mich weder eingeladen noch meine Concerte besucht. Ich gebe ihm eine Lection: in Gestalt eines sehr convenablen Deseuners bei Vachette, wohin ich ihn sammt Z. eingeladen, und bei dem ich ihm Wagner vorstellte. Er hat »esprit genug gehabt, anzunehmen, sich zwei Stunden mit uns vortrefflich amüsirt — sonst schen es aber nichts bei ihm gesruchtet zu haben, obgleich ich ihm deutliche Winke gegeben, wie er sich Richard Wagner nüplich machen könne. Erbärmliches Volk! — Wir aristokratischen Künstler werden die septen Aristokraten sein.

111.

Un Joachim Raff.

Paris, 29. Februar 1860, 19. Rue de Penthièvre. Verehrter Freund,

An meinem guten Willen liegt es warhaftig nicht, wenn ich in dem Versuch, Deinen Auftrag bei Wagner und Verlioz auszuführen, gescheitert bin. Übrigens darsst Tu's keinem von Beiden übel nehmen, daß sie gegenwärtig für derartige Anfragen unzugänglich. Wagner ist in einem Zustande der Aufregung, der mir für seine Gesundheit zu ernstlichen Besorgnissen Anlaß gibt. Er würde sich am »lendemain« mit Vergnügen hinrichten lassen, wenn er am Abend vorher eine gute Aufsührung seines Tristan dirigirt hätte. Ich bin sehr gespannt auf den Eindruck, den Du von diesem Werke seiner Zeit empfangen wirst: jedenfalls gibt es Dir das nöthige Material zum zweiten Theil der "Wagnersfrage", deren erster an Wagner übrigens nicht ohne bleis bende Spuren zurückgelassen zu haben vorübergegangen ist.

Berlioz versicherte, nichts im Pulte vorräthig zu haben, was dem Albumzwecke dienen könnte; etwas ihm selber geringfügig Scheinendes zu geben, davon halte ihn der Respect vor Schiller ab, componiren könne er nichts, da er mit der Revision seiner Trojaner beschäftigt sei, welche im neuen Theatre lyrique nächsten Jahres als Eröffnungsper gegeben werden sollen. (Das Haus ist noch nicht gebaut, soll aber nächstens begonnen und in sechs Monaten vollführt werden.) — —

Das Tannhäuser-Duo (mit einer Kürzung von 4 Seiten in der Einleitung) hat einen ganz famosen Effect gemacht. Urmingaud ift ein Geiger ersten Ranges. Sein Quartett (Jacquart, Lalo, Lapret) ist das vorzüglichste der verschiedenen derartigen Gesellschaften in Paris — die Leute sind
frisch und rührig, und ich möchte Dich deßhalb bitten,
ihnen, wenn Dein erstes Streichquartett erschienen, ein Exemplar zukommen zu lassen. In der Saison kann man der
Leute allerdings nur schwer habhaft werden — es handelt
sich in diesen Monaten um den Erwerb für's ganze Jahr.
Ich hätte mit Armingand gern Deine Sonate gespielt, aber
es war unmöglich, die Zeit zum Probiren zu stehlen.

112.

Un Joachim Raff.

Basel, 4. März 1860.

Verehrter Freund,

Es hat mir Vergnügen gemacht, daß sich unsere Briefe gefreuzt haben. Es ist ein Aberglaube von mir, daß dergleichen nur Leuten passirt, die einen natürlichen, nothwendigen und unlösbaren geistigen Zusammenhang mit einander haben.

Heute spiele ich in Basel (unter Anderem Liszt's Concert I, das gestern in der Probe allgemein gefallen hat und ganz leidlich gegangen ist). Morgen nach Paris zurück. Am 14. in Utrecht<sup>1</sup> — Tags darauf führt man den Tasso in Amsterdam auf: ich will natürlich dabei sein. Dann geht's mit starken Schritten nach Wien, aber nicht in Eilmärschen, da ich einen Tag in Karlsruhe, einen in Weimar und einen in Leipzig zu thun habe. Es frägt sich nur, auf welchen Tag ist das dritte Cäcilienvereinsconcert angesetzt? Ich brauche Dir nicht zu sagen, wie unendlich es mich freuen würde,

<sup>1</sup> In einem anderen Briefe an Raff bemerkt Bülow: "Da man in Paris nur Geld ausgeben fann, so muß ich die dargebotenen Gelegenheiten, anderwärts den Beutel zu füllen, benutzen".

mit Ohren und Händen dabei zu sein; soweit es die allerbings jetzt sehr knapp zugeschnittene Zeit gestatiet, will ich suchen, mich darnach zu richten, aber ich muß es längstens bis zum 10. März in Paris wissen. Haft Du das Datum zu schreiben vergessen, oder ist es noch nicht sixirt? Jedensfalls habe die Güte, mich rasch davon in Kenntniß zu setzen.

Basel ist gar nicht übel. Die Leute haben Ambition. Du mußt später einmal etwas hierher einsenden. Orchester und Dirigent (E. Reiter) gutwillig und intelligent. Ich habe [Ludwig] Strauß empfohlen; (der muß hier natürlich Deine Liebessee spielen).

Wagner nimmt dankend Dein Anerbieten der Vermittelung in musikalischen Dingen an. Über Album und mehreres Andere habe ich ausführlich in meinem neulichen Schreiben, das Du hoffentlich empfangen hast, referirt.

Gratulire Deiner Schwägerin, condolire dem armen Schreiber; er soll sich baronisiren lassen, Mäcen und Amateur werden. Hast Du meine "Elsenjagd" aus Berlin erhalten? Darf ich sie Dir empfehlen, wenn sie Dir, wie ich so frech bin zu hoffen, nicht mißfällt.

Liszt's »Au bord d'une source« hat in Paris ungemein gefallen und wird ftark verlangt. Schott soll doch eine Pariser Ausgabe veranstalten!

Falls Du mir Musik schickst, am besten durch Flagland (4 Place de la Madeleine). F. ist ein Mensch, mit dem sich was ansangen läßt, er hat die älteren Wagner'schen Opern gekaust — es ist ein sehr honneter und gebildeter junger Kauz.

Wenn ich nach Leipzig komme, werde ich Brendel gehörig den Kopf waschen, nicht mit Eau Athénienne sondern mit Eau Spartiate, verlaß Dich darauf! 113.

Un Joachim Raff.

Rarlsruhe, 18. März 1860.

Berehrter Freund,

In aller Gile melde ich Dir, daß ich leider außer Stande bin, mir die Freude zu machen, Dich auf dem Rückwege zu besuchen.

Eben erhalte ich Depesche aus Paris, daß am Dienstag Hofconcert in den Tuilerien, wo auf meine Mitwirkung gezählt wird. Tags darauf muß ich ventre à terre nach Wien, wo Sonnabend Probe zum Concert des 25. — Für heute, da mich der Hof mit ungemeiner Liebenswürdigsteit sehr in Anspruch nimmt, nichts weiter, als daß Naposteon III. den nachdrücklichsten Befehl ertheilt hat, Wagner's Tannhäuser in der großen Oper nächste Saison französisch aufzuführen! Meherbeer's Macht ist zu Ende!

## 114.

Un die Mutter.

Wien, [26. März 1860] Montag früh. (Kaiserin Elisabeth Nr. 10.)

Geliebte Mutter,

Sieg, Sieg, Sieg! Vollständige Revanche für 1853. Der gestrige Ersolg war kolossal. Die Direktion hatte große Angst nach den letzten Standälern der Schwefelbande bei Liszt's Prometheus. Das glänzende Resultat meines Aufstretens hat alle Befürchtungen zu nichte gemacht, die kühnsten Erwartungen übertroffen.

Bescheidener Empfang, was sehr günstig war, da sonst Opposition hervorgetreten wäre: nach dem Adagio der

Fantasie von Schubert ein Sturm von Applaus — am Schluß zweimaliger Hervorruf, in der Rhapsodie mit Drechefterbegleitung vielfache Unterbrechung durch Beisall — am Ende 5 maliger Hervorruf und verschiedene "Eljens", die möglicherweise hätten gefährlich werden können.

Ach — es ist jetzt prächtig: ich fühle Riesenkraft in mir, und Du kannst noch Freude an mir erleben — laß mich nur meine Wege ruhig wandeln. Ich bin nicht blos ein anständiger Künstler, sondern auch ein großer Diplomat geworden. Hierüber einmal mündlich.

1600 Menschen haben mich gestern in dem großen Redoutensaale gehört. Erzherzoginnen Sophie, Hilbegard und der jüngste Bruder des Kaisers, Erzherzog Ludwig, waren ausnahmsweise anwesend.

Das Hofconcert in den Tuilerien (prachtvoller Saal!) ist vorübergegangen wie jedes andere, nur daß mir Seine Majestät und Ihre Majestät sehr liebenswürdige und graziöse Worte gesagt!

Mittwoch Abend reise ich nach Prag, wo ich Donnerstag im Theater spiele, nämlich im letzten Concerte des Conservatoriums, das dort stattfindet — das ist eine Ehre, die selten einem Künstler zu Theil wird. Nur Drehschock hat sie in den letzten Jahren genossen.

Sonnabend ist hier mein erstes Concert: ohne fremde Mitwirfung, »viribus unitis«, wie ich zu scherzen pflege<sup>1</sup>. Es soll furchtbar vorwärts gehen. Was dann kommt, ist

## <sup>1</sup> Programm:

von Bagner : Lifat.

<sup>1.</sup> Italienisches Concert von Bach.

<sup>2.</sup> Fantafie C moll von Dogart.

<sup>3.</sup> Conate Op. 27 Mr. 2 von Beet hoven. 4. "Einzug der Gafte" (aus Tannhäufer)

<sup>5.</sup> Nocturne Op. 37, Mazurfa Op. 41, Polonaife Op. 53 von Chopin. 6. Elfenjagd Op. 14 und Mazurfa, Im-

<sup>6.</sup> Elfenjagd Op. 14 und Mazurka, Im. promptu Op. 4 von Bülow. 7. Ungarische Manssodie von Liszt.

noch nicht bestimmt, aber ungenutt wird kein Tag vergehen. Wahrscheinlich wird viel zwischen Prag und Wien herumsgesahren werden müssen. Doch die Reisen ermüden mich nicht mehr. Mittwoch Abend suhr ich von Paris ab—Sonnabend früh war ich hier— frisch und munter nach einer fast ununterbrochenen Fahrt von 60 Stunden. Ich halte große Diät, bade, trinke Wasser, und so erhalte ich mich gut. Seit Paris gehe ich regelmäßig vor Mitternacht schlasen; in Paris war das schlechterdings unmöglich.

Voilà. — In Karlsruhe reizender Aufenthalt — am Sonnabend vor acht Tagen Hofconcert — am Sonntag ein Besuch beim Großherzog und seiner Frau — während einer ganzen Stunde mit den Herrschaften gemüthlich (sitzend) unterhalten. Am Montag früh 11 Uhr Matinée musicale bei der Großherzogin. Um 2 Uhr Abreise nach Paris — am Bahnhof empfing ich einen prachtvollen Diamantring.

Das wäre das Interessante. Zeit über Unwesentlicheres zu schreiben — is nich. Mit Dr. Liszt und Haslinger bin ich »aux anges« — sie überhäusen mich mit Zuvorkommen-heit und sind hier meine officiellen Kathgeber. Ich thue nichts, als was sie contrassigniren.

Unberusen — unberusen — unberusen — bin ich schrecklich vergnügt, und es thut mir nur leid, daß die Meinigen,
die an meinen Schmerzen Theil genommen, nicht Augenund Ohrenzeugen meiner Erhebung sein können. Doch das Alles sind hoffentlich nur Préludes. Gott sei Dank —
nur Ehrgeiz erfüllt mich und zwar kein egoistischer, kleinlicher, sondern der im Beruse [und Dienste für] eine große
ernste Sache, mit der ich stehe [und falle].

<sup>1</sup> Original hier beschädigt.

Zeige diese Zeilen außer Jsidoren, die ich herzlich grüße, Miemandem; ich kann sie nicht durchlesen, aber ich glaube, sie sind etwas überschwänglich gehalten und nichts weniger als geistreich, trot des eifrigen Theegenusses, dem ich soeben obgelegen. Eines: laß Truhn kommen und sag' ihm, er solle mir sosort Exemplare von seinen Männergesangcompositionen, den besten, die ich seiner Zeit in der Brendelschen empsohlen, hierher schicken. Ich kann ihm nützen in sehr verschiedener, für ihn angenehmer Weise. Er soll es nicht aufschieden. —

Leb' herzlich wohl; wenn Dohm erblickt wird: meinen gerührtesten Dank für seine neuliche Liebenswürdigkeit — bas ist mehr werth, als hundert Zeitungsartikel<sup>2</sup>.

115.

Un Joachim Raff.

Wien, 20. April 1860.

Berehrter Freund,

Ein geringes Zeichen, daß ich Deiner gedenke, bin ich Dir schuldig. Das beifolgende Programm gibt es Dir — daß ich mit Hellmesberger die zweite Sonate, über die er sehr glücklich ist, nicht habe spielen können, darüber ärgert sich selbst Schuberth nicht mehr als ich. Es war nicht möglich, aus vielen, vielen Gründen. Einer davon und

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 112—114.

<sup>2</sup> Der "Kladderadatich" hatte gemeint, darin, daß Bülow aufgefordert worden, in den Tuilerien zu spielen, und daß eine Aufführung von Wagner's Tannhäuser in Paris angeordnet worden sei, eine Bürgschaft für den Frieden erblicken zu dürsen, da Napoleon's Entichluß, die Zukunstsmusik durch ihre bedeutendsten Interpreten jenseits der natürlichen Grenzen kennen zu lernen, wohl besteute, "daß er vorläusig auf die Aussicht verzichte, Deutschlands Zukunstsmusik — an der Duelle zu studiren".

zwar nicht der hauptsächlichste war der, daß ich diese beiden Wochen über sehr gekränkelt. — — Ich habe zu arg gewüthet, in geistiger Anstrengung wie in Eisenbahnfahrten.

Tausend Dank für Deine nachsichtsvolle Beurtheilung der Elsenjagd. Die Metamorphosen haben zum Theil außersordentlich gefallen. Übrigens — die Berliner sind musikalisch intelligenter als die Wiener, tropdem alle hiesigen Mittel, namentlich die officiellen, jedenfalls in Deutschland den ersten Rang einnehmen. Man hat hier das beste Orchester, die besten Solisten (Sänger).

Mit großer Betrübniß habe ich von dem schweren Versluste gelesen, der Deine verehrte Frau Gemahlin kürzlich betroffen. Darf ich Dich bitten, sie meiner herzlichen Theilsnahme zu versichern?

Hocherfreut werde ich sein, bei meiner Rückkehr die versprochene Sendung von Dir zu empfangen und mit Muße zu genießen. Jetzt bin ich sehr ermüdet und abgespannt, und sehne mich nach Ruhe, wie ein Nationalgardist in anarschischen Zeiten. — —

116.

Un felig Draeseke.

Wien, 22. April 1860.

Verehrter Freund,

So eben komme ich von meinem dritten und letzten Wiener Concerte nach Hause. Es war famos. Ich habe die Tannhäuserouvertüre ganz anständig gespielt. (4mal hersvorgerusen.) Die Meyer-Dustmann sang die Schumann'schen Lieder und dann Liszt's Loresey, letztere namentlich ganz

<sup>1</sup> Frau Raff's Mutter, Christine Genast, Schauspielerin, von Goethe in einem Bers besungen, war am 14. April gestorben.

himmlisch: sie mußte sie unter rasendem Beifalle noch einmal singen, und bei den obwaltenden Verhältnissen ist das als ein Sieg zu betrachten, als ein großer Sieg. Als ich hierher kam, war Wien schlimmer als Berlin in der vor-Idealen Zeit. Im Concerte des Singvereins (am 12. April) hat Herbeck den Muth gehabt, den seiner Zeit ebenfalls durchgefallenen Schnitterchor aus Prometheus mit vierhändiger Clavierbegleitung (von mir arrangirt) zu repetiren — der Succes war vollständig.

Diesen Herbst komme ich wieder her, um die Sache der Ordnung zu vertheidigen und den Wühlereien der Opposition Einhalt zu thun. Die Opposition ist hier namenlos frech und gemein. Durch meinen Abjutanten Porges erhältst Du in diesen Tagen einen Beleg dafür, d. i. die heutige Nummer der Bagge schen Musikzeitung, in der Du und Tausig geslegentlich des Geisterschiffs — angepöbelt werdet. — Übrigens Schuberth hat (unter uns) eine große Eselei begangen, Deine Kritik als Vorwort abdrucken zu lassen; dergleichen Umerikanerthum ist übel angebracht bei unserer guten Sache.

Auf baldige Zusammenkunst, hoffe ich: Montag, übers morgen Abend geht's nach Prag — das Concert ist am 30. Du kommst doch wahrscheinlich zur Generalprobe: Prometheus und Hungaria nebst Goethemarsch und Cäsarouverstüre — relictis caeteris. Ich hatte "König Helge" 1 vorgeschlagen — der Sänger scheint zu sehlen. So wird mir die Frende verdorben, Dich zu überraschen. Entschuldige, daß nicht frankire. Aber — hier muß man zugleich recommandiren, sonst nehmen die Postbeamten die Marken herunter, vernichten die Briefe und verkausen die Marken auf & Neue. Unter drei

<sup>1</sup> Ballade Op. 1 von Traesete.

frankirten Briefen gehen regelmäßig zwei verloren. Das ift so hergebrachte Sitte, ein mikrokosmisches Bild des k. k. Orsganismus, von aller Welt als ächt und treu garantirt.

Freue mich rasend, Dich zu sehen. Halt' Wort, wenn's irgend geht; sollst Dich amufiren. — —

Dustmann samos — Drchester und Oper in Wien prachtvoll — sonst lauter Dreck, Cretinismus und riesige Gemeinheit. Bin übrigens sehr gut hier durchgekommen, wie — Vitriol. War leider 14 Tage krank und bin zweimal aus dem Bette in den Concertsaal gehüpft: jetzt geht's etwas besser — aber wünschenswerth wär's, ich könnte mich verdoppeln, oder verdreisachen — habe leider zu viel Arbeit auf meinen schwachen Schultern.

Unter den, Bülow's Erfolg in Paris schildernden Stimmen sei die gewichtige Paul de St. Victor's citirt. In seinem Feuilleton in »La Presse« vom 19. Februar spricht er von dem »éminent pianiste, qui continue avec tant d'éclat l'école de Liszt et qui a vu se renouveler son triomphe de l'année dernière.

— Initié à tous les styles et à toutes les époques, depuis Sébastien Bach jusqu'à Richard Wagner, M. de Bülow a su constamment varier les impressions, mais non le charme de son auditoire; il a emporté le suffrage des plus difficiles par la puissance, l'ampleur et la finesse de son interprétation. Il faut de temps en temps de telles soirées pour relever le piano de la banalité dans laquelle il est tombé.«

Der Pariser Musikfritiker Scudo nennt Bülow »L'homme calme sur un cheval fougueux«, mit welchen Worten die Neue Berliner Musikzeitung vom 16. Mai einen Bericht über diese viermonatige Concertreise beginnt. "Wie immer folgte Daphne, die lorbeersprießende Ruhmesspenderin, jedem seiner Schritte; aber über alle Triumphe, die der berühmte Musiker erlebte, möchten wir sast den stellen, welchen seine bewunderungswürsdige geistige Energie über seine, nichts weniger als robuste Körperlichkeit errang." Der Bericht verzeichnet auch u. A., daß die Musikgesellschaften von Utrecht, Wien und Prag Bülow zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt haben. Aus Frag schreibt

der Musikhistoriker Ambros an Lizzt (25. Mai): "Von dem glänzenden Erfolge Bülow's haben Ihnen wohl die Zeitungen bereits die Details zur Kenntniß gebracht." "Das Programm dieses Concertes [30. April' enthielt acht Nummern", fährt die N. Berl. Musikzeitung fort, "die. mit Ausnahme der Cäfarsonvertüre von Bülow, fämmtlich Franz Lifzt zum Autor hatten. Die jhmphonische Dichtung les Préludes, der famose Goethessestmarsch und das Clavierconcert in Es, von Herrn von Bülow meisterhaft executirt, rissen das zahlreichst versammelte Publisum zu enthusiastischen Acclamationen hin. Als Pianosortessolist trug der Atlas dieses Riesenconcertes noch ein paar jener mit Recht bewunderten ungarischen Rhapsodien List's vor."

## 117.

Un felig Draeseke.

Berlin, 6. Mai 1860, 11 Anhaltstraße. Liebster Freund,

Soeben fommt mir der Wortlaut des Hannover-Göte tingen ichen Circulars zu Gesicht; es folgt hiermit:

"Die Unterzeichneten haben längst mit Bedauern das Treiben einer gewissen Partei verfolgt, deren Organ die Brendel'sche Zeitschrift für Musik ist. Die genannte Zeitung verbreitet fortwährend die Meinung, es stimmten alle ernster strebenden Musiker mit der von ihr vertretenen Richtung überein, erkennten in den Compositionen der Führer eben dieser Richtung Berke von künstlerischem Berth und es wäre überhaupt namentlich in Norddeutschland der Streit für und wider die sogenannte Zukunstsmusik und zwar zu Gunsten derselben ausgesochten. Gegen eine solche Entstellung der Thatsachen zu protestiren halten die Unterzeichneten für ihre Pflicht und erklären wenigstens ihrerseits, daß sie die Grundsähe, welche die Brendelsche Zeitschrift ausspricht, nicht anerkennen, und daß sie die Produkte der

Führer und Schüler der sogenannten neudentschen Schule, welche theils jene Grundsätze praktisch zur Anwendung bringen, und theils zur Aufstellung immer neuer unerhörter Theorien zwingen, als dem innersten Wesen der Musik zu-wider nur beklagen und verdammen können.

Johannes Brahms. Josef Joachim. Julius Otto Grimm. Bernhard Scholz."

Die Parodie in der letzten Brendel'schen ist von Weitzmann ausgegangen, der das hier mitgetheilte Original noch nicht kannte. Er hat selbige nach Weimar geschickt, und von dort aus ist sie mit einigen Abschwächungen nach Leipzig expedirt worden. Demnach ist selbige als officielles Aktenstück zu acceptiren. Dies Alles unter uns. Bin sehr müde und zukunftssichen. Gib bald Nachricht über den Ausfall Deiner Leipziger Affaire. Hab noch herzlichen Dank für die Freude, die Du mir durch Deine Anwesenheit in Prag bereitet hast. Meine Frau grüßt bestens. —

Hättest Du Zeit, die Kerle »en bloc« in einer Broschüre abzuthun, so wäre das noch samoser. Ich ließe selbige hier in Berlin drucken — Du hättest Dich um nichts zu kümmern. Gib Antwort oder Feuer, oder beides. Leb' wohl, bis Neues zu berichten ist. Weitzmann wird mit mir vereint bohren — bei Adolf's Namensvetter [Stern]. Grüße Adolf und Otto [Singer].

118.

Un Louis Köhler.

Berlin, 12. Mai 1860.

Verehrter Herr und Freund!

Ich habe zwar auf Ihren letten Brief, den ich am 6. Mai, dem Tage meiner Rückfehr von Prag hier vorgefunden, nichts

Specielles zu antworten, doch wollte ich Ihnen wenigstens den Empfang bescheinigen, meine Rückfunst melden und meine Freude bezeugen, daß Ihnen meine "Elsenjagd" gefallen. In der Fassung dieses Stückes habe ich den Claviersatz angeschlagen, den ich in meinen weiteren Arbeiten unzgesähr zu wandeln gedenke. Haben Sie Einwände, so werden Sie mich verpslichten, mir Ihre adweichende Ansicht mitzutheilen. NB. Gegen harmonische Duerelen bin ich verstockt — da ich in der Modulation logisch zu Werke gehe, so kann nur das subjective "Gefühl" gegen mich protestiren, und dem vindicire ich keine Competenz.

Bon meiner Reise vermag ich Ihnen nichts zu erzählen — das liegt hinter mir, ist Vergangenheit für mich geworden. Nur soviel, daß ich überall das erreicht habe, was ich beabsichtigt, allerdings unter bedeutenden Anstrengungen, die mir gegenwärtig die Bürgerpsticht totaler Ruhe auferlegen. Ich wünschte, meine Collegen hätten die Zeit eben so gut benutzt wie meine Wenigkeit — aber da denkt jeder nur an sich und keiner wirkt praktisch, direkt. Es gäbe so viel zu thun. Daß Bronsart so feiert, ist ein wahrer Jammer. Der müßte meine Arbeit durch die seinige ergänzen.

Die Pätyoldt'schen Charakterstücke zu loben — ist eine etwas starke Zumuthung. Das ist der provinzialste Schumannianismus, der mir vorgekommen. Lauter eintaktige Motive; das erste beste "pikante" Intervall wird als geistreicher Einfall zu Tode gehetzt und modulatorisch auf ziemslich ungeschiekte Manier. Geradezu haarsträubend ist das jüdelnde Jagdlied — dasselbe läßt sich von den extraordinärsordinären Trivialitäten des Pastorale sagen. Keine Spur von nobler Melodie — das einzig Hervorzuhebende ist die

Art, wie er die Trivialität durch die Intervallenlage hier und da zu bemänteln versucht. Am besten gefallen mir noch die ersten Takte der Mazurka und die Arabeske. Doch auch hierauf paßt die, fälschlicher Beise Roffini über Wagner zugeschriebene Außerung: Sauce ohne Kisch. Die beiden Jugen als solche find miserabel; das muffen Sie mir zugeben. Empfehlen Sie Herrn B. die zweistimmigen Kugen von Riel (fürzlich erschienen); da ist Erfindung, Phantafie und ein etwas foliderer Contrapunkt drin. Der fagen Sie ihm lieber nichts, daß ich mir durch meine Aufrichtigkeit nicht noch einen Keind mehr erwecke. Entschuldigen Sie mich lieber damit, was auch feine Richtigkeit hat, daß, so lange nicht in der Redaction der N. 3. f. M. eine gründliche Weges-Underung eingeschlagen wird, ich mich gänzlich der Collaboration enthalte. Ich habe eine Broschüre über die Schumannianer unter der Feder, die die Form einer fleinen Handgranate annehmen wird. - Der Mittelfat in Nr. 2 ift gräulich; zu was ferner das h statt b in Nr. 5? In einer Scala ist h — as ein Sprung; das bleibt immer eine Terz, man mag es als Sekunde schreiben oder nicht. Oder ist etwa: × 100

auch eine aufsteigende Sekunde? Apage, apage! — Ich habe mich leider schon ein paar Mal mit "freundschaftlichen" Empfehlungen blamirt: Ehlert, Grädener u. a. m. Es ist Zeit, daß ich rücksichtsloser werde. Nie habe ich Dank geerntet oder Entschädigung für meine Unzufriedenheit mit mir selber: ergo — keine derartigen Opfer mehr. Wir haben jeht vor Allem Eines zu markiren: den Unterschied

zwischen guter und schlechter Musik. Mittelmäßigkeiten von "guter Gesinnung" müssen unserer Partei fern gehalten werden. Es herrscht schon so eine gräuliche Ideen- und Sprachverwirrung, und nichts kann uns mehr kräftigen, als eine Säuberung von den Nebenherläusern. Wir sind ihrer viel zu viele in der "Neudeutschen", d. h. solcher, die sich dafür ausgeben. Daß Herr P. nicht zu uns gehört, des weist, daß er dieses Album, welches besser weiß geblieben wäre, edirt hat. Liszt und Wagner sind spurlos an ihm vorübergegangen; er ahnt nicht, worum es sich handelt. Einige negative Qualitäten will ich bei ihm anerkennen. Dergleichen sind aber bei uns überwundener Standpunkt. Der Großmeister der ideenlosen, dranglosen Componierei (Schumann in der letzten Periode) mag ihm dafür den Brahmsorden verleihen.

Hölle, in welche unnüße Rage habe ich mich da hineingeschwaßt! — In ein paar Wochen erscheint nun auch
der Clavierauszug des "Tristan"; ich bin bei der letzten
Correctur begriffen. Hoffentlich revolutionirt dies Riesenwerf einige Röpfe, die mit gar zu verliebten Augen nach
der Bergangenheit hinschielen! Das geht nicht auf Sie;
Ihre Artikel in der Bockschen Zeitung, welche dem Blatte
eine ganz stattliche Miene verleihen, gefallen mir sehr gut.
Ihre immense Thätigkeit ist wirklich einzig und höchster
Bewunderung werth.

Betreffs Weihmann bin ich nicht Ihrer Ansicht. Die Arbeit ist sehr concis, und das ist besser, als zu aussührlich; "was die Leute nicht wissen, mögen sie eben fragen", sagte der Weimarische Hofpvet. — Auf Ihre Beurtheilung der Lisztschen Lyrik bin ich sehr be-

gierig; ob wir wohl in unseren Bevorzugungen überein- stimmen?

Daß die Tonkünftlerversammlung dies Jahr ausfällt — ift horribel! Gerade jett wär's so wichtig gewesen, sich zu verständigen, sich zu sichten und zu klären! Aber Brendel ift so faul! — Das Manisest der Hannoveraner hat hierorts gar keine Sensation gemacht: sie haben nicht einmal so viel Wit ihrer Bosheit zuzusalzen, daß sie die Sache ordentlich stylissiren und zu einem geeigneten Zeitpunkte, etwa zur Eröffnung oder inmitten der Saison hinzunsschleudern! Nein, in der saloppsten Fassung, zum unzünstigsten Zeitpunkte evomiren sie ihre Galle. — Die X.S., P.S. u. s. w. haben aus Feigheit natürlich nicht unterschrieben; sie hätten gern gemocht. Aber hier am Orte halte ich die Leute doch einigermaßen in Respect.

Schuberth ist ein prächtiger Mensch, aber seichtsinnig. Man muß ihm die amerikanische, Marktschreierei abgewöhnen, ihn überhaupt etwas erziehen; wirken wir darin zusammen. Ich allein bring' es nicht fertig, er hält mich für zu "jung"; das ist verzeihlich, wo graue Haare in's Grüne spielen! Adien — beste Empsehlungen an die verehrten Ihrigen; kann ich Ihnen wo anders als bei Päholdt dienen — mit Vergnügen. Grollen Sie mir nicht. Das wäre gegenwärtig von Luxus.

119.

Un felig Draeseke.

[Mai 1860.]

Lieber Draeseke,

Vor Allem schönften Dank, daß Du Deine Schreibfaulsheit zu meinen Gunften einmal überwunden haft. Die

Brendelei war mir ebenfalls interessant. Übrigens hat mir "Frang" höchstfelbst vorgestern geschrieben, ich auch sofort geantwortet: mit meiner Bereitwilligkeit, ein paar Tage in Leivzig zuzubringen, um mit ihm Varlamentarismus zu treiben. So drollig mir - objectiv - feine Dictator-Belleitäten erscheinen, so werde ich mit Vergnügen subjectiv mich ihnen unterordnen, wenn "halt was Erfpriegliches heraus schaut". Was meinst Du dazu? Ich habe B. geschrieben, er folle Pohl und Dich auffordern, wann immer zu einer Besprechung bei ihm einzutreffen. Ich richte mich danach. Ist der Zeitpunkt erst geregelt, so wollen wir Beide als äußerste Linke ordentlich zusammenhalten und den Mann der Lohe [Lohmann] mit Hochachtung (ohne "Liebe" zu terrorifiren suchen. Auch die dem neuen Gewandhausheren gegenüber anzunehmende Haltung müßte berathen werden. Gar Vieles harrt der Anbahnung: mehr noch der Abbahnung, respective Erledigung oder Entledigung.

Bronsart kam neulich hier durch, Löwenberg, wo acht Wochen geweilt habend, verlassend, Weimar passiren wollend, hierauf Schwalbach aufsuchend, wo Badecur gebrauchen sollend. Für nächsten Winter ist er auf's Neue und zwar für die ganze Saison beim Fürsten von Hohenzollern engagirt. Es ist doch ein höchst anständiger, nobler Kerl. Eine neue Claviersantasie, die er mir vorgespielt, hat mir in dem lyrischen Theile sehr wohl zefallen. Er schreibt schöne Adagios. Das Stück hat ein Programm, das ich sammt dem Titel vergessen habe. —

Weitmann hat neue sechs Räthsel gemacht, die nicht blos interessant, sondern jogar schön sind. Früher schrieb W. schmachvolles Zeug. Seitdem ihn der Contrapunkt inspirirt, hat er sich sehr veredelt. Im Grunde gibt's doch keine andere als Verstandes-Musik. Die "Phrase" kommt aus dem Gefühl; Gemüth heißt Gedankenlosigkeit. Gestern blätterte ich Schumann's Novelletten durch und war davon entzückt: Dein viel von mir citirter Ausspruch über Sch. ist von einer erschreckenden Richtigkeit. War der Mensch genial, bevor er bei Felix in die Schule ging, Leipziger Kausseute hüten zu sernen!

Taufig hat mir einen unbeantwortbaren Brief verursacht. Er hat jett den Ton angenommen, auf Liszt zu schimpfen. Er will weiter geben, und es schimmert aus allen seinen Umschreibungen der Gedanke hervor, daß er der wahre Meffias ift und Lifzt ein überwundener "Philifter". Letteren Ausdruck gebraucht er fogar ziemlich offen. Nun, da hört Verschiedenes auf: meine Sympathie für sein Talent allerdings nicht. Aber betreffs des Geisterschiffs könnte es zwischen und Beiden, Dir und mir, zu händeln gelangen. Ich habe mir das Ding zu verschiedenen Malen gründlichst angesehen und finde es schließlich abscheulich. Freilich ist's teine Augenmusik. Bom Componisten gespielt mag es auch auf mich einen blendenden, berauschenden Eindruck üben, bei dem aber die geniale Virtuosität des Spielers den Hauptfactor bilden würde. Nur als Improvisation mag es gelten: fünftlerischen Werth hat es nicht. Vom Formellen will ich nicht reden. Form erhält erst Werth durch die Idee, welche jie kleidet. Ich sehe aber keine musikalische Idee in der Geschichte. Zuerst kurze Motivlein, die an und für sich wenig Charakter und noch weniger Driginalität haben:



Diese beiden Gedanken können mir als solche gestohlen werden. Und nun die Seguenzen! Diese ewigen Wiederholungen: die ganze Materie ließe sich bequem auf ein Drittel des Papiers zusammenbringen; leichtlich geschähe das burch lauter Repetitionszeichen. Gegen berartige Musik bente ich mich in Zukunft höchst und nur polemisch zu verhalten. Wie in der Wortsprache darf auch in der Musik in leidenschaftlichen Momenten Wiederholung Platz finden; aber das muß Ausnahme sein, darf nicht zur Regel sich. erheben. "Ich hab's verstanden — gehe weiter", pflege ich innerlich zu murren. "Bringe einen Nachsatz oder einen Gegensat!" Überhaupt darf ein Thema niemals mehr so angelegt werden, daß nach zwei kurzen Takten gleich "Bervorruf", »da capo«, »bis« folgt. Das Capitel ist zu lang, um sich in einem kurzen Briefe abhandeln zu lassen. Ich hoffe aber, Du stehst auf meiner Seite in dieser Revolutionirung des Componirens. In früheren Arbeiten habe ich viel dagegen gefündigt; jest habe ich aber die Erkenntniß und will mich nicht auf deraleichen kopflosen, gedankenlosen, meinetwegen immerhin leid- und freudvollen Repetitionen ertappen. Übrigens werde ich dabei vernünftiges Maaß halten; nur die nackte Repetition attafire ich, jenes billige Surrogat des fehlenden Nachsates: es ist, als gebe sich der Componist Zeit, was Neues zu bringen. Beim Concipiren, beim Summen ift das berechtigt, beim Aufschreiben

nehme man die Gedanken zusammen, man hüte sich, dem Lefer oder Zuhörer die ganze häusliche Rochwirthschaft vorzuführen. Fressen will ich, nicht kochen sehen. Würde mein Princip geltend gemacht, [würden] Zuwiderhandelnde polizeilich gemaßregelt, wie viel gedruckte geistreiche Dreckrührerei würde uns erspart bleiben! Benug, genug! Stimme mir bei, das wird mich freuen. - A propos, meine neue Orchesterarbeit (Fmoll), ein verfluchtes Stück, wird Dir gewidmet. Von Schlaginstrumenten kommt nur große Trommel vor, C-Trompeten und B-Hörner (Natur) und vier Fagötter. Ich sehe nicht ein, warum man nicht vierspännig fahren soll; vielleicht versuche ich's später einmal mit sechsen. Überhaupt wäre es nicht übel, einmal die Holzbläser wie die Geiger zu behandeln — 6 erfte Hoboen, 6 zweite, 6 Clarinetten und 6 Fagotte, dazu 2 Biolinen, 1 (2) Bratsche(n), 1 (2) Violoncell'e), Basposaunen statt Contrabaffe. Jedenfalls wird man mit Neubildungen von Orcheftern Experimente machen müssen. Ich sehe nicht ein, warum unser gewöhnliches Orchester für Alles maßgebend sein soll, warum nicht Holzbläfer weggelaffen oder vermehrt werden sollen. Die Ahnlichkeit mit der sogenannten "Harmoniemusik" ließe sich schon durch gewisse ästhetische Geheimmittel, steinalte Tuben und bergleichen beseitigen.



So etwas läßt sich durch keine anderen Mittel herstellen.

Wie dem auch sei, an schwülen Sommernachmittagen ift gut difsoniren.

Mehrere neue praktische Pläne habe ich ersonnen, wobei auf Dich mitreflectirt ist. Weiß der Lümmel, ob was davon zu Stande kommen wird! Einstweilen schweige ich, um mir später die Verlegenheit zu ersparen, die Kindlichkeit meines Optimismus einzugestehen.

Dem Prager Porges habe ich neulich geschrieben, dabei sehr dringend um Musikalienretournirung gebeten. "Es kommt nichts" — protegire mich doch vorkommenden Falls. — Bon Wagner Neues: zum Tannhäuser schreibt er richtig ein Ballet! Benus — Mme Tedesco. Niemann kommt Anfang Juni nach Paris, desgleichen die Nen. — Nächstens mehr. Schreib', was Du machst, was Du magst. Grüße Singer und Stern, die sich was darauf zu Gute thun können, daß sie weder Edmund noch Julius heißen. Abien.

[P. S.] Reinecke hat doch refüsirt! Himmel, was soll aus Leipzig werden! Radecke hätte gern angenommen, aber David will nicht, daß, wer früher an einem Secondpulte gestanden, ihn dirigirt. Und das könnte gerade so reizende Begegnungen veranlassen!

120.

Un Couis Köhler.

Berlin, 26. Juni 1860.

Berehrter Freund!

Donnerwetter, welcher schneibenden Fronie sind Sie fähig! Das ist eigentlich für mich eine ganz neue Entfaltungsseite Ihrer Persönlichkeit. Leider bin ich nun heute ganz waffenlos, ganz insolvent, Ihnen Kleingelb zu wechseln. Die sommerliche Hitze, der Berliner Staub, u. s. w. entmenschen mich zu Zeiten gründlichst. Die Feder klebt in meiner Hand, der Witz ist mit der Tinte eingetrocknet. Auf ein andermal Fortsetzung des Briefturniers. Für heute bitte ich, mich zu villafrankiren. Dagegen folgt hierbei die eigenhändige Beantwortung der conservatoirlichen Fragen durch M.D. Stern, der für Ihre freundliche Anempsehlung seines Instituts besten Dank sagt.

Wenn Päholdt wieder Etwas fertig gebracht hat, so soll es mich aufrichtig freuen, mit Ihnen Chorus zu machen.
— Ich habe mir jett einen eifrigen, mit Verfolgung zu paarenden Eifer gegen alle Evomitionen des Schumannisanismus angeschnallt und werde, sobald ich mit Einigem, was mich vorläufig zum Unfreien stempelt, in's Reine gestommen, anfangen, gründlich nach dieser Richtung zu toben und die widerwärtigen Gesellen der Reihe nach abschlachten.



Keiner wird ausgenommen, d. h. das ganze Nest wird aussenommen. Nun, beruhigen Sie sich — Sie gehören nicht dazu. — Sie sind Eklektiker. Betreffs Ihres Artikels über Liszt, der übrigens samos geschrieben ist, könnte ich eine Polemik eröffnen; manche der Lieder behandeln Sie zu sehr »en bagatelle«. Das kleine "Morgens steh" ich auf und frage" ist für mich ein chef d'œuvre ersten Ranges. Ich werde das gelegentlich in der N. Z. auseinandersehen.

Den Componisten sah ich neulich in Magdeburg bei dem von mir dirigirten Concerte [9. Juni]. Er kam etwas geslangweilt und nervöß gereizt von der Schumannseier, ersfrischte sich aber an der sehr günstig abgelausenen Junis Unternehmung. Borläusig bleibt er in Weimar; die Fürstin ist in Rom und dürste da noch mehrere Wochen weilen.

Lieber Freund, thun Sie jest gar nichts: das ift das Räthlichste. Wenn Sie den Triftan erst kennen gelernt haben, werden Sie ein durch und durch neuangezogener Mensch: das wird Sie vom Scheitel bis zur Sohle revolutioniren. Die Wirkung auf's Subject ift allerdings niederdonnernd: meine productive Kraft oder Laune ift noch gänzlich davon gebrochen. Das ist so fabelhaft himmelhoch, daß alles Andere pygmäenhaft dagegen erscheint, Liszt's Faust-Symphonie ausgenommen. Diese beiden Werte find feit Beethoven's Meffe und Neunter bas Einzigste, das etwas taugt. Das Zwischenliegende wäre ohne Schaden zu bestruiren: Rinderei, Rinderspott. Sie glauben's nicht — nun Sie werden ja felbst feben. bin ficher, Sie stimmen mir bei. Mein Clavierauszug des Triftan dürfte übrigens noch längere Zeit auf sich warten lassen; bei der letten Correctur habe ich Manches gang umgearbeitet. Schaffen Sie, daß auch Rönigsberger Diese Müsse knacken können! Nach dem Tristanerscheinen werden wir mehr mit einander zu correspondiren haben. Das ladet zur Mittheilung ein, wie nichts außerdem. Ihre arme Frau Gemahlin, daß fie gezwungen worden ift, mein Bähabholdes Geschreibsel zu lesen; oder soll ich nicht viel mehr mich bedauern? Wie mag's mir darnach ergangen fein! Die Musi, fantiffimi" find ein besonders ectiges

Volk, wie schon der Name andeutet. Ich speciell bin noch ein sehr antilyrisches Gemüth.

Noch habe ich Ihnen nicht gedankt für die Bestätigung meines Elsenjagdrechts in der Königsberger Zeitung. War sehr schmeichelbar. A propos, kennen Sie mein Op. 13 Mazurka Fantasie (Breslau)? Da ist nun mehr Melodie drin, wenngleich es auch nicht an anderlei Odiösem fehlt! Wenn Sie's nicht gesehn, so will ich's Ihnen senden, damit ich Ihnen weniger fragmentarisch erscheine.

Bock sehe ich kaum. Jetzt hat er nur Offenbach im Kopfe. Betreffs der Symphonischen ist doch nichts bei ihm auszurichten. Nun, ich denke stark daran, mit der Zeit hier einen besseren Gärtner zu entdecken. Neue Pläne, von denen noch nichts Deutliches zu verlauten hat, sind im Werke. Sie werden Einer der ersten davon zu Unterrichtenden sein. —

Hauptmann ist ein Reger, ein Frelehrer. Wenn die Enharmonik nicht admittirt wird, gibt's nur Reaction, Stillstand, Umkehr.

Doch die Glocke schlägt zwölf. Ich könnte geistreich werden und anfangen, mich selbst zu beschämen. Besser schließen. À propos: statuiren Sie einen übermäßigen Dreiklang als Schlußaccord? Draeseke und ich mit Maaß. Leben Sie wohl.

121.

Un Joachim Raff.

Berlin, 7. Juli 1860.

Berehrter Freund!

Deine freundlichen Zeilen von neulich habe ich noch nicht dankend beantwortet, weil die von Dir angekündigte

Concerteinsabung bisher nicht eingetroffen war und ich meinen Ausflug nach Wiesbaden davon abhängen lassen mußte. — So sehr mich's eben freuen würde, Gelegenheit zu jener Excursion zu finden — sediglich Deiner Gesellschaft halber, wie Du mir unschwer glauben kannst — so sehr würde ich bedauern, wenn Dich's Überredungsmühen kosten sollte, jene Einsabung für mich zu forciren. Im Grunde bin ich jetzt von keiner anderen Ambition geplagt als der, die gegenwärtigen Schulmeisterferien zu eigenen Arbeitsversuchen zu verwerthen; der Umstand, daß mich meine Frau aus Gesundheitsvücksichten nicht würde begleiten können, lähmt überdies meine Wanderlust.

Macht sich zufällig die Sache, ohne daß Du nöthig hättest, irgendwelche außerordentliche Anstrengungen auf meine Empsehlung zu verwenden, so würde es mir allerdings eine ganz angenehme Diversion sein, in Wießbaden und etwa Homburg einige Stunden Clavier zu gaukeln und im Übrigen mit Dir zu peripatiniren.

Mr. Heda [Schuberth] ist, glanbe ich, nach New York gereist. Hoffentlich kommt er bald und nicht als Ultra, nämlich Yankee, zurück. Er hat einige cisatlantisch sehr unpraktische Dummheiten letzterer Zeit verübt, die uns fatal gewesen sind. Ich rechne dahin namentlich die marktschreierischen Annoncen von Tausig's Geisterschiff, das besser von den Wogen der Öffentlichkeit unbeleckt geblieben wäre, und ferner auch von Liszt's Verdie Illustrationen, die ich durch eben diesen Umstand in Wien zu spielen verhindert worden din, zu meinem und seinem Schaden. Doch dies Letztere will er nicht glauben, und er hat mich über meine "Lauheit" mit allen möglichen Vorwürsen beregnet. Kannst

Du ihn nicht einigermaßen für die gemäßigtere HumbugZone acclimatifiren? — —

Ist Dir ein neuer Brahms, Namens A. Saran (Fantasic-Bariationen Op. 1. Whistling) vorgekommen? Robert Tranz und Anhang machen groß Wesen aus ihm und proclamiren ihn zum eigentlichen Messias, "der da kommen mußte". Die Berliner sagen: "Pietsch kommt."

Mit Rullak, zwischen welchem und meiner Wenigkeit es neuerdings zu einer Annäherung gekommen ist, werde ich möglicherweise zu Neujahr ein litterarisch-musikalisches Unternehmen grunden, bei bem wir auch fehr auf Deine Mitwirkung rechnen möchten. Vorläufig ist noch nichts Festes vereinbart, auch foll eigentlich noch nichts davon verlauten: ich theile Dir also unter dem sogenannten »cachet« der Berschwiegenheit nur mit, daß die "musikalischen Sausblätter" ganz populär gehalten [werden] und zweimal monatlich erscheinen sollen. Der Verleger ist eigentlich auch schon gefunden. Anfang August foll eine Rusammenkunft bei Brendel stattfinden; betreffs Berathschlagung von besserer Organisation der Zeitung zc. Dieser Vorschlag ist von mir ausgegangen; ich freue mich, dann bezüglich Deiner das, was mir am Bergen liegt, zu scharfem Ausdruck Brendeln gegenüber bringen zu können. Es wird im Grunde auch Deine Ansicht sein, daß die Neue Zeitschrift zu erhalten und zu ftüten fei 1.

<sup>1</sup> Peter Cornelius flagt in einem Briese an Liszt (Dstern 1861, La Mara Bd. II, S. 295): "Die Brendel'sche Zeitung ist ein siechendes altes Weiß geworden. Kulte's Berichte über Tausig's Concerte sind unbrauchbar. Weißheimer's Artisel über Tristan sind geradezu lächerlich und abgeschmackt. So mit grüner Tinte zu schreiben. Daneben die Herren Biole und Rode! Kein Liszt, kein Bülow, kein Draeseke mehr!"

Zum Mainzer Musiksest habe ich eben eine Einladung erhalten, als Zuhörer. Ich gehe natürlich nicht hin: sonderbares Vergnügen, Israel in Egypten und Cmolls Symphonie (die Handwerksburschensymphonie, wie Bruno Bauer zu sagen pflegte) einmal mehr im Schweiße seines Angesichtes abzusitzen! —

Ich studire mir jett die Emoll-Suite und ein Drittel-Dugend Frühlingsboten für nächste Saison ein.

Auf das Erscheinen des Fis moll-Duos reflective ich stark: wie ists eigentlich mit dem Trio? Hast Du's über-arbeitet oder etwa gar ad aeta gelegt?

Über Schreiber habe ich groß Entsetzen gehabt. In einer Correspondenz der Bischoffschen wurde er auf eine Weise verarbeitet, die nicht celebritätanbahnend genannt werden fann. Hat er's verschmerzt, wie eventuell seine Juhörer? Doch genug der Fragen. Lebe bestens. Viele Grüße "von Haus zu Haus", eine Abkürzungsformel zwischen zwei Verheiratheten, die zu empsehlen ist.

122.

21n Adolf Jensen 1.

Berlin, 20. Juli 1860.

Sehr geehrter Herr!

Wenn ich einige Tage gezögert, Ihnen für das werthvolle Geschenk, das Sie mir durch Übersendung Ihrer neuen Liedersammlung und deren freundliche Dedicirung an meine Wenigkeit verliehen haben, meinen verbindlichsten Tank zu sagen, so geschah es, weil ich vordem wünschen

<sup>1</sup> Bergl. "Edhriften", E. 285-294.

mußte, mich mit Ihrem Werke genauer zu intimiren. Läftige Arbeiten und in Folge berfelben unfreie Stimmung ließen mich erst vor gang Kurzem dazu kommen, mir die Freude einer eingehenderen, wiederholten Durchsicht mit Auge und Ohr zu bereiten. Indem ich hierbei hoffen durfte, der Gefahr zu entgehen, Ihnen meinen Dank in einer mehr ober minder banalen Beise auszudrücken, vergaß ich, daß es gerade zur Bezeugung vollster fünstlerischer Sympathie schwierig ift, jene Klippe zu vermeiden. Während die Scala der "Kritif" über Chromatif und Enharmonif zu disponiren vermag, ja felbst Biertelstöne hinzuziehen fann, ift die des Lobes und der Anerkennung auf die Diatonik, auf den reinen Durdreiklang beschränkt, von dem Hauptmann fagt, "daß er doch das Schönfte im gangen Reiche der Musik sei und bleibe, defhalb direkt vom lieben Gott stamme", wozu mein Freund Draejeke die Glosse macht, "man solle Gottes Gaben nicht migbrauchen" und in Folge dieses Grundsates ihn fo felten als möglich und in jedem Sinne mit übermäßiger Discretion anwenden.

Ihr neues lhrisches Werk anlangend, habe ich wieder die Erfahrung gemacht, daß das beste untrüglichste Kennzeichen schierer Musik sei, wenn der seinstühlende Musiker zu gar keinem Anlasse kommt, specifisch musikalische Disterleien vorzunehmen, sondern sich ganz dem poetischen Sindrucke hingeben, der Außerung der Gedankenwelt des Componisten behaglich lauschen kann. So ist es mir mit Ihrem Op. 4 ergangen. Bei allem Reichthum der Ideen, bei aller Feinheit der Ausführung wird das Interesse nie auf das blos Stoffliche, auf die Facturqualitäten hingelenkt.

Man fühlt jogleich heraus, daß Sie das Material mit sicherer, also meisterlicher Beherrschung handhaben; ein edler, weil nicht nur rein sinnlicher Wohlklang waltet übersall. Man hat gar kein Bedürsniß nach einzelnen Pfefferstörnern, nach interessanten "Rucken". Sie geben eben sließenden Gesang, der erquickt, weil er aus wahrhaft poetischer Empfindung und Auffassung hervorquillt.

Es ift schwer, eine Werthsvergleichung vorzunehmen. Sie geben jehr Mannigfaltiges. Je nach der Saite, die Sie anschlagen, werden Sie den Ginen oder Anderen zu subjectiver Sympathie besonders erregen. Die Stimmung, in welcher fich gerade ber Hörer, Lefer oder Sanger befindet, wird hierbei natürlich auch ihren variirenden Ginfluß üben. Eine besondere Vorliebe habe ich z. B. gerade für das erfte Lied. Gang besonders schon ift der Mitteljat von "Ihr Gestirne" bis zu "mich vergeffen". Die Rückfehr des Hauptsates erhält dadurch ein eigenthümlich wohlthuendes Licht. Das discret nationale Gepräge des zweiten Liedes macht fich vortrefflich; ich halte diese beiden 1 und 2 für außerordentlich dankbar beim Vortrage, auch geeignet zur Aneinanderreihung. — Ich werde ernstlich daran denken, eine Laterne anzugunden und Jagd auf stimmbegabte Menschen zu machen, die nicht als Buillotinirte geboren find, damit man sich einmal Lieder wie die Ihrigen — Überfluß ist nicht zu fürchten — ordentlich vorsingen lassen kann. Mr. 3 ist mir weniger anmuthend: einige Mendel (sohn?) 'sche Melismen machen mich dabei lau. Trot aller Feinheit und Durchsichtigfeit der Begleitung fommt mir diese in der zweiten Sälfte etwas überladen vor. Nr. 4 ift wiederum von prägnanter Charafteriftik und ebenfalls fehr wirkfam.

In Nr. 5 ift viel Reizvolles. Die Wiederholung "unter den Bäumen" am Schlusse (ich meine musikalisch) finde ich zu rechtsertigen — am Ansang würde mir die Unterlassung des zweiten <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Taktes besser behagen. Kuriose Berweich: lichung durch den Übersetzer: peña heißt Felsen, Klippe! Wörtlich etwa "im Gebirge, auf dem Felsen". Das gäbe gleich einen anderen Stempel. Die Mischung der Taktarten ist Ihnen sehr glücklich gelungen. Im Ganzen ist mir's aber etwas zu schattig. Das möchte ich — sehr subjectiv unmaßgeblich — auch von Nr. 6 behaupten. Da hätten Sie wilder, glühender werden können. Ein sehr hübsches Lied, an und für sich, aber zu beschaulich, und die Begleiztung, namentlich in den vier ersten Takten, zu indisserent. Das letzte Lied ist ein kleines Kunstwerk, bei — und vielzleicht wegen — seiner andächtigen Einsachheit.

Aber — ohne Reminiscenzen — doch manch' Mendels- sohn'scher Klang.

Sind Sie mir böse, daß mir die ersten Stücke am besten gefallen, und nun dem Sprüchwort »le mieux est l'ennemi du bien« Eingang nicht zu verweigern war? Wenn Sie Wort halten und mich auf der Durchreise besuchen, so können Sie mich eventuell bekehren, so weit es Ihnen nöthig erscheint: ich bin nur stätisch, wenn Verjährung eingetreten ist.

Durch Herrn Hartvigson, einen äußerst talentvollen Pianisten, Schüler von mir, ersuhr ich schon vor Ihrem Schreiben, daß Sie nach Petersburg gehen wollten. Hoffentlich finden Sie dort eine Ihnen durchweg angenehme Stellung und Muße für Ihr schöpferisches Talent, an dem ich stets das höchste Interesse nehmen werbe.

123.

Un Joachim Raff.

Berlin, 22. Juli 1860.

Berehrter Freund,

Vielen Dank für Deine Mühe! Die Gelegenheit, einmal in Süddeutschland zu spielen, ist mir sehr willkommen: ich fühle mich Dir sehr verpstichtet, daß Du sie mir verschafft hast, und wenn daß Eurcomité mir eine Sinladung für den 3. August zusendet, nehme ich sie mit Vergnügen an. —

Meinen neulichen Brief haft Du übrigens leider mißverstanden. Unter anderen Punkten auch den, welcher mich Brendel mit Dir in Verbindung bringen ließ. Du wirst mir unschwer glauben können, daß ich nicht von der allzu naiven Annahme ausging, speciell Dein Interesse zu' fördern, wenn ich den Redacteur des immerhin als Moniteur der deutschen Musikwelt geltenden Blattes auf eine fünstlerische Pflicht aufmerksam machte, die betreffs Deiner fo lange vernachläffigt worden ift, während für relativ unbedeutendere, unreifere Künstler, die der Richtung der Zeitung ebenfalls nicht angehören, 3. B. Rubinstein, das Angemessene und darüber geschehen ist. Im Interesse des Blattes felbst, für das ich mein altes, vielleicht egoistisches »faible« bewahre, in diesem Interesse allein nahm ich mir vor, eine eindrückliche Mahnung ergehen zu lassen. Daß ich Dir davon schrieb, war eigentlich unnütze Plauderei, implicirte aber keineswegs eine eben an und für sich ganglich unzurechtfertigende Hineinziehung und damit Compromittirung Deiner Berjon. Bas man in Wiesbaden fpielt,

ist wohl einerlei, wenn es nur auf den gemischten Chor wirkt. Diesen Objectivismus werde ich jetzt als Pianist zu cultiviren suchen, soweit ich der nöthigen Selbstüberwindung dazu fähig bin. — Ich mache mir eigentlich harte Vorwürfe über den ganzen Kram, als Diebstahl an Deiner Zeit. Suche mir seiner Zeit ein Gegengift gegen unnütze Reue zu verabreichen!

124.

Un franz Kroll (Berlin).

[Berlin,] 30. Juli 1860.

Liebster Freund,

Allerdings beim Zipfel! Denn ich reise morgen Abend schon ab. Da Du nun aber durchaus die heilige Handlung entheiligt zu sehen wünschest, so folge ich Deiner Einladung und werde nicht auf mich warten lassen. Doch weiß ich nicht, ob ich das gehörige Pathos mitbringen kann, wie ich mich denn über die einem Pathen stelldichein anhängenden Vorkommnisse, die einem Gevatter obliegenden Alte selbst im Stande der Unwissenheit eines Täuslings besinde. Ich verlasse mich darauf, daß Du mir commandirst, was ich zu thun habe.

Nun aber vernünftig gesprochen: ich betrachte es als eine besondere Liebenswürdigkeit von Dir, mich zum Taufzeugen für Deine Tochter gewählt zu haben. Hoffentslich bleibe ich Zeuge der Freude, die Dir ihr Heranwachsen in vollstem Maaße gewähren möge. Wenn Glückwünsche fassen, Glück bringen heißt — so soll es an mir nicht fehlen. In trenester Anhänglichseit.

Eiligst.

125.

Un die Mutter.

Berlin, 1. September 1860.

Geliebte Mutter,

Wäre ich ein wirklicher unabhängiger Freiherr, wie würde es mich freuen, Dich morgen in bestmöglichst arransgirter Person mit meinem Besuche überraschen zu können und Dir unter Überreichung eines zierlichen Blumenbousquets aus vollstem Herzen meine innigsten Glückwünsche darzubringen!

Zwei Flügel hätt' ich jetzt: aber versuchte ich's auch, sie mir zur Wanderung anzuschnallen, ihre Schwingen würden doch nur ein entsetzliches Übergewicht produciren. Gäbe es Telephone, ich veranstaltete Dir zu Ehren ein Concert von lauter Dir noch unbefannten Piecen, mit deren Einstudiren ich seit einiger Zeit mein nächstes Saisonreperstoir vorzubereiten beflissen din. Doch es gibt noch keine Telephone, und da ich mir vorstelle, Du zögest dem kurzweiligsten Telegramme den langweiligsten Brief aus meiner matten Feder gütigst vor, so ermuthige ich mich zu einem Gange an den Schreibtisch.

Durch meine Frau, die herzvolle Geistesvirtuosin, die es so meisterlich versteht, Schönes zu sagen und, wo dessen zu sagen ist, seit lange stets zu meinem Vortheil für mich eintritt, bin ich so verwöhnt worden, und so entwöhnt, in der gebundenen Sprache des Gesühls zu reden, daß ich auch da, wo ich inneres Bedürsniß dazu empfinde, dessen Außerung kaum mehr gewachsen bin. Doch das weißt Du ja, hast Du doch in meiner Jugend genügend zu leiden gehabt unter meinem "antidemonstrativen" Wesen. Dennoch,

bente ich, hoffe ich wenigstens von Deiner mütterlichen Nachsicht, wird mein trockner Ton Dir die Überzeugung von der Wärme und Aufrichtigkeit der findlichen Gefinnung nicht rauben können, mit der ich Deiner jest gedenke, befümmert über Deine erneuerte Abwesenheit an diesem Tage, froh des Wohlergehens, in welchem Du ihn wiederum verlebst, voll des heißesten Wunsches nach seiner stets gesteigert glücklichen oder [doch] für Dich erträglichen Wiederkehr. Laß mich Dir Eines fagen, mas aus bem Berzen kommt, mas redlich wahr ift: niemals hat fich meiner ein so kalter Egoismus bemächtigt, daß ich aufgehört hätte, in meinem Weiterleben und Fortstreben der Meinigen zu gedenken, also vor Allem Deiner, Dich als berechtigte Theilnehmerin zu betrachten. Die etwas herbe Beriode der Selbstfritif, in der ich mich gegenwärtig befinde, die trüben Stunden der Apathie, in welche mich der peinigende Vergleich zwischen meinem Wollen und der Ungenügendheit meines Wiffens und Könnens versett, hat mir das Bild der mütterlichen Ambition, die Du für mich stets gehegt haft, verwischt, und gern und häufig rief ich es vor meine Seele, Beilung ober doch Erfrischung von ihm zu suchen. Beim Himmel, nicht schlechter Wille wird von meiner Seite es verschulden, wenn Du nicht ein klein wenig Freude oder Befriedigung über Deinen Sohn erleben wirft! Diese einer so wenig anspruchsvollen Mutter zu gewähren, sieht leicht, beguem aus: aber alle Qual des Lebens blickt in die Zubereitung hinein.

Für mich gab es diesmal einen schlechten Sommer; in einer Beziehung hat hierbei Niemand etwas vor mir voraus gehabt, doch auch meine Zimmerdecke hing stets voller Wolken, Rauchwolken, wenn Du sie so nennen willst.

Nun, wenn wir uns hier wiedersehen, ist hoffentlich viel mich Angstigendes glücklich vorüber: ängstige Du nur Dich nicht mit mir. — Für den Winter habe ich schon ein Gelübde gethan, das zu erfüllen, mir außerdem keine sonderlichen Kosten verursachen wird; das Gelübde, Julius Stern, jetzt Prosessor, durch keinerlei Extravaganzen, d. h. Extrasvakanzen zu kränken. Berlin — und also selbstverständlich auch die Dessauer Straße — wird nur diesenigen Kreuze und Duerzüge an mir zu beobachten haben, die man innerhalb der Stadtmauern vollführen kann, und in denen ich mehr Virtnosität besitze, als Dir leider von seher lieb war. Nicht außer Landes will ich diesmal meiner Magerkeit pslegen, sondern mich freuen, wenn Du mein Bestreben, wohl außzusehen, in diesem umgekehrten. Cayenne zuweilen ermunternd förderst. — —

Mit Ausnahme der fünf Festtage, die uns List's herrs siche Gegenwart bereitet, haben wir sehr eingeschlossen gelebt. Von unseren Intimeren waren viele zu sehen, "die nicht da waren". Kroll reist für sich mit Perl seit vier Wochen; Tohm für uns seit Monaten; Fischel ist jet in Teiner Nähe — die Anderen sah man gleichfalls höchslichst selten.

Gestern hatten wir Paul v. Bojanowski bei uns, der sich ganz charmant benahm; hier und da reisten Bekannte durch wie Tamrosch, der sich zu Deiner Anerkennung versändert hat, Bronsart, Frl. Hundt 2c. —

Daß sich unsere Zusammenkunft in Wiesbaden nicht arrangirte, that mir herzlich seid. Mündlich Näheres darüber. Bleib uns nicht mehr allzulange aus, grüße mir Isidore herzlichst und saß Dich umarmen.

126.

Un U. Giacomelli<sup>1</sup> (Paris).

Berlin, ce 12 octobre 1860.

Mon cher monsieur Giacomelli,

Je vous suis extrêmement obligé de votre prompt envoi, dont je vous annonce l'arrivée avec tous mes remercîments. Vous avez agi à merveille, en arrêtant mes velléités de générosité d'outre-Rhin ou »internationale« à temps, l'occasion s'étant présentée de faire un usage moins prétentieux et plus utile des bajocchi-Baciocchi<sup>2</sup>. J'ai quelque peu tardé à vous [en] accuser réception - mais c'est qu'il y a eu un grand événement dans la maison. Mme de Bülow vient d'accoucher »heureusement«, comme on a coutume de dire, d'une fille. La mère et l'enfant vont bien. Si elle (l'enfant) promet d'avoir de la voix, j'en ferai une cantatrice pour les opéras de Wagner, une »Isolde« de l'avenir: c'est bien arrêté. Toutefois — n'en dites rien encore dans votre journal! On éveillerait des jalousies! Mais vous me feriez plaisir en annonçant la nouvelle à Mr. Beloni (dont j'ignore le séjour actuel) avec mes compliments empressés. Lui qui est si fortement attaché à Liszt, s'intéressera aussi à ses descendantes.

Si vous voyez Wagner, veuillez bien lui dire que je lui écrirai demain. J'espère que les mauvaises nouvelles, qu'un Mr. Heinrich (agent de théâtre) vient de rapporter dernièrement sur certains obstacles qui

<sup>1</sup> Autograph im Richard Wagner-Museum zu Gisenach.

<sup>2</sup> Baciocchi: erster Kammerherr Napoleons III., Generalintensbant der Theater.

mettraient la représentation du *Tannhäuser* en doute, ne sont que de faux bruits. Peut-être le prochain numéro de la »Pr[esse] th[éatrale]« me rassurera-t-il: le dernier ne s'occupait point du tout du maëstro. Je viens d'envoyer à Flaxland un nouvel arrangement de l'ouverture du *Tannhäuser*, mise à la portée des amateurs parisiens. J'espère que le but de la popularisation par voie de faeilités sera atteint.

Agréez, cher Monsieur, mes compliments affectueux et présentez mes civilités à Madame Giacomelli.

[P. S.] Y aurait-il moyen d'avoir les programmes des concerts du Conservatoire de la dernière saison? Je suis à la recherche du titre d'un chœur de Cherubini (d'un opéra presque inconnu) qui m'a beaucoup plu et que je voudrais introduire chez nous.

127.

Un Joachim Raff.

Berlin, 15. October 1860.

Berehrter Freund,

Die endliche Besteiung von den Sorgen, die mich seither über den Zustand meiner Frau beunruhigten, gestattet mir, wieder ein Mensch für Andere zu werden und nun Dir und Deiner verehrten Frau Gemahlin zuvörderst meinen langgeschuldeten Dank sür Eure liebenswürdige gastsreundsliche Aufnahme in Wiesbaden abzustatten. — In der Nacht vom 12. October ist meine Frau von einer Tochter glückslich entbunden worden: ich mache Dir diese Mittheilung weniger, um Deine Glückwünsche zu sollicitiren, als um Dir mein langes Stillschweigen weniger bedenklich erscheinen zu

lassen. Ich komme mir dabei einigermaßen lächerlich vor; als ob ich mich in den Familienbeziehungen nach einem berühmten Vorbilde hätte modeln wollen. Robert Schumann pflegte während eines solchen, seinem Hause nicht ungeläufigen Ereignisses sich zu Bette zu legen oder heulend und jammernd durch alle Zimmer zu toben. Nun, das gerade habe ich nicht gethan, aber doch eine Art Verbrecherbewußtsein die ganze letzte Zeit mit mir herum geschleppt, das selbst meinen Claviersessel häusig in eine schiefe Ebene gebracht hat.

Vorläufig schweigt nun das Piano, welches dem »chant« Platz gemacht hat. Doch ich will die kaum sechzig Stunden alte Daniella-Senta nicht verläumden: sie macht von ihrer Stimme nicht im Geringsten indiscreten Gebrauch. Desto mehr ist es unser Bunsch, daß sie es später thue; wir wünschten lebhaft, sie könnte eine ordentliche dramatische Sängerin werden, und meine Freunde [könnten] eine künstelerische Freude an ihr erleben. Die "Bülow's" werde ich ja doch vor die Köpfe stoßen müssen, denn es versteht sich, daß ich sie katholisch erziehen lasse. Doch genug des "Kindelichen".

Laß Dir jetzt eine furchtbar unverschämte Bitte vorstragen. Ich gebe in der ersten Hälfte der Saison wiederum drei Claviersoireen, aber nicht zum Vortheil der Schillersstiftung. Wenn es geht, spiele ich in jeder ein Stück von Dir — verwehre es nicht. Vor Allem reslective ich auf die EmollsSuite, die ich dis auf die Romanze ziemlich sicher inne habe. Aber die Romanze! Ich fühle mich ohnmächtig, etwas daraus zu machen, namentlich oder eigentlich nur aus der zweiten Hälfte. Findest Du's, um

gerade heraus zu reden, allzufrech von mir, wenn ich Dich bitte, mir dies Stück umzuarbeiten, den Claviersat — durch ein paar »ossia più difficile« wenigstens — zu erleichtern? Die 16tel Begleitung bei der Wiederkehr der ersten Melodie verstehe ich nicht zu spielen. Die Schuld mag an mir liegen, ich gehe sehr aufrichtigst von dieser Ansicht aus. Könntest Du mir jedoch den verlangten Freundschaftsdienst erweisen, mit willigem Geiste meinem schwachen Fingersleische zu Hülfe zu kommen, so wäre das sehr dankenswerth. Magst Du nicht, so quäle ich mich ein dischen länger. Bei der Gelegenheit sage mir auch Deine Ansicht, welche Stücke aus den Frühlingsboten Du für am geeignetsten hältst, dem Publikum in die Ohren zu summen. Ich dachte etwa: die beiden Edur-Stücke.

Der Oberpriester des Hedaismus beider Welten zaudert gar sehr mit der Herausgabe Deines Quartetts. Ich habe ihn wegen desselben dringendst mahnen lassen, weil ich wollte, daß Laub es diesen Winter vorsührte. Nun ist es damit dummer Weise zu spät, worüber ich mich mehr ärgere, als es Dir indisserent sein wird.

List hat endlich die ersehnten Nachrichten ans Kom erhalten, was Dich freuen wird. Anfang nächsten Monats will er uns hier auf einige Tage besuchen. Bei seiner letzten Anwesenheit sprachen wir über Mainz, und er war erfreut über Deine Bemühungen seinetwegen. Allein vermuthlich ist Dir unbekannt, daß Schott ziemlich unzweizbeutig auf seinen Vorschlag, das zweite Clavicrconcert in Partitur (wie das erste bei Haslinger) zu bringen, gesich wiegen hat; und für List bildet dieser Wunsch den Nusgangspunkt aller weiteren Verbindungen.

Was meine Thätigkeit anlangt, so habe ich mit einigen Tannhäuserarrangements, z. B. der Duvertüre für Paris zu thun gehabt; jetzt bin ich dabei, auf Friedländer's Antrag sechs Sonaten von Ph. Em. Bach zu bearbeiten. F. (Peters) hat auf einige Insinuationen wegen Deines zweiten Streich-quartetts »sourde oreille« gethan: dagegen kannst Du ihm die beiden Besperstücke auf meine Berantwortung offeriren. Empfiehl mich gehorsamst Deiner Frau Gemahlin, und behalte mich in leidenkönnendem Andenken als Deinen Dir ausrichtigst zugethanen Bewunderer.

128.

Un felig Draeseke.

[Berlin,] 16. October 1860.

Lieber Freund,

— Die Schritte, welche ich gethan, mir die Wohlsthat zu erweisen, eine Ermöglichung Deiner Übersiedelung nach Berlin zu betreiben, sind erfolgloß geblieben. Das einzugestehen, kostet einige Selbstüberwindung; an der hat es mir gesehlt. Ich schäme mich meiner gänzlichen Machtslosigkeit. Ühnlicheß für Damrosch Versuchte ist ebenfalls mißlungen. D. mit Frau und Kind, nebst einem ditto der nächsten Zukunft, ist quasi dem Verhungern nahe. Ihm schließlich nicht helsen zu können, hat mir viel Zeit gestostet. Es ist scheußlich. Ich bin sehr unternehmungsunslustig und personenseindlich geworden, seitdem mir Alles sehlschlägt, was ich in irgend einem anständigen Interesse zu erreichen mich bemühte. Fast wird mir die ganze Musik zum Ekel: das viele Lectioniren macht mich productionsunsfähiger von Tag zu Tag, und wenn ich irgendwie

Aussicht hätte, als politischer Kannegießer eine honorirte Beschäftigung zu finden, ich hinge selbst die Clavierspielerei an den Nagel. Für nächste Saison kann ich das alte Laster noch nicht aufgeben: ich brauche Geld und werde Schillersvircen zu meinem eigenen Vortheil veranstalten. Reisen werde ich nicht, außer wo sichere Garantie ist, etwas hers auszuschlagen.

Bin ich dann nächste Saison 1861/62 sehr gut bei Casse, so versuche ich's mit Orchesterconcerten und zwar einem Cyklus von sechsen. Finde ich dieselbe Opposition wie früher, so sage ich meinen musikalischen Collegen Abien p. p. c. und lancire mich in den Bonapartismus hinein auf Gefahr vaterländischer Steinigung. Doch zu Praktischerem. —

Schon längst wollte ich Dich auffordern, einige von Deinen Orchesterstücken nach Sondershausen an Kapellmeister Karl Stein zu expediren. Die Leute sind heiße hungrig nach Zukunft. Sie werden Dir die Sachen mit wahnsinniger Freude aufnehmen und höchst auständig ause sühren. Ich bitte Dich, meinen Namen als den des Beranlassers zu Deiner Sendung im weitesten Sinne dabei zu mißbrauchen. Du machst mir ein großes Vergnügen, wenn Du's thust.

Sonst ist Dein neulicher Rath, die Leute nach Zukunft verschmachten zu lassen, ausgezeichnet, sogar sehr gut. Mit Magdeburg werde ich's am 31. d. so machen. Ich schieße ihrer Einladung heute eine Zusage mit folgendem Programm: Hummel's Hmoll-Concert, Fantasie von Mozart, Gr. Toccata von Bach, Cmoll. Wenn sie was von List haben wollen, müssen sie erst sehr scheene thun.

Von Paris habe ich seit Unendlichem keine Nachrichten. Gestern erst habe ich an R. W. geschrieben, der wahrscheinslich, über mein Schweigen erbost, nichts erwidern wird. Für den Berleger Flagland, der jetzt den Tannhäuser-Claviers auszug mit französischem Text bringt, habe ich die Duvertüre vierhändig in einer sehr gelungenen leichten Weise arrangirt, in der sie sich popularisiren kann. Vielleicht sinde ich später Besriedigung in derartigen Kinderwärterdiensten, wenn der Teusel der Ambition mehr aus mir herausgetrieben worden.

Ad vocem Weißheimer. Kenne W. persönlich nicht, wurde mir als ein Draeseke II (in verjüngtem Maaßstabe dargestellt. Seiner Schreiberei zu Folge erscheint er mir in etwas grünlichem Lichte. Seine Ballade hat mir keinen hervorragenden Eindruck gemacht. Zweiter Aufguß von Helge, aber schwach. Mir thut's leid, daß Du nicht den Tristan übernommen.

Halte Dein Versprechen und schreib' mir bald, was Du treibst, was Dich freut, was Du hassest. Du bist mir der Interessanteste und Sympathischeste unter den Gleichzeitigen; Du bist der Muskulöseste unter allen jungen Musikern.

Was hörft Du von der Euterpe? Ich gebe Dir Rendezvous in Leipzig bei der ersten Bataille. Versprich mir zu kommen, damit ich direkt nach Leipzig reisen kann. Sonst hole ich Dich erst von Dresden ab. Verlin wird immer kothiger. Ich lebe möglichst in Pantoffeln, d. h. gehe nicht über die Straße, also weder in Concerte noch in die italienische Oper. Lohengrin soll neulich bei vollem Hause

¹ Über R. Wagner's "Tristan und Fjolde" N. Z. f. M. 1860, Bd. 53, S. 97 und 5 Fortsetzungen.

sehr schändlich gegeben worden sein. Man gibt ihn quartaliter einmal, trothem man nur mit ihm oder seinem älteren Bruder volle Häuser erzielt. Un Tristan ist nicht zu denken. Nurmahal [von Spontini] und Lachner's Catharina von Cornaro werden neu einstudirt. Stern führt H moll-Messe auf, die ich hören werde, sonst noch Paradies und ein Händel'sches Fegeseuer. (Entschuldige!) ——

Weitzmann ist wie immer gefällig, liebenswürdig, schweigs sam. Kroll's Gesundheit ganz zerrüttet. Einige Ultrademostraten, wie Lassalle, pflege ich zu sehen, sonst Niemanden.

Mitte November kommt Liszt nach Berlin zur Taufe. Wie wär's, wenn auch Du mir Gevatter stündest? Hm?

Abieu für heute. Nimm das lange Schweigen nicht übel. Und kannst Du mich zu was brauchen, so sag' es: es wird mir eine wahrhaste Labung sein. Leb' wohl.

Bin jetzt bei Bearbeitung von Ph. Em. Bach's Claviersonaten. Das dörrt aus und frift den Humor weg. — Geld- d. h. Lohnarbeit.

Es ist leider unmöglich, den im vorstehenden Briefe erwähnten Verkehr mit Ferdinand Laffalle durch Mittheilung von Bulow's Briefen an ihn näher zu beleuchten: bis jest find dieselben unauffindbar geblieben. Dag Bulow lebhaft von Lassalle's glänzender, außerordentlicher Perfonlichkeit angezogen wurde, bezeugen übereinstimmend Alle, deren Erinnerungen in jene Epoche zurüdreichen. Go erzählt 3. B. 2. Pietsch in seinem Buch "Wie ich Schriftsteller geworden bin" (Fontane 1893, S. 301): "Hans von Bulow, der philosophische Musiker, schon damals, in seinem siebenundzwanzigsten Jahr, ein gefeierter Meister bes Claviersviels und eben fo gewandt, die Feder des Schriftstellers zur Vertheidigung und zum fritischen Angriff mit gleicher Schärfe, gleichem Temperamente und gleich glanzender Birtnofitat zu führen, mit Dohm nahe befreundet, ichloß sich Laffalle mit enthusiastischer Sympathie an. Mit jenem gemeinsam stand er in der ersten Reihe

ber Rampfer für das in jener Zeit noch fo neue musikalische

Evangelium Richard Bagner's".

Und wie in diesem wichtigsten Punkte Bülow bei Lassalle auf unbedingte Mitbegeisterung rechnen konnte, so sand dieser in dem Künstler auch die weitestgehenden Sympathien für seine politischen Ideale. Der empfängliche Boden dafür war bei Bülow vorhanden, wie wir aus der leidenschaftlichen Theilenahme des Studenten an den Ereignissen d. J. 1848 und 49 und aus seiner Mitarbeiterschaft an der Berliner "Abend-Post" bereits wissen. Wie sehr jedoch die sachliche Übereinstimmung Beider durch persönliches Wohlgefallen an einander unterstützt wurde, geht aus Lassalle's Briefen an Bülow ebenso hervor, wie aus einem Billet an eine deutsch-russische Fianistin, welches hier seinen Platz sinden möge, trozdem es einer viel späteren Epoche angehört.

129.

Un Abele Hippius (Petersburg). Glasgow, 11. December 1877.

Mein verehrtes Fräulein,

Wohlerzogenheit und Eigenliebe kämpfen einen harten Kampf in mir seit Empfang Ihrer Zeilen: die erste trägt endlich den Sieg davon — ich will Ihnen aufrichtig ein Geheimniß verrathen, dessen Entdeckung meinen Ruf vernichten kann. Mein Gedächtniß ist bei Weitem nicht so wunderbar, als Fama zu rühmen beliebt. Habe absolut feine Erinnerung mehr an russisches Fräulein nebst ditto Vater, die einmal mit anderen Schriftstellern in meines hochverehrten unglücklichen Freundes Lassalle Hause getroffen haben könnte. May be; wenn ich bei Lassalle war, hatte ich nur Augen und Ohren für den mir so sympathischen heldenhaften Mann — alle übrigen Anwesenden waren für mich Statisten, Figuranten, Schatten, Tagesgespenster. Agreez mes regrets, chere Mademoiselle. Herren Prietzel, Scheerenberg u. s. w. möchten eher Aussichluß geben können.

Mit dem Wunsche bester Erfolge wenn nicht im Gewandhause, so doch in einer anderen reinen Ecke und freundlichsten Empsehlungen an Ihre Frau Tante, habe ich die Ehre Sie zu grüßen ganz ergebenst (wiewohl eilig)

Hans v. Bülow.

Als interessantestes Document von Bülow's Freundschaft mit Lassalle dürsen wir wohl die Composition der Arbeiterhymne von Herwegh betrachten, welche 1863 in nur einigen hundert Exemplaren und nicht im offenen Buchhandel erschienen ist. In F. Mehring's "Die Deutsche Socialdemokratie" (Schünemann, III. Aust., 1879) geschieht ihrer S. 31—32 folgende Erwähenung: "Die Poesse war vertreten durch Herwegh's Bundestied: "Bet und arbeit rust die Welt', das der bekannte Zukunstsemusiter Hans von Bülow unter dem Pseudonym "Solinger' componirte. — Lassalle war über diese poetischen Productionen in seiner Weise hoch begeistert. Das Lied, das für den Preis von 6 Pseunigen vertrieben wurde, nannte er ein nimmer sich erschöpfendes Ölssläschchen für die von Ansang an zerrütteten Finanzen des Bereins."

Leider war es nicht möglich, ein Originalezemplar der ersten Ausgabe zu sinden. Der im Anhang dieses Buches gegebene Wiederabdruck erfolgte nach einer Copie. Außer dem darauf bezüglichen Billet folgen hier zwei kleine Briefe (ohne Datum, unmittelbar, während einige andere datirte chronologisch eingereiht sind. Alle stammen aus dem (1885 bei H. Minden in Dresden erschienenen) kleinen Bande: "Briefe an Hans von Bülow von Kerdinand Lassalle".

Alls mit diesen beiden Männern eng befreundet, zu ihrem Kreise gehörig, darf die Gestalt Lothar Bucher's nicht übergangen werden. Die den Lassalle'schen hier beigefügten drei Billette wersen außer auf den Charakter der gegenseitigen Beziehungen auch auf Bucher's persönliche Eigenart ein so lebthaftes Streislicht, daß die Mittheilung schon aus diesem Grunde gerechtsertigt erscheint.

ferdinand Cassalle an Hans von Bülow.

Lieber Büsow! Donnerstag.

Sie wollten am 11. Februar wieder hier eintreffen, und folglich beeile ich mich, Ihnen drei Exemplare von Solinger's

genialer Composition zu verehren. Mit Partituren bin ich sehr knapp versorgt, Stimmen im Überfluß. Frau Herwegh schreibt mir — sie haben bort in Zürich das Lied früher ge-habt, als hier — daß sie es jeden Nachmittag Herwegh vorssingen muß, der in unaussprechlicher Begeisterung die nöthigen Fußtritte dazu liefert, und daß sie sich hineinstudirt wie in einen Beethoven'schen Saß.

Nun noch Eins: fönnten Sie nicht, Sie Zauberer, irgendwie möglich machen, daß es einmal würdig bei mir aufgeführt

wird?

Ihr F. Lassalle.

## ferdinand Cassalle an Hans von Bülow.

Dienstag.

## Lieber Bülom!

Wer spricht von einer Desinvitation für morgen Mittag? Denke nicht baran! Ich erwarte Sie vielmehr morgen (Mittwoch) Mittag 4 Uhr der Abrede gemäß gang ficher gum Diner en tout petit comité. Sie kommen doch unserer neulichen Abrede gemäß? Ich hoffe sicher. Die Einladung von Teint? auf Mittwoch Abends nach 8 Uhr zum Thee nahm ich nur an - ich hatte fie fonst fehr leicht auf einen andern Tag feten laffen können - weil ich wußte, daß Sie gerade Mittwoch gut Zeit haben. Ich bachte, wir würden bann um 8 Uhr gemeinschaftlich hingehen. Und ich rede Ihnen noch sehr zu, dies zu thun. Denn einmal weiß man sich bort Ihre Wandlung nicht zu erklären, und zweitens reift Teint in acht Tagen auf einige Monate fort. So daß Gie feine fonderliche Gefahr laufen, Gie Bulverthurm, der fich immer gleich vor Explosionen mahren muß. Wenn Gie biefes alfo, wie ich hoffe, überlegen, geben wir morgen Abend zusammen bin. Aber zum Mittag erwartet Gie jedenfalls

Ihr F. Laffalle.

## ferdinand Cassalle an hans von Bülow.

Dienstag, 121/2 Uhr.

Soeben lese ich mit wahrem Schreck Ihren Brief! Unmöglich, mein Lieber: die ganze Forderung ist schon

1 Bergl. "Unhang".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freundichaftlicher Name einer jungen Dame, Fräulein Minna Lilienthal; später mit einem Fürsten Wittgenstein verehelicht.

innerlich unmöglich. Sie haben die Sache zu Stande gebracht, entreprenirt, sind die Hauptperson dabei, wenn die Sache nicht siebenmal langweilig und unaußstehlich werden soll: kein einziger dürfte sehlen, denn dies ist keine Gesellschaft wie eine andere, sondern ein streng zusammengehöriges Ganze. Es wäre wirklich "launenhaft", mir eine solche Ges

schichte einzufädeln und sie bann zu gerreißen!!!

Und bennoch, so groß ist meine Liebe zu Ihnen, follen Gie jogar das Recht zur unerhörtesten Grille haben! Obwohl also alle meine Vorbereitungen schon getroffen und aus allen Ronen angeschleppt sind, so bin ich gern bereit, wenn es Ihnen unmöglich ift, zu kommen, die gange Gefellichaft abzusagen und Ihnen nie den geringsten Vorwurf darüber zu machen. Aber ohne Sie - fiebenmal unmöglich! Wenn Sie dies also wollen, so muffen Sie mir gefälligst bis Abends 7 Uhr (burch Dienstmann, Post zu lanasam) Dies anzeigen. Dann ichreibe ich schnell die Absagebriefe. Wenn ich denselben aber bis dahin nicht erhalte, geht es nicht, und bann muß ich auf Ihrem Erscheinen bestehen. Im Stiche . gelaffen zu werden, wurde ich in diesem Falle entschieden übel nehmen muffen und im Superlativ, zumal ich Ihnen bier. noch die Möglichkeit gebe, Ihrer Laune in einer folden Beife zu genügen, die für mich eben noch erträglich ist.

Gang Ihr fehr verwunderter

F. Lassalle.

Cothar Bucher an Hans von Bülow.

Jägerstraße 43, Mittwoch.

Lieber Berr von Bulow!

Das Bad ist am Charfreitag Abends geschlossen, wie ich eben ermittelt habe. Für diesen Fall, den ich erwartet, hatte Lassalle mir einen Auftrag an Sie gegeben, den ich eigentlich sateinisch ausrichten sollte, denn er ist ganz antik-römisch: dalneum coena. Sie sollen ihn um  $2^{1}/_{4}$  Uhr abholen und nach überstandener Tortur um 5 bei ihm essen. Ich bemerke, daß das "Sollen" wohl ein zu kräftiger Ausdruck ist; entsichuldigen Sie ihn mit dem Sprachgemengsel in meinem telegraphisch mißhandelten Kopse!

Cothar Bucher an hans von Bülow.

Montag, 20. Juni.

Berehrter Freund!

Laffalle trägt mir in einem eben eingelaufenen Briefe auf, Sie - natürlich fofort - zu fragen:

1. welches Minna's gegenwärtige Abresse?

2. ob Sie es für unzwedmäßig halten würden, wenn er in einem Briefe an Minna darauf ansvielte, daß er von einem gewiffen Ernennungspatent zur Präsidentin ber A. B. zwar nicht Einsicht genommen, aber doch Kenntniß erhalten habe?

Ich hoffe, daß Sie das verstehen; ich nicht. Gott, welche Noth man mit verliebten Leuten hat! Ich kann Diese Unfrage nicht verschieben, bis ich das Bergnugen habe, Gie gu sehen; denn wenn ich nicht umgehend antworte, so riskire ich, jede Nacht durch ein Telegramm aus Ems herausgetrommelt zu werden.

Wohin gehen Sie benn?

Mit herzlichem Gruß 2. Bucher.

Cothar Bucher an hans von Bülow.

18. December, Morgens.

Theurer Freund,

Noch fein Brief! und lieber als ein paar Zeilen gebe ich Ihnen gar nichts mit. Gestern furz vor Tisch bescheerte mir der Himmel eine Arbeit, die mich den Rest des Tages gekostet hat und noch nicht fertig ist, aber heute fertig werden foll. Erwirken Sie mir also einen Indult (die vraie religion ist ja darin freigebig) bis zu den Festtagen, die ich bei Rodbertus zuzubringen gedenke. Da die Rusticalen fruh "auffliegen" (jucher) und ich die nächtliche Gewohnheit der Fledermaus, Spane 2c. angenommen habe, so rechne ich auf einige Albendstunden am Schreibtisch, in ländlicher, absoluter Stille.

Das beifolgende Ristchen ift für den 25. bestimmt. Bitte, es bei Leibe nicht vorher zu öffnen; denn die Orfinibomben, mit benen es gefüllt ift, verlieren erft mit ber frohen Bot-

schaft ihre Kraft.

Immer der Ihrige

Bucher.

130.

Un Hans von Bronfart.

Berlin, 20. October 1860.

Liebster Freund,

Endlich einmal ein froher Postmorgen heute! Gute Nachrichten von Wagner, ditto von Dir. Laß Dich beglückwünschen. — —

Mige Dir der Genuß, Orchester zu spielen, ein stets unverkümmerter, unverbitterter bleiben! Glaub' mir, ich nehme so innigen Antheil an Deinem Wirken, wie ich's kaum bei meinem nahm. »Macte virtute tua!« Doch eine Mahnung. Sprich so wenig wie möglich, schweige wie Aline Hundt. Heut zu Tage läßt fich das Sprichwort verkehren: seripta volant, verba manent. Bleibe avathisch wie der große Neffe. Laß Dir kein Wort des Mißvergnügens wie der Befriedigung entschlüpfen! Unzählige Lauerer passen auf. Das Gewandhaus fürchtet sich wie ein entwischter Galeerensträfling. Ich könnte Dir Beweise liefern; aus Vorsicht unterlasse ich das brieflich. Du haft in Deiner Sand die Leitung einer musikalischen Revolution für die wichtige Stadt. Bater Brendel versteht zu effen und zu verdauen, was im Ernste was jagen will; aber fochen kann er nicht. Sei wortkarg mit ihm, namentlich wenn Dritte gegenwärtig. Berzeih' diesen Schein von Pedantismus, zu dem mich nichts berechtigt. Ich bin aber entsetlich argwöhnisch. Doch auch Du hast ja, wie ich, mehr die Cassiusnatur. Brendel's rothe Wangen werden sich nicht an den Deinigen abfarben. Dann noch ein Überflüffiges: laffe nichts vom befinitiven Programme transpiriren, damit Dir das Füchslein nicht zuvorkomme, namentlich mit den

classischen und halbelassischen Lederbissen für die Leipziger Gaumen.

Wann immer Du die Stimmen zum Tristanvorspiel branchst, sie liegen Dir zur Absendung bereit. Doch mußt Du den Wagner'schen Schluß copiren lassen nach der unslängst bei Härtel erschienenen Einzelausgabe. Haft Du nichts vom Erscheinen des Clavierauszuges gehört, der endslos auf sich warten läßt? Wenn Du was erfahren kannst, theile es mir mit. Wenn Du mich als Clavierhauer brauchen kannst, so gebiete. Ich will für classische Intermezzisorgen. Wie wäre es, wenn ich Hummel's Hmoll-Concert vorclownte und Mozart's Cmoll-Fantasie nehst Bach's Cmoll-Toccata, die ich nächstens in Magdeburg spielen will? Besser ein bischen warten. Nur, wann es Dir an einem Lückendüßer sehlt, stehe ich ein. —

Liszt ist gegenwärtig in Wien. — Es ist ungewiß, ob er zum 22. in Weimar zurück sein wird. Hossentlich. Denn die ganze Stadt nebst Apolda und Jena bereitet ihm eine glänzende Demonstration vor, Fackelzug von Studensten, Überreichung eines gestickten Kissens von jungen städtisschen Bürgerinnen u. s. w.

Schmähe nicht die Demokratie, Liebster! Trot der Berge von Löwen — extra populum nulla salus. Es dauert lange, aber wenn das Volk einmal zur Raison kommt, so benimmt es sich gehörig, aristokratisch, und das Übrige bleibt Lumperei.

Schreibe also jetzt nicht an Liszt: Du würdest keine oder nur sehr flüchtige Antwort bekommen, und eine solche letztere könnte Dich verwirren. Wie häufig sind die energischen Royalisten durch den König gestört worden! Liszt verzeihe mir den Vergleich mit einem Könige, aber ein Caesar ist ein Künstler der Pragis, und die schließt das Künstlerthum, das Gottesthum aus. — —

Aus Paris heute Folgendes: "Täglich Probe. Alles vortrefflich. Vollendete Aufführung — fast Ideal in Aussicht. Soeben die große Venusscene beens digt. Venus ganz neu!" Falls Brendel Etwas an W. zu besorgen hat, so theile ihm dessen neue Adresse mit: Nr. 3. Rue d'Aumales.

Ich abonnire auf die Concertzettel der Euterpe. Ferner bitte ich jedes Mal um sofortiges Referat durch wen immer, damit ich eine ununterbrochene Besprechung derselben (der Concerte) in der Bockschen Musikzeitung vornehmen kann.

Sonst hätte ich vor der Hand nichts zu sagen. Die, Erfolge Deiner Fräulein Braut haben mich sehr erfreut; zum zweiten Concert wird sie einen prachtvollen Bechstein haben. A propos: B. hat die Anständigkeit gehabt, meinem Schwiegervater zu seiner Hochzeit ein Piano zu verehren, das bereits in Weimar angelangt ist. —

131.

Un Hans von Bronfart. Berlin, 26. October 1860.

Liebster Freund,

All<sup>o</sup> secco. 00 = 208. M. M. <sup>1</sup>

Schönen Dank für die Nachrichten. Anbei folgt (sofort nach Empfang derselben zusammengesucht) I. Vorspiel zu Tristan in Stimmen. Was hinzucopirt wird, gehört mir, nach, ich habe vergessen welchem, juristischen Grundsatz.

<sup>1</sup> Die hohe Metronom-Ziffer drückt vermuthlich das rapide Tempo aus, in welchem der Brief abgefaßt werden follte.

À propos: sehr große Freiheit im Tempo! Als ob Du Chopin spieltest. Im großen Forte vor dem "Einschlag" wirst Du gut thun, die Trompeten à 2 unisono gehen zu lassen; eine kömmt nicht durch, wie ich in Paris erlebt und der Autor ditto.



II. Partitur zu Beethoven's Gdur-Concert. Einige nicht sehr wesentliche Drucksehler sind in der französischen Partitur — sonst ist sie sehr praktisch. Bor ganz Aurzem habe ich mehrere der B. schen Clavierconcerte in dieser Ausgabe für Peters revidirt, der von Ccdur], Cmoll und Gdur (auch dem Violinconcert) zum ersten Male eine deutsche veröffentlichen wird.

Jenes sehr genau von mir corrigirte Exemplar befindet sich dermalen in Leipzig. Ich sende Dir unaufgefordert meine geschriebenen Orchesterstimmen dazu. Die gestochenen sind nämlich nicht brauchbar (namentlich für die Bläser nicht). Selten wirst Du etwas Scheußlicheres gesehen haben. Möge die unangenehme Ersahrung, die ich bei der ersten Probe darin in Berlin gemacht, Dir somit erspart werden.

Ad vocem: Faustouvertüre. Warte ab, wie sie im Gewandhaus geht. Fällt sie durch Füchsleins Schuld durch, so versteht es sich, daß Du sie nachbringst und zur Erhebung vom "tiefen Fall". Gefällt das Werk dagegen, so bringe Du die Holländerouvertüre und zwar mit dem neuen Schlusse, den der Componist vorigen Winter für seine Pariser Conserte hinzugefügt hat. (NB. mit Harse.) In dieser Sache

müßte sich Brendel bequemen, direkt an R. W. zu schreiben und ihn höflich darum zu ersuchen. In Deutschland muß das Stück wirken und zwar unmittelbarer als die Faustbresche (Verbeutschung von Duvertüre).

Aurios ist es, wie die Herren A[ietz] in Dresden und Reinecke] in Leipzig in Übereinstimmung plötzlich für die Faustonvertüre Propaganda treiben. Aurios und sehrreich. Auf dem Repertoir der Dresdener Kapellconcerte ist sie für diese Saison seit lange verzeichnet.

Ist es nicht drollig, daß wie in Leipzig so auch in Berlin das B gegen das R kämpst?

Liszt hat doch nichts in Deinem Briefe, d. h. dem von mir an Dich geschriebenen, übel genommen? Ich erinnere mich nicht mehr, was ich zusammengekritzelt: so viel ist mix bewußt, er spielte ein wenig in's Rothe. David? — — Ist er irgendwie zu interessiren, so lasse ihn nicht beiseite. Zudem leistet er gute Barometer-Dienste.

Betreffs Mitwirfung in der Euterpe ziehe ich gar nichts vor. Ich kann zu jeder Zeit, will aber nur zu der, wenn ich eine Lücke füllen kann. Besser übrigens später als früher. In den ersten Concerten mußt Du spielen und zwar alle Trümpse ausspielen. Ich würde am besten in einem Zukunftsprogramm siguriren, wo ich recht lederne Intermezzi z. B. Hummel's H moll) einschalten könnte. Wie Du die Soiréen einrichten würdest, ist mir unklar. Wirkte David mit, so hätte man ihn wählen zu lassen. Sonst bestimme Du Alles, und theile mir dann meine Rolle zu. Lisztsche Sonate scheint mir vorläusig noch zu offensiv. Auch zöge ich es eventualiter vor, dieses Werf im Gewandhaus vorzutragen. Kommt Dir das befremdlich vor? Ich rathe Euch, richtet systematisch eine recht heillose Begriffsverwirrung an, daß die Leute nicht wissen, wo Gewandhaus, wo Euterpe, und schließlich Publikus nur sagen kann: "wo ist der beste Ohrenschmauß?"
"Bei Bronsart in der Euterpe."

Warum schreibst Du mir nichts von der Lisztseier? [22. October.] Ich habe kein Wörtchen bis dato erfahren, wie's dem Meister geht, ob er frohen Muthes 2c.

Doch Du hast alle Hände voll zu thun. Noch einen Kath — reibe Dir vor dem Concert Arm und Brust tüchztig mit Eau de Hiller oder Franzbranntwein ein! Wenn man dirigirt und spielt, ist das nöthig. Wechsle gelegents lich (bei langsamen Tempi) mit der linken Hand ab, damit Du im Feuer keinen Krampf bekommst.

Entschuldige die überflüssigen »conseils«, und betrachte mich vielmehr als Deinen Mandatar und Gesandten, wo und wie Du magst.

Am 10. November spiele ich in der neuen Kirche zum ersten Male in meinem Leben Orgel. Zur Einweihung meines Pedals ist Bronsart's Fantasiestück gewählt, das Laub hoffentlich ordentlich singern wird. Doch erst acht Tage vorher kann ich probiren.

Zur Mendelseier am 3. spiele ich 1. Variations sérieuses und 2. Andante auß der Fantasie Op. 28 nebst Capriccio Op. 52. Brendel kann das als eine edle That in seiner Zeitung ankündigen. —

<sup>1</sup> Weil E. Singer es zuerst bei der Einweihung der Merschurger Orgel gespielt hat (List die Orgelstimme).

<sup>2 &</sup>quot;Letzteres beiläufig eines der frischesten Werke" — "das uns bekannteste und sederweichste" schreibt Bülow in zwei anderen Briefen aus jener Zeit.

132.

Un Alexander Ritter (Schwerin). Berlin, 29. October 1860.

Lieber Freund,

Bis zu Laub's Abreise, die schon vor ein paar Tagen erfolgt ist, konnte ich mit der Durchsicht Deiner mir freundslichst anvertrauten Concerte nicht zu Ende kommen. Zudem stehe ich mit L. auf dem kältesten Höslichkeitssuße — den ich mit keinem intimeren vertauschen mag, erstlich wegen seines Bildungsmangels und dann wegen seiner ethischsmusikalischen Verkommenheit. Er hat, seitdem er in Berlin, Weimar im umfassendsten Sinne stets verleugnet und verkehrt mit allen den Leuten, die mir sachlich und persönlich odios sind. Also empfängst Du Deine Manuscripte, hofzsentlich ohne Venachtheiligung dadurch, ein paar Tage später zurück, zugleich auch die beiden Vände Schumann, die mir einstmals Viole entführt hatte, um seinen Kritikerstyl etwas zu schleisen. ——

Es brängt mich, zur Hauptsache zu kommen, zur Mittheilung des Eindruckes, den mir Deine Compositionen gemacht und die ich möglichst auszudehnen wünschte, da sie so erstaunlich reichen Stoff bieten. Meine Zeit wird die willige Feder zügeln müssen — ich rechne später auf eine lange mündliche Verhandlung, wenn Du magst. Zunächst — und so wollte ich zuerst meinen Vrief an Dich beginnen — erwidere ich Deine Glückwünsche an mich — aber ohne alle Malice. Vielleicht kommen sie Dir sade und falsch vor — dennoch kann ich nicht anders als Dir herzliche und aufrichtige Complimente »en bloc« machen. Ich hatte Deinem musstalischen Hirn stets eine große

receptive Genialität zugetraut: betreffs Deiner productiven Phantafie war ich von Migtrauen befangen. Du haft mir Gelegenheit geliefert, meine irrige Meinung zu andern, umzustoßen. Deine beiden Concerte haben mich auf's Höchste überrascht, angenehm, freudig überrascht, denn ich fenne wenig freudigere Überraschungen als die, alte Erinnerungen an lange Rameradschaft, an Jugendstunden frischeften Enthusiasmus aufgefrischt zu sehen durch den klaren Einblick in respectable Resultate der Bestrebungen und Leistungen Derer, an welche fich jene Erinnerungen knüpfen. Ich finde Deine Arbeiten groß und bedeutend concipirt, inhaltsvoll in jeder Hinsicht, mit einer feltenen Teinheit nervosen musikalischen Denkens und Empfindens ausgeführt. So frittelig ich im Laufe ber Zeit durch die Macht Berliner Umstände (Un-ftände möcht' ich sagen) geworden bin, meine Empfänglichkeit ift noch nicht ganz verdorrt und blasirt, wie ich an Dir mit Befriedigung, auch egvistischer, gewahr geworden bin.

Dein zweites Concert steht mir höher als das erste — das wird wahrscheinlich auch Dein Urtheil sein — trotzdem ich noch nicht recht zu einer hellen Totalauffassung gelangt bin. Sine solche verspreche ich mir sicher erst von leben- bigem Hören.

Die große Fugen-Episode ist ganz samos an sich (kleine Ausstellungen, zu denen ich versucht wäre, kann ich nicht »par correspondance « motiviren). Um aber das lange Schweigen der Hauptperson Deines Dramas zu rechtferstigen, bedarf es der Stütze eines poetischen Programms. Bermuthlich hat Dir ein solches vorgeschwebt oder auch nur vorgeträumt: mir ist es eben nicht aufgegangen. So

interessant serner die Einleitung, so bin ich doch so philisterhaft, mich an dem völligen Mangel einer Haupttonart, die mir nöthig scheint, um eine Grundstimmung zu sixiren, zu stoßen. Sonst ist die Form neu und logisch — die Stretta vielleicht etwas zu lang für den Effect. Diese "Aber" nimm nicht anders auf, als sie gegeben werden: als rein subjective Äußerungen eines wohlbewußten Besangenseins in der bloßen Lectüre, die für mich zur Begründung eines objectiven Urtheils nicht im Geringsten maßgebend ist — betreffs des Formellen.

Im ersten Concert, das trot aller neuen und originalen Behandlung doch die traditionelle dreitheilige Anlage deutslich erkennen läßt, will mir der erste Sat etwas schwülstig erscheinen und modulatorisch ebenfalls etwas haltlos, wenn auch durchaus nicht planlos. Das seine Abagio, auch sehr hübsch instrumentirt, gibt einen wohlthätigen Ruhepunkt. Hingegen tritt mir die Polonaise viel zu unvermittelt und brüsk auf. Bei der Ausdehnung und ununterbrochenen Animation des Stückes, sowie dem zu Ende, wie mir vorstommt, sehr wirksamen Anschlusse an die und Wiederaufsnehmen der Grundidee, will mir der plötzliche Einsprung in ein "Krrr ein ander Vild" nicht recht logisch erscheinen. Doch möglich, daß ich hierin mich irre, weil ich's eben nicht gehört.

Aus diesem Grunde wär's auch vermessen, die Orchestration zu beurtheilen, in der mich übrigens manch' seiner und origineller Zug frappirt hat. Hier und da scheint sie mir etwas zu dick — Posaunen könnten vielleicht einsilbiger sein, die Contrabässe zuweilen ausruhen und sich lediglich durch einen Bioloncells oder Bratschenbaß vertreten lassen.

In der Stimmführung hast Du vortrefslich gearbeitet. Könntest Du aber nicht noch einige Fülle hinausschaffen zu Gunsten etwas luftigerer Schreibweise? Ein concentrirter dreis oder vierstimmiger Satz thut mir sehr wohl; ein bischen Streichquartettstyl in einem Violinconcert wäre nicht vom Übel. Liszt in seinem jüngeren Claviersatz ist ungemein vorsichtig, gewisse, wenn auch nur momentane Mißklänge durch Zusammenklingen eines Tones als harmonischen mit dessen Vorhalt (in der melodischen Figuration) sorgsam zu vermeiden.

Melodie ift immer nobel, breit und fehr eigenthümlich: Modulation logisch, aber tropdem bisweilen gar zu herbe und für die Melismen fast störend. Gegen den übermäßigen Gebrauch des übermäßigen Dreiklanges (fammt Kamilie) und des mir mit der Zeit sehr fatal gewordenen 6 Accords opponire ich ziemlich ftark. Dein musikalisches Denken ift so klar und tief, daß man Dich ehrlicher Weise in jedem einzelnen Falle nicht attakiren kann; aber die ungeheure Anhäufung dieser Fälle wird barbarisch ohne Noth. In der Oper — Da la bonne heure«, wenn Triftan das Nervenfieber hat; aber in der Instrumental-, speciell der Concertmusik habe ich die Pedanterie, den ordinären Beethoven'ichen Pfeffer - die Diffonangen in den felbständigen Gegenbewegungen der Stimmen - vorzuziehen, dem der Schumann'schen Intervallenheulerei und dem brutalen dicken Kerne farblos frecher Bässe, die sich gegenseitig successive todtschlagen und das Ohr fatiguiren. Auch für den zu häufigen Gebrauch jener Sequenzen, die nach Analogie Liszt's nicht sekundenweise (bas zieht Wagner vor), sondern in kleinen oder großen Terzenschritten luftwandeln, kann ich ganz und gar nicht schwärmen. In Liszt's Idealen wird damit eine schöne Überschwänglichkeit erzielt, im Mazeppa der athemlose Jubel, in anderen Werken die athemlose, Ausweg erringen wollende Angst dargestellt. Ich stimme aber dafür, daß hier der Meister vor Nachsahmung geschützt bleiben muß im Interesse der Frische jener Werke. Klingt's Dir zu paradox, wenn ich sinde, daß im Kunstschaffen das systematisch Aussehende als ein relativ Gedankenloses erscheint?

Ich breche ab: mein Geschwätz zeigt Analogie mit dem eines deutschekatholischen Pfaffen: es wird angefangen haben. Dich gründlich zu ennüyiren und ist schließlich ein schlechter Dank für eine so dankenswerthe Mittheilung, als [welche] ich die Deiner Concerte aufrichtigst betrachte. Nur noch ein Compliment — betreffs der Cadenzen, die mir sehr besonders gefallen haben, und die Du selbst bei aller Besicheidenheit für glücklich gelungen ausgeben mußt. —

Bin Patient seit vorgestern und muß mich schonen wegen bevorstehender dummer Concerte. Die Haushütung hat mir erlaubt, Deine Sachen gründlich anzusehen, und ich betrachte das als eine Linderung meines Berdrusses über den unbehaglichen rheumatischen Zustand. Frau und Kind befinden sich — unberusen — (ich setze das stets hinzu) wohl — die Mutter dankt für die freundlichen Glückwünsche auf's Herzlichste.

Lebe wohl, und wenn Du einmal Nachricht über Karl hast, so habe die Güte, mir Notiz zu geben. Es ist ein wahrer Kummer für mich, unsere einstigen Relationen radirt zu sehen. Weine Schuldlosigkeit daran ist mir ein relativer Trost, wenn auch ein armseliger.

[P. S.] Tausig klopfte gestern bei uns an. Leider konnten wir ihn nicht sehen, hoffen aber, daß es morgen geschieht. Er geht, wie ich höre, nach Copenhagen und Umgegend.

133.

Un Hans von Bronsart.

Berlin, 5. November 1860.

Liebster Freund,

Es thut mir gräßlich leid, Dich mit meiner Empfindlichkeit ennühirt zu haben. Doch zur Sache.

Mit Vergnügen werde ich Frl. Hauffe stellvertreten in Beethoven's Op. 80, wenn Du mich nicht besser für ein anderes Concert verwenden kannst. Nach meinen Verssicherungen, sür Lücken einstehen zu wollen, wirst Du hieran nicht zweiseln gedurft haben. Aber was dazu? Hummel's Hwoll ist wirklich nicht so übel; und namentslich nicht langweilig für den Dirigenten, da das Orchester complicirt ist und keine Partitur existirt. Natürlich spiele ich mit mehr Spaß Liszt's Es dur-Concert, wenn Du die Janitscharen nicht auf später verschieben willst. Schreibe schnell Deine Ansicht, damit ich mich auf Op. 80, das ich seit Jahren nicht angesehen, rechtzeitig vorbereiten kann. Ich verdenke Dir's nicht, daß Du's nicht spielen magst; es ist höllisch abgeschmackt für den Claviersessel.

Gestern in der Mendelssohnseier sprach ich David, der zufällig mit Frau und Tochter auf ein paar Tage hierher gekommen und aus Patriotismus im Orchester mitgog. Hole Dir keinen Korb von ihm. Er kann nicht in der

¹ Bezieht sich auf die in Leipziger Concertsälen verpönt gewesenen Schlaginstrumente, die man damals nur Beethoven's Neunter zugestand.

Enterpe spiesen; sein "Contract" verbeut es ihm. Ich habe mir diese Nachricht ziemlich diplomatisch geholt, ohne Dich zu compromittiren. Fordere Singer auf. —

Betreffs der Sonate von Raff erlaube mir, meinen Wunsch dringend zu wiederholen. Brendel kennt die Sonate nicht, hat außerdem ein sehr persönliches Borurtheil gegen Raffische Compositionen, das ihm — X. und P. aufgeschwaßt haben! Der Effect der Sonate ist sicher — ich garantire dafür: wogegen ich für den des Franckschen Trios gar nicht bürge, was mich nicht hindert, es mit Bergnügen zu spielen. Kreußersonate kann ich offen gestanden — nicht mehr spielen: dann lieber noch Op. 96 Gdur. Aber an der Raffischen Sonate hätte ich speciell eine Frende. Das Adagio ist geradezu prachtvoll! Vor vier Jahren spielte ich das Stück (als Manuscript) mit Laub im Sternschen Verein. Publikum und Kritik haben es mit großer Uchtung behandelt. Brendel ist ein Maulesel.

Was die Liszt'sche Sonate anlangt, so trage ich für mich fein Bedenken, gräßlichen Anstoß zu erregen; ich habe in Berlin, wo ich ansässig bin, genügend gezeigt, daß es mir auf Provocationen nicht ankommt. Es frägt sich aber, ob der Bortrag dieses Werkes in Leipzig bei Eurem Publikum nicht nachtheilig wirken wird. Doch das hänge von Deiner Entscheidung ab: überlege es aber reissich. —

Die Faustouvertüre soll ja durchgefallen sein. Das wäre ein Grund für Dich, sie zu Ehren zu bringen, wie das mir im vorigen Jahre in Prag glänzend gelungen ist. Ich erstaube mir, Dir mündlich über die Tempinahme (im Sinne des Componisten) einige Andentungen zu geben. —

<sup>1 &</sup>quot;X. und P." hier von Bülow selbst gebraucht.

134.

Un Hans von Bronsart.

Berlin, 7. November 1860.

Berehrtester. .

Es geht mir noch immer ziemlich schlecht, und was mich dabei am meisten wurmt, ift, daß ich die "Kirche" nicht besuchen kann, um Dein Stück zu studiren. Ich habe meine Rolle abtreten muffen — doch die Rummer bleibt (das in den Zeitungen gedruckte Programm hat sie mehrmal verfündet) und die Hauptverson ebenfalls, nämlich Laub. — —

Meine erste Soirée hier ist am 29. November.

- mel.
- 2. a) Lac de Wallenstedt von Sifat. b) Rhapsodie hongr. Nr. 8 von gifit.
- 3. Études symphoniques von Schu-
- 1. Conate Fis moll [Op. 81] von Sum: | 4. Bourrée (A moll), Gigue (G moll), Gavotte (G moll) von Bach.
  - 5. Schillermarich von Meherbeer (ar: rangirt von Lifst).

Drollig!? Ohne Mitwirkung natürlich. Ginen Stein habe ich auf dem Herzen. Warum die Omission von Liszt's Namen bei Schubert's Reitermarsch? 1 Ift das Brendel-Brennöl-Politit? Bis jum 20. November kann ich die Listische Sonate nicht in die Finger friegen; bis zum 4. December wohl. Damit Brendel fieht, daß ich nachgiebig, so willige ich ein. Bin gespannt auf's zweite Euterpeconcert.

135.

Un Joachim Raff.

Berlin, 10. November 1860.

Verehrter Freund,

Ich bin Dir einige Worte ber Erläuterung zu meinem heutigen telegrammatischen Refüs schuldig. Seit Wochen

<sup>1</sup> Von List instrumentirt.

frankle ich auf eine fehr unangenehme Beife. Die Unmöglichkeit, mich gehörig zu schonen, hat meinem Rheumatismus eine chronische Hartnäckigkeit verliehen, die mich bis Ende des Monats felbst von allen hiefigen Concertbetheiligungen (als Spieler wie als Hörer) zurücktreten läßt. Alle Abend ftellt sich Fieber ein — in diesem Augenblicke erfreue ich mich noch eines schmerzhaften Zahngeschwürs. — Mit Vergnügen hätte ich Deinem Freunde Barth aus der Verlegenheit geholfen, wie unbequem mir — Gesundheitsrücksichten beiseite - die Reise immer hätte sein können. Ich bitte Dich, das für keine Phrase zu nehmen: ich hätte es für eine quasi-Pflicht erachtet, Deinen Mitwunsch zu erfüllen und betrachte mich in diefer Angelegenheit als einen zur feinerzeitigen Zahlung gebundenen Schuldner. Jest ift fie -. unmöglich. Schließlich fällt mir übrigens bei, daß ich von Schubert'schen Originalcompositionen nichts auf der Walze habe. Das hätte nun freilich nichts zu fagen gehabt, ba bis zum 19. Zeit gewesen wäre, eine Claviersonate in- und auswendig zu lernen, was mir sogar Spaß gemacht hätte. Ein Trio und zwei Solo-Aleinigkeiten hätten sich am Ende auch zugefunden, eventuell von der Rette loslassen lassen. Bin ich nicht ein Urgermane — nach Erledigung des "Db" noch über das "Wie" Reflexionen anzustellen?

Mit großer Freude habe ich Dein Quartett erhalten. Mit großem Mißvergnügen melde ich Dir, daß es — — Laub, der übrigens seine Weisheit und Einfalt von den Herren Radecke, Wüerst und Comp. bezieht, ganz und gar nicht gesallen und mein Vorschlag, es in seiner Extrasoirée zu spielen, Fiasco gemacht hat. Er findet das Werf uns quartettmäßig. Seine Kritif war unbezahlbar. Nun, die

Franzosen werden besseren Geschmack haben — ich hoffe, Du hast die von mir gegebene Adresse benützt.

Vielen Dank für die Nachrichten aus Schottland!. Ich werde sie nächstens nach Weimar diplomatisch expediren.

Haft Du meine unverschämte Bitte, die Du gewähren wolltest, nicht vergessen? Ich möchte die Emoll-Suite in meiner 2. Svirée den 14. December spielen und wäre Dir sehr dankbar für freundliche Romanzen-Varianten.

Am 4. December will ich in einer Kammermusiksoirée der Euterpe — um deren Übernahme mich Bronsart ersucht — Deine Clavier- und Geigen-Sonate in Leipzig spielen. Laub und Singer haben Angst vor dem Gewandhaus und wollen nicht recht daran. So weiß ich noch nicht, wem ich zum Begleiter dienen werde. Damrosch, mit dem ich die Composition vor etwa sechs Wochen hier spielte, faßt sie meiner Ansicht nach ganz unübertrefslich auf: das Adagio spielte er z. B. weit schöner als Laub. Wahrscheinlich werden wir uns an ihn wenden. —

136.

Un Hans von Bronfart.

Berlin, 13. November 1860.

Liebster Freund,

— Wie ist's heute Abend gegangen? Bin sehr besgierig auf Berichte. Wenn Du durch Berlin reisest, mußt Du Dich einrichten, einen Gang durch die Bibliothek machen zu können. Da liegen 11 Stück Symphonien von Ph. Em. Bach — vielleicht ist eine darunter, die die neulich von den Gewandhausirern colportirte an Effectfähigkeit überbietet. Ich sinne viel nach nach neutralem, unbekanntem Zeuge, das

<sup>1</sup> D. h. vom Berleger Schott.

ich Tir empfehlen könnte. Wenn Du Sänger findest, so könnte ich Dir manch' einzelnes Opernstück recommandiren, z. B. das Mehul'sche Sisersuchtsduett in eigenhändiger Partiturcopie von mir. Ist die Liszt'sche Sonate nicht zu riskirt, wirklich nicht zu todtschlagend für Leipzig? Meinetwegen wiederhole ich diese Frage nicht, das wirst Du glauben. Oder wäre es dann rathsamer, vielleicht anstatt des Trios von Franck ein anderes zu wählen? Freilich ist die Wahlschwer. Schumann ist in Leipzig abgespielt, Schubert ditto— die Classisser, versteht sich. Soll ich nach dem Manne der Tagesmode forschen, nach Ph. Em. Bach, ob der ein spielbares Trio hinterlassen? Es cristiren deren massen weise. Wenn Bolkmann's B moll noch nicht gespielt ist, wie ich vermuthe, würdest Du's Franck's Fismoll vorziehen?

Da das Programm eben nicht blos meiner Verantswortung entgegen geht, so quäle ich Dich mit diesen Erwägungen. —

[P. S.] Clara Schumann macht leere Säle in der Singsafademie. Ich besuche keine Concerte — principiell — doch stehe ich dafür ein, daß sie jedenfalls besser gespielt hat als die — Clauß. Aber Herr S. versteht das Geschäft der Reclame.

137.

Un Friedrich Kiel 1 (Berlin). Berlin, 25. November 1860.

Sehr geehrter Herr,

Umstände verschiedener Art haben mich bis jetzt leider immer verhindert, die angenehme Pflicht eines Gegenbesuches bei Ihnen zu erfüllen und so mein aufrichtiges Be-

<sup>1</sup> Bergl. "Echriften", Z. 261—270. Antograph im Besitze von Herrn Dr. E. Prieger Bonn.

bauern zu endigen, daß ich mehrmals um die Freude gestommen bin, Sie bei mir zu sehen. Leider bin ich in der ersten Hälfte der künftigen Woche noch außerordentlich in Anspruch genommen durch eigene Übungen für meine erste Soirée und die Functionen des Anhörens fremder. Gestatten Sie mir, Ihnen wenigstens schriftlich meinen versbindlichsten Dank für die Shre außzusprechen, die Sie mir durch Widmung einer Ihrer Compositionen zugedacht. Ich din sehr gespannt, dieselbe kennen zu lernen, wie ich denn stets von allen Ihren Publicationen mit besonderem Interesse Notiz zu nehmen gesucht habe.

Möchten Sie kein Dementi dieses Interesses darin ersblicken, daß ich noch nicht vermag, Ihnen persönlich einen schwachen Beweiß davon zu geben. Bielleicht convenirt es Ihnen, uns Donnerstag Abend über eine Stunde zu versabreden, je nach unserer beiderseitigen Dispositionsfähigkeit über unsere Zeit.

Einstweisen genehmigen Sie den Ausdruck vorzüglichster Hochachtung, mit welchem ich mich zeichne

Ihren gang ergebenen

H. v. Bülow.

138.

Un Hans von Bronfart.

Berlin, 26. November 1860.

Verehrter Freund,

Dein Brief hat mich in eine Stimmung versetzt, die mir nichts Anderes erlaubt, als ganz entschiedene Grobheiten zu äußern, die Dich jedoch nicht treffen sollen 1.

<sup>1</sup> Was Bülow um jo weniger beabsichtigen fonnte, als H. von Bronfart die Wünsche des Comités: Brendel und Genossen, nur übermittelt, feineswegs befürwortet hatte.

Sei so gut und sage Brendel, Kahnt und der weiteren Sippe, sie könnten mich gefälligst im Anfang loben! Ich habe keine Luft, diese Vermittlungskolik weiter zu riechen, und empfehle ich mich für den 4. December aus der Ferne.

Etwas Concerterfahrung besitze ich, wenigstens mehr als der **r**liche Bendel, und wenn man mein Programm nicht acceptirt, soll man's bleiben lassen, oder mir etwas Bessers mit rationellen Gründen vorschlagen. Diese Hinsund Herschreiberei, diese ewige Mäkelei, die heute das, morgen jenes bemäkelt, habe ich gründlich satt.

Was ift das für eine Art!

Ich werde gebeten, ein Programm vorzuschlagen; ich thue es - man findet Alles schlecht, polemifirt wie jüdische Rritifer gegen Werke, die man nicht kennt (Sonate von Raff), spricht den Wunsch aus, die Liszt'sche Sonate zu hören, und verschreit mich fast als einen Reigling, daß ich es nicht für praktisch gehalten, dies Werk des Anstoßes bei dem Philister zu wählen. — Gut: ich will die Sonate mit Bergnügen spielen, ftudire sie neu ein, freue mich, daß man sie praktisch gefunden. Plötlich neuer Brief: man hat die Sonate von Bendel eben gehört und findet fie höchst gefährlich. Bu gleicher Zeit schreibt man, daß man die Extrasoiréen für Rammermusik speciell deghalb instituirt, um Liszt's Sonate und Lieder 2c. zu Gehör zu bringen. Pfui Teufel über solche Unlogik, über solchen wahrhaft ewig-weiblichen Gedanken- und Geredekoth! Man überlegt ferner nichts. Das neue Programm ift monoton — weil mehrere Sonaten darauf figuriren. Was heißt denn Sonate? Fit nicht alle Instrumentalmusik Sonate?

Ist die Liszt'sche gebaut wie die Raff'sche und Beethoven's Op. 96? Kann's mehr Mannigfaltigkeit geben? Weiter: ein Trio soll gemacht werden, ein altes — von den, bei einem so ausgeseilten, tüchtigen Ensemble im Gewandhaus dem Publikum in größter technischer Makellosigkeit vorgespielten! Als ob drei Leute in einer oder zwei Proben sich völlig d'accord setzen könnten, um mit jenem Ensemble zu rivalisiren!

Seit Wochen wird mit meinem guten Willen und meiner Zeit wahrhaft Schindluder getrieben! — Himmelfakters ment, das nennt man Affenschande!

Dabei soll ich nun Damrosch den Kopf zurechtsetzen und ihm deutlich machen, daß seine schlaue Combination, Spohr'sches Leder zum Schutze eigenen Brei's zu wählen, — unstatthaft albern ist! Merci!

Entschuldige, daß ich Dich zum Sack mache, den Esels rattenkönig meinend! Aber es wird zu bunt! Emancipire Dich und zeig' den Herrn!

Bei Gott — Dich will ich nicht in neue Verlegensheit bringen, und weil ich glaube, daß das nicht der Fall hier ift, lasse ich meiner Geduld den Faden reißen, sage ab. Frl. Ingeborg Starck, die unbedingt im großen Concert vorher großen Enthusiasmus erregen wird, kann und wird mit Vergnügen die Soirée vom 4. December übernehmen. Auf diese Weise läßt sich die Sache ohne Skandal, friedlichst, mit Nachgeben rechts und links abmachen.

Verfluchtes, antiimperialistisches, malapartistisches Germanenthum! Erbärmliche Parlamentirerei mit lauter "Wenn's, Aber's, Doch's!" — — Abien — Glück auf — keine "Wandlung"! Schicke mir, wenn's Dir paßt, Material zu weiteren Referaten für die Bocksche Zeitung. Dein Dir ergebener

H. von Bülow.

139.

Un felix Draeseke.

Berlin, 26. November 1860.

Liebster Freund!

Himmel, was bilden Sie sich ein, auß, zusammen! Hölle, was bin ich wieder zerstreut! Wie kannst Du denken, Felix, daß ich je so geist-, herz-, hirnloß sein könnte, Dir etwas übel [zu] nehmen oder an dem, was Du mir schreibst, oder über mich gesagt haben sollst, 2c. p. p. einen Anlaß zu einer solchen Möglichkeit zu sinden!

Faul war ich — pohl-faul war ich — von einem zum anderen Nachmittage — die Morgenstunden gehören leider bis 3 Uhr in gegenwärtiger Saison allen möglichen Clavierstümpern und stümperinnen — meine Antwort verschoben, immer von neuem vorgenommen, einen recht anständigen Brief zu schreiben — tausenderlei Dinge dazwischen kommend, Besuche, von denen Du Dir keine Vorstellung machen kannst, Correspondenz langweiliger Art und unnüher für mich selber — hol's der Satan!

Heute habe ich mich nun aber entschlossen, nach Empfang Deiner bösen mißtrauischen Zeilen dem Temporisiren ein Ende zu machen. Ich habe nämlich gerade jetzt gar feine Zeit und Stimmung. Seit der Abreise Liszt's gestern habe ich so kolossalen (weil nicht persönlichen, um so kolossaleren) Ürger gehabt, daß ich nur mit den Füßen stampfen kann, und lieber Tamtam als Clavier spielen möchte,

welches letztere boch wegen meiner Soirée nächsten Donnerstag sehr drängt. Hätte ich eine Ahnung gehabt, daß Du disponirt gewesen, uns hier zu besuchen, ich hätte Dir 25 Bogen voll geschrieben. Als Dein Brief anfam, hatte ich eine furiose Freude, als die Re-Depesche hineinsuhr, eine wahre Douche des Verdrusses. Wie oft willst Du's hören, daß ich von allen Zeit- d. h. Altersund Gesinnungsgenossen Dich am meisten hochschätze und liebe, daß ich mit Freuden mein eines Ohr hingäbe, um Dir das andere zu erhalten, daß ich sehnlichst wünschte, mit Dir in einer Stadt zu leben, Dich erheitern, ermuthigen zu können und mich an Deiner Theilnahme zu eigenem Streben anzufrischen und zu stärken? Soll ich's drucken lassen? Damit Du's glaubst? Leide mich nur ein bischen!

Ach, die Welt, auch unsere, steckt voll erbärmlicher Creaturen und nächstens — nach den jüngsten Ersahrungen — werde ich T. für einen Galantuomo erklären, als edlen Charakter ausposaunen. Im Grunde sind nur dumme Leute bös.

Doch diese Interjectionen verstehst Du nicht, und ich vermag sie Dir schriftlich nicht zu erklären. Auf ein hoffentslich baldiges Wiedersehn. Leider nicht in Leipzig. Sen habe ich für die Soirée vom 4. December, wo ich Sonate von Liszt, Sonate mit Violine von Naff und Anderes spielen wollte, abgeschrieben, wegen der grenzenlosen Frechheit der Euterpler. Kein Programm ist ihnen recht! Ewig mäteln sie ohne alle Logik, ohne etwas Besseres vorzuschlagen — seit drei Wochen Briefe hin und her, ein jeder ohne Ressultat. Dabei Zumuthungen, die Correspondenz mit dem

Violinisten u. s. w. zu führen, Forderungen, eine Versantwortlichkeit zu übernehmen, zu der man mich nicht einmal berechtigt, indem man meinen sehr verständigen und nachgiebigsten Wünschen freies Spiel läßt. Und — ohne gemein zu werden — darf ich mich doch rühmen, ein Opfer zu bringen, ein ganz entschiedenes pecuniäres Opfer. Selbstverständlich verzichte ich auf jede Entschädigung, und hier versäume ich das Nothwendige. Also auf ein ander Mal — zum Prometheus komme ich jedenfalls als Hörer.

Daniella Senta läßt Dich grußen — sie ist wirklich gang nett und hat sich während der Taufe (meine Frau hatte im Salon eine kleine Rapelle aufgebaut) fehr anständig benommen. List hatte neulich eine kleine Freude. Vorgestern gab Jenny Mener ein Concert, in dem sie die "Mignon" ganz wundervoll fang. Lifzt hatte ihr eine Stunde Gintrichterung gewidmet - ich begleitete unangemeldet am Clavier. Es war die lette Nummer. Bis dahin war Alles durchgefallen, d. h. fühlichst applaudirt worden. Nach der Mignon ein rasender Sturm von Applaus, da capo-Ruf einstimmigst d. h. polyphoniast nämlicher Enthusiasmus zum zweiten Male. Ich bin kein Optimist - aber es ist sicher anzunehmen, daß sich eine bedeutende Reaction im Berliner Publikum gegen die Kritik - - (betreffs der Zsukunfts Musik) vorbereitet. Auf den 14. Januar 1859 bin ich darum stolz — dies find seine Früchte. Von Paris keine frohe Nachricht. Wagner noch immer leidend, arbeitet auf dem Lande (Mendon) und fährt nur zu den Proben in die Stadt. Schreib' ihm doch! Er ist Dir ergeben, Du bist ihm sympathisch.

Nächstens mehr. Antworte, und glaube an meine innigste Freundschaft.

[P. S.] Nach Neujahr gebe ich die Graner Weffe mit dem Stern'schen Verein! Dazu mußt Du kommen.

140.

Un Hans von Bronfart.

Berlin, 1. December 1860.

Lieber Freund,

Es freut mich, daß sich noch Alles wenigstens zu einer mäßigen Unzufriedenheit Aller hat ordnen lassen. Brendel — von Kahnt zu geschweigen — ist ein zu großer Idealist; er will keinen Schatten. Da hat er Unrecht — ohne Schatten kein Licht. Montag Mittag reise ich von hier ab, bin also um  $5^{1}/_{2}$  Uhr in Leipzig, wo hoffentlich des Abends mit Damrosch, gleichviel wo, tüchtig geprobt werden kann. Op. 73 von Kaff ist gehörig schwer im Ensemble.

Dein gütiges Anerbieten, bei Dir zu wohnen, kann ich Bechstein's wegen, der mit mir reist, nicht gut annehmen — wir steigen beide im Hôtel de Pologne ab.

Hoffentlich kündigst Du mir darum nicht die Freundsschaft auf: Was Deine Besorgniß betrifft, daß mein Verhältniß zu Dir einen Stoß durch gewisse Dinge erlitten, so bitte ich, diese fallen zu lassen. Vielmehr ich habe zu fürchten Grund, daß die Deinige für mich über kurz oder lang gelockert oder aufgelöst werden könnte.

Um uns mündlich nicht durch unnütze Conversationen über "belicate" Angelegenheiten den Humor des Beisammensseins zu verderben, erlaube ich mir hier wenige Worte. — — 1

¹ Die gestrichenen Stellen geben keine Auskunft über die besondere Beranlassung zu vorliegendem Briese; sie enthalten Außerungen der

Diefes, auf mehr als eine Meinung bafirte Urtheil wird auch durch icheinbare Widersprüche entfernt nicht aeftort. Ich enthalte mich neutralft des Nachdenkens und der Commentare über Punkte, die mir gänzlich unbegreiflich sind. Andere, nicht Dich personlich betreffende Unsichten werde ich wohlweislich bei mir behalten; Du wirst die Tolerang haben, mein von dem Deinen abweichendes Denken ganglich unbefehdet zu lassen - zumal ich Dir mein Chrenwort gebe, dasselbe gegen feine britte Perfon in Worte zu fleiden. Überdieß bies "überdieß" ift ein Zusat, den ich lediglich der Form wegen mache) legt mir meine Qualität als Schwiegersohn von Lifzt die Beobachtung bestimmter Rücksichten auf, in welcher ich hoffen darf, von Deinem Taktgefühl weder migverstanden noch mißbilligt zu werden. Mögest Du mir meiner Aufrichtigkeit wegen, wenn Du ihren Bezug erräthst, nicht gram werden! Bas und Beide einander verkettet, find ja die unpersönlichsten, Künftlerbewuftsein und Künstlerherz tiefstberührenden Dinge, unverrückbare Glaubengartikel. — - Auf die Freude, Dich baldigst wiederzusehen! In trener Freundschaft.

[P. S.] À propos! Damrosch's Honorar bitte ich mögslichst hoch zu stellen! Er braucht es. Auch deshalb wünschte ich keinen Cellisten, um D. besser entschädigen lassen zu können. S L'dor hatte ich ihm in Deinem Namen fixirt. Bei Laub hattest Du mich ja autorisirt, bis zu 10 zu gehen. D. ist Laub +1/2.

Freundichaft, Hochachtung und Anerkennung, die hier, wie in allen übrigen Briefen an Hans von Bronfart, dem ausgesprochenen Buniche des Adressaten geopiert werden mußten.

141.

Un Joachim Raff.

Berlin, 12. December 1860.

Berehrter Freund,

Ich hätte Dir Manches zu schreiben: ich fann aber nur Weniges davon für heute "erledigen". Zuerst beften Dank für das Notenblatt, und taufend Entschuldigungen wegen der Beläftigung und des nun folgenden Geftandnisses. Ich hatte mich mit der Zeit und mit Sulfe ernsteren Nachdenkens in die Stimmung der Romanze fo eingelebt, daß ich gegenwärtig die alte Version vorziehe für bies Mal. Gine Bestätigung für meine endliche Auffassung, die nun nichts mehr Genirtes hat, bot mir das Urtheil meiner Frau, der das Stück anfangs uninmpathisch war und die gegenwärtig für die ganze Suite schwärmt. Speciell rühmt sie am Menuett Die acht= frangösische Elegang, die fie bei den Compositionen dieses Tanges noch nie angetroffen. — In die Signale ichreibt 3. — Tageblatt (Gleich) prefte fich anständiger aus — bas Schnitzel folgt hierbei.

Ersteres anlangend ist in Leipzig eine komische Geschichte passirt. Ein Hauptcollaborant der Neuen Zeitschrift hatte sich unlängst mit J. etwas näher eingelassen, bestochen durch die bisher sehr maaßvoll gehaltenen Euterpe-Reserate desselben in den Signalen. Zur Belohnung lobt er J.'s miserables Trio. Diese dumme Lobhudelei erscheint am nämlichen Tage, der die Insamien über Liszt und Dich in Senss bringt! Gerechte Strafe für diplomatisiren wollende Tölpel, deren ursprüngliche Chrlichkeit ihre einzig taugliche Politik sein müßte und bisher auch gewesen ist. —

Über Leipzig wird Dir wohl Julius Schluberth berichtet haben. Damrosch und Schreiber dieses haben ihre
Sache ganz leiblich gemacht; gehörig vorher probirt. Es
ist gut gegangen: das Publikum applaudirte nur nach 3.
und 4. Sah. In Berlin sind die Leute wärmer. Damrosch thust Du großes Unrecht, wenn Du glaubst, daß er
für's Publikum und nicht für den Autor spielt!! ——

142.

## Un Joachim Raff.

Berlin, 20. December 1860.

### Verehrter Freund,

— Für diesmal nur einige kritische Schnitzel, leider, betreffs Deines Werkes sehr dürftig, aber doch ermuthigend für mich und meine auständigen Pläne.

Vor Allem aber muß ich Dir meine Freude aussprechen, daß mir der Vortrag der Suite sehr glücklich von den Fingern gegangen ist, und daß der Erfolg im Publikum ein ungetheilt sehr günstiger gewesen. Mit Ausnahme des Präludiums ist jede Nummer ungewöhnlich lebhast applaudirt worden. Nachfrage in allen Musikhandlungen zur gewiß großen Überraschung von F. A. Kühn. Menuett habe ich »sponte « dacapirt vom Alternativo ab, das nun bei der Repetition doppelt angenehm und heimslich erschien. Toccata wurde mit Verschiebung und — mit Ausnahme des Hauptmotivs — pianissimo senza ped.

<sup>1</sup> Außer den Sonaten Op. 73 von Raff und H moll von List ivielte Bülow am 4. December die C moll-Toccata, A moll-Bourrée, G moll-Gigue und G moll-Gavotte von S. Bad).

gespielt. Wirkung so probat. Vor der Romanze hatte ich Manschetten. War dumm: denn sie hat nicht minder gestallen. — — 1

143.

Un Hans von Bronsart.

Berlin, 28. December 1860.

Verehrter Freund,

— Einige Mißverständnisse und auch unbegründete Argwohnlichkeiten in Deinem Briefe, erstere — mich, letztere — Andere betreffend, will ich nicht unnützer Weise releviren, um Dir den Kopf nicht warm zu machen: zudem sind wir eben Beide in verschiedener Art zu sehr von einer sanguinischecholerischen Auffassung (die meinige ist allerdings dabei frostig) der Dinge, Verhältnisse, und Beziehungen collidirender Interessen befangen, um namentlich die allzu gefügige Tinte in rein objective Bahnen zu senken.

Wolle die Freundlichkeit haben, heute einen Auftrag an Kapellmeister Seifriz ihr mich zu übernehmen. Ich bin von ziemlich unerträglichem Kopsweh geplagt, und meine dritte Soirée (4. Januar) macht mir mit Vorbereitungen viel zu schaffen. Herr Kom. Seifriz war so liebenswürdig, mir sein großes Werk zur Ansicht zuzusenden. Vis jeht habe ich nur eine oberflächliche Kenntniß davon nehmen können, so anregend und einladend diese auch zu gründlicherer

<sup>1</sup> In dieser zweiten Soirée (14. December) spielte Bülow auch u. A. die Sonate Op. 81 von Beethoven. Die Spener'sche Ztg. vom 16. December berichtet darüber: "Das Publikum lauschte fast athems los, und in der That erinnern wir uns kaum, die Sonate jemals so schon ausgeführt gehört zu haben. — Die Allseitigkeit seines musikalischen Gesichtskreises dürfte übrigens, wie der heutige Abend auf's Neue bewies, das am schärften von der Kritik zu bestonende Moment seiner in jeder Art bedeutenden Künstler-Natur sein."

2 Bergl. "Schriften", S. 257—261.

Befassung mit dem Gegenstande auf mich einwirkte. Durchaus edle Conception, maaßvolles Pathos, viel melodischer Wohltlang, prächtige Orchestration.

Kom. Seifriz forberte mich nun auf, ihm zu einer Vorführung seines Werkes in Berlin behülflich zu sein. Es ist immer ein demäthigender Zwang für mich, zum Geständniß meiner localen Ohnmacht in solchen Fällen gedrängt zu werden. Heit iein solches aber unausweichlich. Stern hat seit lange sein Repertoir für die drei großen Concerte seines Vereins für die laufende Saison gemacht (Paradies und Peri — Hmoll-Wesse — Jahreszeiten); es ist ungemein schwer, ihm den Werth und die Bedeutung eines noch nicht abgedroschenen Werkes aus der Gegenwart plausibel zu machen; zudem ist er nicht frei in der Bestimmung senes Repertoirs, das alljährlich in der todten Jahreszeit im Sinverständniß mit dem Dilettantencomité (welches ihn honorirt) für den solgenden Winter sestgestellt zu werden pflegt.

Bei der Singakademie habe ich selbstverständlich gar feinen Canal: das rostige, stagnirende Wesen jenes Institutes dürfte auch in Löwenberg nicht unbekannt sein. Zubem ist eine große Schwierigkeit für die Aufsührung: das Ersorderniß von tüchtigen Solosängern, die etwas dramatische Poesie in Kehle und Kopf besitzen: Theatersänger werden selbst Stern verweigert, der z. B. für die Peri Frau Jauner-Krall mit schweren Opfern von Dresden verschreiben muß. Ich selbst din in großer Verlegenheit im Hinblick auf die Aufsührung der Graner Messe; nach dreisährigem zähen Bohren, Drohen, Schmeicheln Imalige Mitwirkung bei der Mendelseier z. B. unter letzterem) ist endlich Ausssicht vorhanden, sie etwa im März mit dem

Stern-Verein heranszubringen. Trop einiger Mittel zweifle ich an einer genügenden Besetzung der Soli, die doch weniger Ansprüche machen in der Messe, als in S.'s Arisadne. — Betreffs eines Punktes übrigens fällt es mir besonders schwer, Herrn Apm. Seifriz zu desillusioniren, d. i. der Geldpunkt. Er glaubt, ein Opfer von 100—150 180 würde genügen. Zweihundert Thaler Draufzahlung ist das mindeste Opfer, das, wenn er mit Stern keine Einigung erzielt, ihm drohen würde. Ich kann von meinen Concerten ohne Chor und ohne kostspielige Solisten Geschichten erzählen, die "enten"hast klingen für den, der nicht dergleichen hier durchgemacht hat. Saal 542/3 180— Orchester à Mann pro Aufführung 1 180, pro jede Probe 2/3 180. Annoncen und Programme und dergl. 50 180 wenigstens — Ausssicht auf Einnahme 0, NB. wenn man nicht jüdischer Abkunft ist.

Ich erlaube mir, das interessante Werk noch einige Tage zu behalten, in denen ich etwas Muße zu haben hoffe, und sende es dann unverzüglich vor meiner Abreise zurück. Deine Besprechungsabsicht ist sehr löblich. Du weißt, daß ich zur ersten Aussührung des Tannusere nach Paris reise — Datum ist noch unbestimmt; auf der Rückstehr (10. Februar) spiele ich in Basel. Bom 15. Februar bin ich wieder seßhaft in Berlin. Habe die Güte, dem Fürsten meinen und meiner Frau besonderen Respect zu melden. Herzliche Glückwünsche zum neuen Jahr, das mit des Höchsten (Louis Napoleon) Hüsse ein gesegnetes für uns und unsere liebsten Interessen (auf geistigem Gebiete) werden möge.

[P. S.] Dein Herr Bruder ist seit Längerem unwohl. Wir erfuhren es aus der Ablehnung einer Einladung zu

unserer gestrigen Soirée zu Ehren — nun rathe mal — Meyerbeer's! Welch' herrlicher Stoff zu blödsinnigen Vermuthungen für Leipziger Gänsetreiber! D Langestraße! Wie grün u. s. w.

144.

Un Hans von Bronsart.

Berlin, 16. Januar 1861.

Verehrter Freund,

Deinen Brief habe ich vorgestern bei meiner Rückfunft von Schwerin erhalten 1. Ich habe gar nichts darauf zu antworten — will aber darum nicht schweigen (den Empfang wenigstens bescheinigend), damit Du nicht wähnest, Deine Aussälle haben mich verletzt und ich dieselben schief genommen. Es wäre unangenehm, wenn zu unserem theoretischen noch ein praktisches Misverständnis träte. Das erstere ist nicht zu ändern. Du betrachtest gewisse Dinge mit dem Herzen, ich nur mit dem Hirchauungen besessen, die nur mit dem Hirchauungen besessen, die meinestheils mich stets abzuschütteln bemüht und auch wirksich mit der Zeit pensionirt, zur Disposition gestellt habe. Dashin gehören z. B. die drei Worte des Glaubens der preußisschen Junkerzeitung, welche das eiserne Kreuz einrahmen.

Ich habe ein Unrecht gehabt, wegen dessen ich Dich um Berzeihung bitte. Es bestand darin, gewisse Dir, Deinem Gemüthe antipathische Namen zu nennen. Das waren eigentlich »lapsus calami«. Doch war's sehr vom Übel, da Du dadurch aufgebracht wirst, fast vor Buth und Ungerechtigkeit dann schäumst, und ich mich zudem in

<sup>1 &</sup>quot;Brief von Broniart — acht Seiten voll Vorwürse wegen meiner bonapartistischen Gesinnungen" schreibt Bülow am 16. Januar 1861 an Alexander Nitter.

den pöbelhaften Verdacht bringe, Proselhten machen zu wollen für meine unpopuläre Schwärmerei, deren Object eigentlich nur die Negation Alles dessen ist, was ich früher blutig haßte und jetzt bleichst verachte. Wollte ich Dir meine Ansichten erklären, Du würdest doch immer glauben, ich spräche karaïbisch. Denn unsere Standpunkte sind a priori ganz entgegengesetzte. Ich bin glücklich, daß ich in der verständnißvollen Verehrung eines Mächtigen [Louis Napoleon] meinen Seelenfrieden gewonnen habe, von dem ich später nach der fünstlerischen Seite Früchte erwarte, während bisher meine Unzusriedenheit mit dem 19. Jahrhunderte bei aller theoretischen Lächerlichseit ihre sehr betrübenden, praktischen Lebensverdauungs-Störungen im Gefolge hatte.

Bielleicht componire ich noch einmal eine Sinfonia eroica, die Dir gefällt und Dich bekehrt.

Doch genug des Ernstes oder der Pedanterie und des Scherzes, d. h. der »mauvaise plaisanterie«. — —

Meine Frau ist in Weimar. Liszt geht es gut. Seine Tochter ist die Einzige, die ihm über die Lebensmisèren fortlächeln helsen kann. Von mir ist nichts zu reseriren, außer daß ich an einer scheußlichen Grippe seide, Folge von sechs Concerten in der vorigen Woche!

#### 145.

## Un Joachim Raff.

Paris, 18. Februar 1861. Abr.: Rue St. Georges 18. Berehrter Freund,

— Erste Aufführung des Tannhäuser höchst wahrsicheinlich schon Montag den 25. Ohne jede Übertreibung

¹ Güstrow den 8.; Lübeck den 10.; Schwerin den 11. und 12.; Wismar den 13. Notiz über das sechste sehst.

— die Darstellung wird alle Erwartungen übertreffen. Es
ist fabelhaft, mit welcher Mühe, welchem Fleiß Chöre und
Soli einstudirt sind. In Deutschland hat man keine Ahnung
von solcher technischen Bollendung, von solchem Eifer. Neulich, Sonnabend Abend war eine Probe der ersten Hälfte des
ersten und des ganzen zweiten Aktes ohne Costüm, aber mit
Seene und natürlich Orchester?. Sie währte von 1/28 Uhr
bis Mitternacht. Nirgends, selbst snicht im letzten Augenblick, ein Zeichen von Unausmerksamkeit oder Erschlaffung.
Alles militärisch auf dem Posten von A bis 33. Ich traute
meinen Ohren kaum: die Sache ist so einzig in ihrer Art,
daß es für jeden Musiker rentabel sein dürste, die Reise

2 "Wagner wird nur eine Generalprobe dirigiren, um einiger Rünneen willen, die er selbst durch sein Fener allein mitzutheilen vermag. Im Übrigen fügt er sich dem Usus, der hier nie den Componisten sich dem Ravellmeister ex officio substituiren läst."

<sup>1 &</sup>quot;Die erste Hälfte des ersten Altes ist vollständig umgearbeitet worden. Auf die Duvertüre folgt eine große mimische Scene, die man nicht mit dem Namen Ballet infultiren fann. Wunderbare, aber sehr complicirte Minsit, ohrberauschend für einen Wagnerianer. Ein sehr langes, feuriges Allegro mit einigen neuen fürzeren Motiven, hierauf ein ganz prachtvoller, ebenfalls ziemlich ausgedehnter Andantesatz mit untermischtem Chor Sirenen, wie im Driginal, dessen Motiv jedoch im Orchester zu einem Oreiviertelrhythmus umgemodelt und mit den melodischen Phrasen der Benus im letzten Atte verichmolzen worden ist. Aus dem Duett ist etwas gang Reues entitanden: die Partie der Benus ist um das Treisache etwa vergrößert worden das Benuslied ist geblieben - feine Theater= medea mehr, fondern eine leibhafte Göttin ersten Ranges. Die Verführung Fis dur ist nach F dur — Dreivierteltakt — transponirt und unglaublich erweitert. Auf den B moll-Satz folgt im Viervierteltatte ein B dur, das zu dem Reizvollsten gehört, was Wagner in seiner Melodit je erfunden." Dieses, die beiden folgenden, wie das Citat Z. 387 aus Briefen jener Tage von Bülow an den badiichen Hoftapellmeister W. Kalliwoda in Karlsruhe sind den Fragmenten im Zuliheft der "Deutschen Revue" 1896 entnommen.

<sup>3 &</sup>quot;Die französischen Sänger sind wie umgewandelt: da ist tein Chevrotiren und Tremuliren mehr, sondern schöner, ausdrucksvollster Gesang."

nach Paris zu diesem Ereignisse eigens zu unternehmen. Die Erweiterung des ersten Aktes ist sehr wesentlich. Die neue Musik sinde ich wunderbar schön. Hätte ich sie nur in der Partitur erblickt, ich würde sie gleich einem deutschen Kapellmeister für "unaussührbar" gehalten haben. M<sup>me</sup> Tedesco, die Italiänerin, hat mich gelehrt, daß eine deutsche Sängerin sehr lumpig sein muß, wenn sie die Partie der Jjolde nicht bewältigt.

Marie Sax als Elisabeth glänzend — namentlich im zweiten Finale (lettes Allegro), das ohne Strich gegeben wird. Im Sängerfrieg ist dagegen eine Kürzung eingetreten. Walther als Copie des Wolfram ist ausgelassen worden; die beiden Melopeen des Tannhäuser sind in eine zusammengezogen worden, und ein instrumentales Vorspiel oder Zwischenspiel vermittelt die Bemerkung, daß Tannshäuser sofort das Opfer einer Verzauberung wird, die ihn seiner sinnlichen Umgebung sogleich entrückt und in den Traum der Erinnerung magnetisirt.

Von der Ausstattung läßt sich keine Schilderung entswersen. Das ist so seenhaft schön, daß man sehen muß, um zu glauben. Was deutsche Bühnen hierin etwa geleistet, ist vergleichsweise nur kindlich zu nennen. Kurz, das Bersliner Dictum "was gemacht werden kann, wird gemacht" paßt eigentlich nur auf Paris und zwar in jeder Beziehung.

In den ersten Tagen des März werde ich vermuthlich wieder abreisen, da das Leben hier zwar schön, aber sehr kostspielig ist. Etwa den 4. oder 5. denke ich in Karlsruhe zu spielen — sollte ich in Mainz das zweite Lisztsche Concert wirklich vortragen, so müßte das am 6. oder 7. Märzetwa statthaben können. Mißverstehe mich nicht, wenn ich

Dir bekenne, daß mir dieses Auftreten jetzt völlig gleichs gültig ist. Es wird mir zwar immer eine Frende und Ehre sein, durch Deine Vermittelung zu einer Darlegung meines Pianistenthums zu gelangen — jedoch bitte ich Dich dringend, in diesem Falle für Mainz gar keine Pression auf Marpurg und Comp. auszuüben.

Ich würde eben nur für das zweite Lifzt'sche Claviersconcert, resp. den Verleger desselben spielen; im Übrigen kann ich, wie ich es bisher prakticirt, sehr schön und besauem auf Concerteinladungen in jener Gegend auch sernershin warten. Auf alle Fälle habe ich mir jedoch ein Pianino in's Jimmer bringen lassen, auf dem ich das für meine Vorderhuse noch neue Stück in Morgenstunden, die Muße im Munde haben, einererziren werde, wenn Du mich nicht benachrichtigst, daß aus dem Project für Mainz nichts wird. Um gleich Alles zu erwähnen: die Honorarfrage möge in der allerüblichsten Weise geregelt werden. Für diesen speciellen Fall mache ich nicht die geringsten großstädtischen Ansprüche. Wie dem übrigens sein möge, jedensalls komme ich über Wiesbaden, das Museum Deiner neuen Partituren in Augenschein zu nehmen, wenn Du das verstattest.

Armingaud, dem Dein Quartett zugesendet worden war, habe ich noch nicht getroffen. Doch werde ich benachrichtigt werden, wann ich ihm dieser Tage auf die unverschlossene "Bude rücken" kann. Höre ich, was ich wünsche, so lasse ich Dich's wissen. —

Merkwürdiges Publikum in Basel [10. Februar 1861]; Ich habe nie solchen Fanatismus für mich irgendwo erlebt. Ein zweiminutiger Empfang, dessen Sturm sich erst nach einem Duzend Verbeugungen legte. Zweimaliger Hervor-

ruf nach der Mozart'schen Sonate u. s. w. Ich erzähle Dir das rein als Euriosum, nicht für die Signale, wie Du hoffentlich mich nicht beleidigen wirst, anzunehmen. Dies Publikum habe ich mir aber auch gezogen. Ich habe dort mit Op. 111 von Beethoven debutirt. Bei dieser Gelegenheit den guten Big eines Baseler Ulibischeff: "nun wundert mich die Verrücktheit des A. von Pr. nicht mehr, da er einen Hofpianisten hat, der solches Zeug spielt". — Zwei Baseler Minosse begleiteten mich nach Zürich, mich dort zu hören, wo ich ein sogenanntes schlechtes Concert gemacht habe, aber viel Manipulationslärm erregt.

Entschuldige die uninteressante Schwätzerei — ich kann eigentlich nur von der großen Oper schwärmen, und besser, ich langweile mit Vermischtem als mit einem Leitartikel. Concertisten von auswärts: Schulhoff und Josef Wiesniawski, ohne sehr sonderlichen Succes. Tannhäuser ist die Achse, um die sich die Musikwelt jetzt hier dreht. Den Erfolg weiß Gott oder L. N.

146.

Un Joachim Raff.

Paris, 28. Februar 1861.

Verehrter Freund,

Nur Dich bedauere ich, daß Du so viel mündliche und schriftliche Einbrüche in Dein Zeiteigenthum zu erdulden hast.

Vermuthlich werde ich nicht in Mainz spielen können, und, um weitere Umstände zu vermeiden, ist es am besten, dies "vermuthlich" zu einem "leider" zu stempeln.

Die unberechenbare Verzögerung der ersten Vorstellung des Tannhäuser ist ein höchst fatales \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*

meine Pläne. Ende der Woche wollte und sollte ich mich auf den Weg machen: nun kommt es mir aber lächerlich vor, wenn der Tannhäuser am 4. oder 6. März endlich gezgeben werden sollte, ein paar Tage vorher auszureißen und die ganze wenig erholungsvolle Reise zu einem abgeschmackten Zeitverluste ohne allen Zweck zu machen. Genant ist die Sache für mich aber im allerhöchsten Grade. Ein Enzgagement zu Hofz und Stadtconcert in Karlsruhe auf der Durchreise ist nicht mehr rückgängig zu machen. Eiligst muß ich dann aber sosort nach Berlin zurücksahren. Schon sürchte ich, verschiedenes, für mich ziemlich Wichtige dort versäumt zu haben. Das stimmt mich sehr moros. Liszt, der gestern ankommen wollte, hat ebenfalls seine Reise wieder verschoben. Alles geht der Tuere und wider Wunsch, wider Vorausssicht.

An der Tannhäusererscheinung ist Niemand schuld als das erbärmliche Geschöpf: Dietsch, der eselhafteste, diesselligste, unmusikalischeste aller Kapellmeister, die ich je in Deutschland gerochen. Unter keiner Bedingung will man dem Autor die persönliche Direktion der ersten Vorstellungen oder nur einer Generalprobe zugestehen. "Usus-tyrannus" sträubt sich dagegen. Dietsch hat Angst, daß bei seiner notorischen Unfähigkeit diese außergewöhnliche Maaßregelihm den Hals, die Stellung kosten könnte. Nicht ohne. Aber schlimm, daß dieser "Schöps d'orchestre", wie ihn Wagners nennt, Sänger, Chöre, Orchestre, wie ihn Geleise vortrefssich und bombensest können, nur aus dem Geleise bringt durch seinen Gedächtnißmangel, sein blödssinniges, unsicheres Herumsuchteln. Böse Geschichte, die den Succes des Werkes leicht compromittiren kann. Dietsch wird

natürlich protegirt durch Poniatowski, der aus verschiedenen Motiven sehr piquirt auf R. W. ist. Genug. Mehr mündelich wenn Dich dergleichen interessirt.

Aus den Wolfen gefallen bin ich über die freundlichen Zeilen Deiner Fräulein Schwägerin [Emilie Genaft]. Wie heißt: Dank? Nach dem gewöhnlichen Weltlaufe hätte ich wohl ihr schönes Talent, ihre sympathische Persönlichkeit bei meinen Baseler Freunden verkleinern und verläumden müssen? Nun, sage ihr meinen etwas gegründeteren Dank für ihre freundliche Gesinnung gegen mich und meine aufrichtigste Freude über ihren verdienten Erfolg. —

Heda! Welch' unzuverlässiges "Lied ohne Worte" dieser Julius! Gestern habe ich endlich Armingaud getroffen: er hat keine Note Deines Quartetts, keinen Buchstaben meines in den ersten Tagen des December an ihn durch Schsuberth] expedirten Briefes erhalten! Ich brauche Dich wohl nicht

<sup>1 &</sup>quot;Der Cretinismus hat vorläufig gesiegt. Es wäre auch gar zu trauria und weltverrückend, wenn zu Gunften eines Genies einem Lumpen, der vermöge seiner Unfähigkeit gerade am geeignetsten ist, die göttliche Ordnung des Schlendrians aufrecht zu erhalten, mur ein Haar gefrümmt werden follte. Zwischen Wagner und Dietsch zu wählen, wie konnte Onkel Walewski da nur einen Augenblick schwanken! Wagner's Brief war ein Meisterstück von Klarheit so brauchte es denn auch achtundvierzig Stunden, um eine Antwort zu drechseln, die die Hauptsache gänzlich eludirt. Nun, man muß Gott für Alles danken. Morgen Abend ist letzte, allerletzte, un= widerruflich letzte Probe bei verschlossenen Thüren. Wagner wird das Möglichste thun, die Sänger anzufeuern, anzuspornen und Dietsch in Gegenwart seiner Untergebenen feine einzige Lection cr= sparen. Geht's schlecht, so ist seine Forderung nachträglich gerecht= fertigt, deren Ablehnung verdammt, Dietich in der öffentlichen Meinung, die schließlich, trot aller Verkehrtheiten Instinct des Richtigen besitzt, ruinirt. Die Presse nimmt Wagner's Partei in dieser Sache und greift die Administration vorläufig sanft an. Aufführung 13. März. In Erwägung der Nothwendigkeit meiner Fäuste muß ich, fo kostspielig dies für mich ist, diesen Schlachttag abwarten." Bülow an Kalliwoda. Bergl. S. 382.)

besonders zu bitten, Deinem dummen Verleger den entsprechenden Rüffel zu ertheilen. Es ist gar zu blödsinnig, ein unzuverlässiger Geschäftsmann, oder ein "Teufel der verzweiselt". — —

147.

Un Julius Stern.

Paris, 7. März 1861. 18. Rue St. Georges. Hochgeehrter Herr und Freund,

Pflichten der ernstesten Art fesseln mich in Baris. Ich fann Wagner in einem fritischen Moment, wie der gegenwärtige, nicht verlassen - eine Stellvertretung bei ihm ist unmöglich. Ich bitte Sie zu glauben, daß ich in dieser Überzeugung meiner Unersetlichkeit mich nicht von Motiven eitler Selbstüberschätzung beeinflussen lasse. Mündlich ließe sich etwa eine annähernd veranschaulichende Erklärung der complicirten Verhältniffe, in die einzugreifen mir auferlegt ist, abgeben. Brieflich ift das umsoweniger thunlich, als eine genaue Renntniß bes eigenthümlichen, localen Terrains vorausgesett werden muß. Es handelt sich um das Gelingen einer Art musikalischen ober theatralischen Staatsftreiches, der allein die Sache gunftig lofen kann. Die Neugierde, der ersten Vorstellung beizuwohnen, ift hierbei für mich so wenig maßgebend, daß ich vermuthlich diese gar nicht abwarten werde, fondern nur die Sicherheit, daß das Wesentlichste der Erfordernisse, die Direktion des Componisten für die ersten Vorstellungen, erreicht worden ift. So lange muß ich hier aushalten, fo lange ift meine Gegenwart unumgänglich nöthig. Diefer Nothwendigkeit bringe ich für mich nicht bedeutungslose materielle Opfer, wie z. B. die Ablehnung vortheilhafter Concertengagements in Karlsruhe, Mainz, Schwerin u. f. w. Auch ein schwereres moralisches Opfer muß ich ihr bringen, das der Berzichtleistung auf meinen Ruf als solider Conservatoriums-Clavierlehrer, meine eigentliche Bestimmung für das Diesseits.

Stoßen Sie sich nicht an meine Ausdrucksweise, wenn mir die Feder, wie eben jetzt, "durchgeht". Sie wissen wohl, daß ich von Ihrem Institute genügend künstlerische Resultate gehabt habe, die mein regstes Interesse an demselben fortdauernd nähren, und daß ich meine Betheiligung nicht von einem frivolen Standpunkt aus betrachte. Ich gestehe Ihnen, daß es mir wahrhaft peinlich ist, daß diese Betheiligung eine Unterbrechung erhält, die diesmal so ganz und gar nicht in meinen Absichten lag. Sie erinnern sich auch, daß verschiedene musikalische Projecte, für welche Sie mir Ihre gütige Unterstützung versprochen hatten, von mir in der sausenden Saison zur Ausssührung gebracht werden sollten; diese ebenfalls nun aufgeben zu müssen, ist mir nicht minder peinlich: ich verliere hiersür ein ganzes Jahr!

Nun, so grollen Sie mir denn nicht mehr, als ich mir selber grollen muß. »It must be so!« — —

148.

Un Alexander Ritter.

Paris, 9. März 1861.

Lieber Freund,

Gern hätte ich Dir vor Längerem schon Nachricht geseben über den Stand der Dinge, die Lage der Sache, das Gesäß der Angelegenheit. Es war aber verdammt schwer: ein Bormittag dementirte den vorhergehenden, ein Abend

führte den anderen in den April. Auch heute ift's noch ziemlich unthunlich.

So ichrieb ich gestern.

Jest ist leider Alles entschieden. Wagner dirigirt nicht. "Usus-tyrannus«. Gines der schäbigsten Rindviche, gegen das der erste beste Schindelmeißer gehalten ein Franz List ist, Herr Dietsch, ein Greis ohne Intelligenz, ohne Gedächteniß, gänzlich erziehungsunfähig, wie aus den unzähligen Proben hervorgegangen ist, die eigentlich nur für seine Instruction abgehalten worden sind, ohne Gehör — wird den Taktstock führen. Morgen Sonntag letzte Probe bei verschlossenen Thüren. Mittwoch, 13. März erste Aufsührung. Donnerstag reise ich nach Berlin zurück.

Erlaß mir die briefliche Schilderung aller der entsetzlichen Qualen, denen ich theils als Zuschauer, hier und da auch als thätiger Theilnehmer während drei Wochen beigewohnt habe. Es war eine furchtbare Zeit.



Das ist ein kleiner Trost. Die Geiger spielen diese versluchte Neuerung süperb. Überhaupt. — — Mme Testesco-Benus samos als Person und Stimme. Du weißt, daß der ganze erste Akt bis zur Verwandlung total umscomponirt worden ist und dadurch doppelt so lang und hundertsach bedeutender geworden ist. Diese Person singt mit einer Reinheit der Intonation und einem in's Zeug gehen, daß einem das Herz im Ohre lacht.

Aber gegen die Sax, deren Frische, Glanz und Poesie als Elisabeth ideal ist, muß sie doch noch zurückstehen. Das Gebet singt sie ergreisend schön! — —

Cazeaux als Landgraf applaudirbar überall. Im Hinausweis des Tannhäuser (2. Finale) pflegte er stets in den Proben lebhaft beklatscht zu werden.

Morelli fein Mitterwurzer, aber glanzvolle Mittel und ziemliches Verständniß. Außeren Effect wird er in reichem Maaße machen.

Hitenknabe unsicher; Biterolf etwas roh. Walther sehr mittelmäßig, weßhalb ihm das Solo im Sängerkampf gestrichen worden und die beiden Couplets des Tannhäuser zum Vortheil der ganzen Scene) zusammengeschmolzen worden sind.

Das Allegro des 2. Finale wird ohne Kürzung gemacht. Die Wirkung ist kolossal.

Chore prachtvoll. (Massé ist Chordirigent.

Vauthrot als ehef du ehant und Cormon als Regisseur haben Musterhaftes geleistet. Kein punktirtes Achtel fehlt. Übersetzung vortrefflich.

Und das Alles wird fast zunichte gemacht durch den Esel von chef d'orchestre — , der aus einem »Violino

principale« dirigirt! Der dem Orchester nie ein Eintrittszeichen gibt! Furchtbar! Mündlich will ich Dir das Nähere expliciren: »There are more things« etc.

Meine Schweriner Excursion ist nun also unmöglich geworden. Das thut mir und meinem Geldbeutel sehr leid. Aber ich habe, um hier bleiben zu können und Wagner durch meine Gegenwart etwas zu exheitern oder abzusfalten, noch andere Opfer bringen müssen, die ich so anständig bin, ebenfalls nicht zu bereuen. — Nur so viel: dreimal ist für mich in Karlsruhe und in Mainz ein Concert ans und schließlich wieder abgesagt worden. Auf bessere Zeiten somit.

Wie geht's Deiner Fran? Empfiehl mich ihr so gut Du kannst. An mir hat sie — unter uns — wirklich einen ihrer aufrichtigsten Verehrer, und das will bei einem Misoghu, der nur seine Frau gelten läßt, gar nicht so nichtssagend sein.

List ist durch römische Fragen und Antworten per Telegraph an Weimar gefesselt und denkt im Augenblick nicht entsernt daran, hierher zu kommen. Gott, was hätte der mit seiner Menschenkenntniß und Liebenswürdigkeit hier Wagner räthlich und thätlich nühen können! —

Leb' wohler als ich es kann. Ich neide Dir Deine Ruhe, indem ich an mir verzweifle. Ich wäre entwickelungsfähig, wie Du vielleicht glaubst, und aus nicht gemeinen Wotiven komme ich nicht dazu, mich zu concentriren. "Doch daraus muß man sich nichts machen, da muß man lachen." Udien.

149.

# Un Alois Schmitt (Schwerin).

Berlin, 26. März 1861.

Hochgeehrter Herr Hoftapellmeifter,

— Wie ich von Paris aus an meinen Freund Ritter geschrieben hatte, glaubte ich für dies Jahr Ihrer liebenswürdigen Einladung nach Schwerin zu Concerten entsagen zu müssen. Eine sehr angenehme Überraschung war es darum für mich, bei meinem gestrigen Eintressen in Berlin Ihre freundlichen Zeilen zu empfangen und aus denselben zu entnehmen, daß das 4. Abonnement-Concert, in welchem ich die Shre haben sollte, mitzuwirken, mit allen anderen Vertagungen gleichen Schritt gehalten hat und am 13. April stattsinden soll.

Ich beeile mich, Ihnen mit meinem besten Danke anzuzeigen, daß mir jenes Datum passend ist und ich bitten kann, auf mich zu rechnen. — —

Sehr erfreut hat mich Ihre Mittheilung von ber günstigen Aufnahme der Listischen »Préludes«. Daß die Aufführung des Werkes durchaus würdig gewesen, dafür bürgt Ihre Leitung des Orchesters. Darf ich es Ihnen nochmals aussprechen, mit wie großer und aufrichtiger Bewunderung mich die Meisterleistungen der Schweriner Hoffapelle, denen ich beigewohnt habe, erfüllt haben, Weisterleistungen, die Ihr Verdienst recht eigentlich aus dem Nichts geschaffen hat. Somit sind unter vielen Berusennen Sie einer der wenigen Auserwählten, auf welche die Verehrer der Lisztischen Productionen wünschend und vertrauend die Blicke richten können.

Mündlich hoffe ich Ihnen Einiges von den Tannhänseriana in Paris erzählen zu können. Der Stoff ist reich und jo complicirt, daß sich in telegrammatischer Kürze nichts Positives sagen läßt. Das Gerede deutscher Journalisten, die nur feindliche Voten in Paris sammeln, von einem Fiasco, ist als ein lügenhaftes, zum mindesten sehr verfrühtes zu betrachten. Nach der sechsten Aufführung wird das gange Werk — von dem schon bei der ersten Vorstellung Manches entscheidend gezündet hat, (Duvertüre, Septett im ersten Finale, Duett, Marich und Chor, Abagio des 2. Finale, Abendstern, Gebet und erster Theil der Vilgerfahrt wurden enthusiastisch ohne Opposition applaudirt - fich zum Heile ber Académie impériale völlig Bahn gebrochen haben. Mit Diefer festen Überzeugung habe ich Paris verlaffen. Die Aufführung war eine gang ercellente. Das einzige Störende Berr Riemann, beffen klangloser Bariton — — den Meister wie das ganze Publikum bitter enttäuscht hat. Formes, Schnorr, Dichatscheck, selbst der mediocre Guenmard in Paris würden dem Werke mehr genütt haben.

— Ich verspare mir Weiteres auf die angenehme Zeit persönlicher Zusammenkunft. — —

150.

Un Allegander Ritter.

Berlin, 10. April 1861. 10. Schöneberger Straße. Lieber Freund,

Bist Du mir böse, daß ich Dir nicht geantwortet? Es war schwer, zu schreiben. Entsetzliche Ermüdung geistige und körperliche; meine Frau unwohl vorgesunden

bei der Rückfehr, Umzugsfreuden, Confervatorium, geschäftliche Briefichreibereien 2c. Endlich ift Ruhe im Saus, und ich finde mich selber beinahe so gut wieder wie meine Möbel. Obwohl ich nun binnnen Rurzem die Freude haben werde, Dich wiederzusehen - - jo wollte ich doch nicht ermangeln, Dir, falls er, was möglich wäre, nicht aus anderer Quelle schon zugekommen sein sollte, den famosen Wagner'schen Brief zu senden, der vor einigen Tagen in der Deutschen Allgemeinen, gestern auch in der Boffischen Zeitung abgedruckt worden ift. Da steht Alles drin, mas über die Pariser Tannhäuserei eigentlich zu erzählen ift. Manches ift etwas verschleiert angebeutet. — Doch bas thut nichts zur Sache. Mündlich helfe ich aus, wenn Dir zu fragen übrig bleibt. — Ich war bei der ersten Aufführung zugegen, die ließ nicht fo Schlimmes ahnen. Dann war ich eine Woche in Karlsruhe, am Sofe diplomatisiren. Ich glaube das Gewünschte erreicht zu haben. ein Ajnl für R. W. Mehr mündlich.

Im Frühjahr kommt W. nach Deutschland. Ob List noch nach Paris geht, ist unbestimmt. Die Fürstin bleibt noch auf Monate in Rom. Alles ist unbestimmt.

Deine Postludien haben mich wenig erbaut.

Dich habe ich bedauert — ich weiß, was unser Eins leidet bei der Zeugenschaft. Paris hat mir's mehr als üppig dargethan. Doch nicht den Muth aufgegeben. Übersall kann man sich verdienstlich machen. Nichts ist zu versachten, was im allerkleinsten Rahmen erreicht werden kann.

Deine Frau Gemahlin hat nun doch ihren Willen. Ich spiele Esdur im Concert, Schubertfantasie im Theater. Wahrscheinlich habt Ihr bei Schmitt, dessen Briefe übrigens von Liebenswürdigkeit, fast von Devotion strogen, hierfür intriguirt. Mir ist's recht.

Reine Nachrichten aus Neapel? Orchesterconcert in Berlin — is nich. Wetter zu schön, Publikus zu blasirt für dies Jahr. Aber im nächst en! Juni Reichenhall zur Cur sür meine Frau, auf mehrere Monate. Hoffe auch mich zu erfrischen und dann ordentlich in's Zeug gehen zu können, Bersäumtes nachholend.

Was soll ich in Schwerin von Soli spielen? Haft Tu Zeit, so schreib' ein Wort. Vielleicht kann ich Dir was besorgen. Tannhäuserstoff bringe ich natürlich für Tich mit. Leider ist das Meiste bei der Großherzogin in Karlsruhe liegen geblieben. Abien, gehab Dich wohl, empfiehl uns Deiner verehrten Frau, und bereite Dich vor, recht start mit mir vergnügt zu sein Ende nächster Woche.

#### 151.

Un Alexander Ritter.

Berlin, 1. Mai 1861.

Liebster Freund,

— Letzten Sonnabend gab ich ein Concert in Braunschweig, das mir Graf Sauerma, der Mann meiner alten Freundin Rosalie Spohr, arrangirt hatte. Höchst brillant in jeder Beziehung. Habe mich ganz trefflich unterhalten.

Die Tannhäuserquarantaine in Br. hört endlich auf. Um Tage meines Concertes gerade hat der Herzog endlich eingewilligt, die Oper auf seinem Theater in Scene gehen zu lassen unter der Bedingung, daß sie keine außergewöhnslichen Kosten verursache. Anfang October wird also das eben fertig gewordene, ganz pompöse neue Schauspielhaus damit eingeweiht werden.

Daß Wagner in Karlsruhe gewesen, mit dem von mir präparirten Großherzoge viel gesprochen und schließlich von demselben die seste Ausicherung erhalten, daß der Trist an am 9. September unter W.'s Leitung aufgeführt werden soll, ist Dir wohl bekannt. Das Beispiel Napoleons des Großen wirkt: die nach W.'s Ansicht nöthigen Sänger sollen von außerhalb besonders dazu engagirt werden. W. ist am 26. wieder nach Paris zurückgekehrt, erwartet dort List, der gestern sich auf die Reise gemacht hat, einige Tage Station in Franksurt, ditto in Brüssel hält und gegen 8. Mai spätestens in Paris eintrisst. Kurz darauf reist Wagner ab, die deutschen Theater zu besichtigen und seine Leute zu entdecken, zunächst nach Wien, wo ihm versmuthlich eine ganz anständige Ausnahme bereitet werden wird.

Anfang August also Weimar, Ansang September Karlsruhe. Treffen wir uns an beiden Orten? Ich hoffe es bestimmt. Zudem bedarfst Du, Bester, ganz gehöriger Ohren- und Herzbäder. ——

Beim Nachschlagen in Hamburger Blättern fand ich neulich, nicht was ich suchte, aber eine curiose Geschichte über meinen Aufenthalt in Schwerin des Inhalts, "daß ich dem Publikum zwar wieder sehr gefallen, aber ein Stück gespielt, das keine glückliche Wahl gewesen" und nun weiter auf das Liszt'sche Concert fortraisonnirt in dör böskanntör Manür. (Hamburgischer Correspondent.) —

Meine unnachgiebige Abreise von Schwerin hat mich zufälliger Weise nicht gereut. Die Aufführung der Bachsichen Messe durch den Stern'schen Verein war überhaupt bessen beste Leistung, mit dürren Worten, eine ganz famose; durchweg verständlich und schwungvoll mit mancherlei

Khrzungen, die sehr zu vertreten sind, da ein andächtiges Zuhören, wie das von dem Werk erheischte, seine natürliche Grenze an %4 Stunden auch bei Gebildeten findet. Schade, daß Du uns nicht begleitet. Es war ein gewaltiger Eindruck, direkt ohne Reflexion packend. Nach der Partitur hätte ich mir ihn gar nicht so erwartet.

Voilà. Ich habe geschwatt, was eben zu schwaßen war. Laf bald von Dir hören. — —

> ferdinand Cassalle an Hans von Bülow. Berlin, 22. Mai [1861], Mittwoch. Lieber Büsow!

Einen Tag vor meiner Reise nach Breslau, von wo ich heute früh zurückgefehrt bin, war ich bei Ihnen, um mich bei Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin zu beurlauben. Leider konnte ich Sie nicht sehen, da Sie bei Tische waren, und ich nicht stören wollte. Hente erlaube ich mir, Ihnen mein inzwischen erschienenes rechtswissenschaftliches Werk "Das Sustem der erworbenen Rechte", zwei Theile, Brockhaus 1861, zu überreichen, und zwar ohne alle Verpflichtung, dasselbe zu lesen, wie ich es denn auch keinem meiner nichtzuristischen Freunde überreicht habe. Sie sind der Einzige derselben, bei dem ich dies thue, um Ihnen das wie immer kleine, so doch einzige Beichen meiner besonderen Hochachtung und Huldigung abzulegen, dessen ein armer Autor, wie ich, fähig ist.

In diesem Sinne wollen Sie es freundlich empfangen und

sich mit Wohlwollen erinnern Ihres ergebensten

Bellevuestraße 13.

F. Lassalle.

152.

Un Alfred Meißner.

Berlin, 29. Mai 1861.

Hochverehrter Herr und Freund,

Es geht doch nichts über eine gute Bedienung, d. h. über den Stand der Dienerlosigkeit. Da hat mein Sklave, der bewaffnete Proletarier, ein schreckliches Migverständniß

angerichtet, die Zeitung zu Dr. Meher anstatt zu Ihnen gebracht, Sie mit Sorge und mich mit Bekümmerniß um diese Sorge erfüllt. Und der arme verballhnchjustizzgemordete Portier des Rheinischen Hoses! Soll ich ihm Satisfaction geben für die beschädigenden Redensarten, die wir ihm zugefügt?

Einstweilen begnüge ich mich, die betreffende Stelle, von der ich Ihnen sprach, aus jenem unversendbaren, monströsen Fascikel heraus zu copiren und Ihnen beiliegend zu expediren. "Nanu is's jut!"

Wie grausam gegen uns, wie undankbar gegen sich selbst, der Sie anfingen, sich mit so gutem Willen in Berlin beinahe zu amusiren, so rasch abzureisen! Und in welchem mißgewählten Augenblicke! Am Vorabend der ershebendsten Possen, der ergößlichsten Kammerverhandlungen.

Morgens ging ich in die Kammer, Komödianten auszupfeifen: Abends in's Theater, um mir Geiftesbildung anzuseifen.

(Ungebrucktes Gebicht von Heine, mitgetheilt von Steinmann.)

Schade, daß Sie nicht geblieben! Denn bei Ihrer Gewohnheit, nur alle fünfzehn Jahre sich mit der Erziehung Berliner Gasthofspförtner zu besassen, haben wir nun bis 1876 auf Ihren Besuch zu warten. Doch — Freytag'schen Humor bei Seite — hätten Sie nicht Lust, sich hier zu etabliren? Es sehlt Berlin gänzlich an einer frischen productiven, geistigen Araft, und nur eine solche, nicht eine blos kritische, wäre im Stande, einen litterarischen Mittelpunkt zu sixiren. Überlegen Sie sich's. Für uns wäre es eine unvergleichliche Gunst des Schicksals, wenn es Sie hierher sührte. Noch habe ich Ihnen zu danken für den Genuß, den mir Ihre Fesuitengeschichte gewährt hat. Wie objectiv versahren Sie mit Ihren Opfern, wie sorgfältig haben Sie alle Milderungsmotive vorgesucht, welche die Empörung des Lesers über die Helden zu mäßigen vermag! Und dann — Sie schreiben so samatisch, und das Dramatische ist für mich in jedem Kunstwerk die Hauptsache. — Meine Frau hat jetzt die Lectüre begonnen und wird bei der im nächsten Monate eintretenden größeren Ruhe die Übersetzung versuchen.

Ich will Sie jedoch nicht weiter langweilen, indem ich mir die Zeit vertreibe; begnüge mich also, Ihnen nur die herzlichsten Grüße, denen sich meine Frau anschließt, zu senden und Sie an das seierlich zugesagte Wiedersehen in Reichenhall zu erinnern.

#### 153.

Un Joachim Raff.

Berlin, 1. Juni 1861, 10. Schöneberger Str. Verehrter Freund,

Wenn es nicht Höflichkeit und Dankbarkeit erheischten, sowie mein Wunsch, in Deinen Augen nicht als ein Prakticant der conträren Qualitäten zu erscheinen, so würde ich Dir nicht schreiben, jetzt nicht. Ich bin erschrecklich »sur le chien«, leiblich wie geistig, und gehe ungern zu irgend einem Akte, der eine, wenn auch noch so untergeordnete Affirmation meines mich im höchsten Grade mißvergnüsgenden Selbst im Gefolge hat. Die Pariser Excursion vor Allem hat mich auf längere Zeit ruinirt; ich kann Dir nicht erklären warum — »meminisse taechet« — das war eine mir in vieler Hinscht schäbliche Thorheit, und der

gleichen darf fich eigentlich nur der reiche Bummler erlauben. Was könnte ich wohlauf fein, wenn ich fie unterlaffen hätte! Genug davon. Leider ift's übrigens nicht das allein, woran ich laborire. Während meiner unseligen Abwesenheit ist meine arme Frau jehr frank gewesen. Der Arzt hat ihr eine Molken- und Lufteur in Reichenhall verordnet, und ich muß sie zur Überwachung ihrer Gesundheitspflege dahin begleiten. Gegen ben 15. Juni reifen wir demnach fort, um vermuthlich zwei Monate das angerathene Mittel auszuprobiren. Erholungsbedürftig bin nun zwar auch ich in hohem Grade, aber jenen Ort hatte ich mir nicht eben hierzu außerwählt, sondern, wie es im vorigen Jahre mein Plan war, Wiesbaden, um mich Deines Umganges zu erfreuen und davon für meine Arbeiten zu profitiren. Dieser Bunich ist nun auch manchen seiner Collegen in's Gefpenfterreich nachgefolgt. Die Berfäumniß der Weimarischen Tonkünstlerversammlung, an deren Zustandekunft ich — unter uns — mancherlei Zweifel hege, bekümmert mich dagegen weniger.

Besten Dank nun vor Allem für die Sendung. Wenn ich nur einen Geiger bei der Hand hätte! Das "ist aber nicht", wie der Berliner sagt, und so muß ich mich mit der Lectüre begnügen. Diese hat es mir immerhin ermöglicht, mich trot meiner Vorliebe für die erste der Sonaten mehr und mehr mit der zweiten zu befreunden. Obgleich mit Deinem Styl ziemlich hinlänglich intimirt, komme ich doch häusig in den Fall, meine ersten Gindrücke Deiner Arbeiten mit der Zeit zu deren Gunsten zu berichtigen: so hat z. B. erst kürzlich die Ballade aus Op. 74 angesangen mir so zu gefallen, daß ich sie ordentlich spielen kann.

Die Peters-Friedländerischen Stücke werden bereits sowohl inner als außerhalb des Conservatoriums von meinen Schülern fleißig studirt. — Cachoucha hat natürlich den meisten Erfolg. »Ad vocem« Conservatorium — so wurden übrigens bei der letzten Prüfung Ende Märzzwei Frühlingsboten Nr. 12 und Frühlingsnahen von einem meiner Schüler mit Beisall gespielt.

Dein Feuilleton kann ich leider nicht mit Gleichem erwidern. Die politischen » faits divers « liest Du ja wohl in den Zeitungen — was in Musikalischem der Rede werth, desaleichen - also z. B., daß Lifzt den kaiserlichen Hof fetirt. Dder follte es Deine Frau Gemahlin intereffiren, daß Frl. Pellet bei ihrem hiefigen Gastspiele fehr gefällt? Ich besuche principiell hier das Theater nicht. Nur neulich verleitete mich zu einer Ausnahme unsere neue böhmische Nachtigall, Frl. Lucca. Gine kleine, naive, blutjunge Perjon mit einer prachtvollen Stimme, viel Feuer und Auffassung, noch viel zu lernen übrig habend, aber Spaß machend burch ungewöhnliche Frische und metallverschwenderische Energie. Übrigens dramatisches Talent, jo daß sie, trot ihrer Kürze, bei pathetischem Wüthen nicht lächerlich erscheint. Der Tenor Formes dagegen gang fertig, beinahe wie Johanna Wagner.

Biel Hofconcerte, zu denen ich regelmäßig beisteuern mußte: jedoch läßt man sich nur Paraphrasen Verdi'scher oder Meherbeer'scher Melodic gefallen. Ich pflege gewöhnslich ein langes Programm aufzuseßen, aus welchem Ihro Majestät eigenhändig Alles, mit Ausnahme des Obengenannten, auszustreichen pflegt. In den Gesangnummern dasselbe Princip: der alte Giacomo, der übrigens gar nicht

verwittert aussieht, pflegt stets selbst zu begleiten (die Kapellmeister sind persönlich unbeliebt); mich amüsirt's, mit ihm zu verkehren; er ist unglaublich sein. — —

154.

Un Julius Stern.

Berlin, 2. Juni 1861.

Hochgeehrter Herr und Freund,

Ich bin ein sehr schlechter Improvisator: deßhalb fiel mir das Richtige bei unserem neulichen Gespräche nicht ein. Wenn ich nachträglich damit komme, so ziehen Sie keine falschen Schlisse daraus, ich bitte.

Unter den obwaltenden Umständen: meiner nöthigen Erholungsreise einerseits, der Praxis der meisten Schüler während des berüchtigten Trimesters der Ferien anderersseits, würde ich mir ganz gewissenlos vorkommen, wollte ich unseren Contract für das Quartal 1. Juli bis 30. September zu meinen Gunsten, zu Ungunsten der Verwaltung des Instituts aufrecht erhalten wissen.

Erlauben Sie mir, Ihnen vorzuschlagen, mich in genanntem Quartal nur für die Lectionen, welche ich wirklich
gebe, zu honoriren und zwar nach dem alten Satze à 1 1%
pro Stunde. Es ist unbillig, daß ich von dem Vortheile
des Ferientrimesters prositire, wenn ich mir so außercontractliche Ferien zu geben genöthigt bin. Sie hatten Ende
vorigen Jahres die außerordentliche, höchst freiwillige Loyalität, mich an dem unerwarteten Gewinn eines außergewöhnlichen Besuches des Instituts Theil nehmen zu lassen,
wenn Sie jeht verweigern wollten, auf meinen, mir nach

biesem Borgange doppelt in der Ordnung erscheinenden Borschlag einzugehen. Diesen sthue ich] in der bestimmten Hoffnung Ihrer Annahme sund ihn] gegenwärtig nicht zu thun, würde ich sehr illoyal von mir gehandelt — resp. unterlassen — finden. Auf diese Weise würde nun auch das Arrangement mit meinem sehr empfindlichen Freunde Herrn Kroll weniger Schwierigkeiten bieten. — Jum ersten October wird denn hoffentlich der alte Glauz wieder zurücksehren und Alles in die ursprüngliche Ordnung kommen. Für Herrn Kroll's Billigkeitsgefühl und sachgemäße Ansichauung möchte ich mich schon verbürgen. ——

Ich muß es Ihnen noch einmal wiederholen: Sie würden mich durch Ablehnung einer von dem allernatürslichsten Rechtlichkeitsgefühl dictirten Proposition geradezu, empören. Sie pflegen mich wegen meiner "Aufopserungsstähigkeit" zuweilen höhnend zu rühmen. Glauben Sie nicht, daß ich es verkenne, daß Sie die gleiche "Schwäche" bessitzen und hinsichtlich der ehrenwerthen Sache der musiskalischen Erziehung die zahlreichsten Beweise persönlicher Opferfreudigkeit gegeben haben. Also da wir uns gegensseitig nicht als Krämer betrachten und behandeln, bleibe es dabei ohne weiteren Tintenverbrauch und Lungensanstrengung.

155.

Un Cornelius Gurlitt 1 (Altona). Bad Reichenhall in Bayern, 10. Juli 1861. Sehr geehrter Herr,

— Un diesem uncivilisirten aber schönen Orte habe ich mir die absoluteste Musikentbehrung zur Pflicht gemacht:

<sup>1</sup> Componist, Musikdirektor, Professor. Geb. 1820.

ich bedarf hier zur nur einigermaßen wirksamen Erholung meiner gänzlich heruntergekommenen Nerven der vollstänbigsten Ruhe meines inneren und äußeren Ohres, um fo mehr, als ich Ende des Monats durch die Weimarische Tonkünftlerversammlung aus diefem glücklichen Zuftande wieder abgerufen werde. Wäre es nicht möglich, uns bei jenem, aus Gründen, die ich ohne Indiscretion heute nicht wohl mittheilen darf, einzigen und bedeutungsvollen Feste persönlich zu treffen? Suchen Sie es boch einzurichten, daß Sie theilnehmen können. Die Missa solemnis von Beethoven und Lifgt's Fauftsymphonie, jede für fich allein ift die kleine Reise werth. Ich garantire Ihnen dafür, daß Sie diese nicht bereuen würden: zugleich garantire ich Ihnen aber auch, daß Ihnen die Verfäumniß später leid thun würde. Ich möchte mir gern einbilden, Sie lassen fich überreden und - fommen. Bringen Sie bann auch Boie mit. Hamburg-Altona war bei der ersten Bersammlung gar nicht vertreten! --

Was die auf einer großen Überschätzung meiner kritischen Feber, die übrigens — beiläufig — an Schwindsucht leidet, beruhenden Wünsche anlangt, so verspreche ich mein Mögslichstes zu thun. Nur erlaube ich mir die Bemerkung, daß die Neue Berliner Musikzeitung Referate von mir nur dann aufnimmt, wenn Recensionsexemplare an den Heraußgeber Herrn Gustav Bock direkt gesendet werden (vom Bersleger) — vielleicht mit dem Zusaße, daß gewünscht werde, die Werke in Rede meiner Beurtheilung übergeben zu sehen.

"Welche philisterhafte Weitläufigkeit", werden Sie denfen! Ich widerspreche nicht. Überhaupt habe ich mir das Widersprechen etwas abgewöhnt, voller Freude und Genugthung, wenn überhaupt Etwas da ist, dem widersprochen werden kann, was ich dann Anderen überlasse.

In der sanguinischen Hoffnung, Sie in Weimar (3. bis 7. August) zu sehen und im Kreise mancher, der Anknüpfung und Wiederaufnahme von Beziehung werther Collegen mit Ihnen angenehme Stunden resp. Minuten zu verleben, empsehle ich mich Ihnen mit herzlichsten Grüßen.

156.

Un Joachim Raff. Reichenhall, 19. Juli 1861.

Berehrter Freund,

Gestern Abend von einer zweitägigen Excursion nach dem Königsses zurückgekehrt, sinde ich Deine Zeilen vor, die ich, nicht ohne vorhergängiges Schwanken, aber mit entzichiedenem Vergnügen — nachdem ich die Bedenken zum Schweigen gebracht — dahin erwidere, daß ich am S. Ausgust in Wiesbaden eintreffen werde, am 9. spielen und ein sechs Tage mich an Deiner Gesellschaft, so weit Du sie mir widmen magst, erfreuen will.

Seit meinem letzten Bricfe aus Berlin hat sich leiber manches in meinen Plänen geändert: die beabsichtigte längere Erholung ist durch ein höheres Beto in ziemlich enge Grenzen eingeschränkt worden. Ende nächster Woche mußich nach Weimar reisen und meine Frau hier ihrem Schicksal überlassen. Mein Schwiegervater wünscht durchaus. daß ich an der Tonkünstlerversammlung einen activen Theil nehme — als Dirigent. Die Aufführung der Faustsymphonie und die Hälfte des dritten Tages (Concert mit Manuscriptenprogramm) ist mir zugedacht. Dir kann ich

jett das bald öffentliche Geheimniß mittheilen, daß der Zeitpunkt dieser vermuthlich letzten Tonkünstlerversammlung zugleich der des ewigen Abschiedes Liszt's von Weimar und "seinem kunstsinnigen Großherzoge" sein wird. Eine Altenburg wird's vom 15. August an nicht mehr geben: sämmtslichem Dienstpersonale ist aufgekündigt, die Koffer werden gepackt, Liszt geht zunächst dann nach Rom.

Unter diesen Umständen muß mir der für mich ehrende Besehl höher gelten als die Rücksicht auf meine Gesundheit. Am 4. August beginnt das Musiksest; die Proben mit dem Orchester und die Vorproben mit mir selbst (was ich dirigire, muß ich sicher auswendig kennen) nöthigen mich, den 26. Juli diesen reizenden Ort zu verlassen. Am 7. ist die Geschichte zu Ende — es scheint mir sehr möglich, mit dem Nachtzug nach Wiesbaden zu reisen.

Rennst Du Reichenhall? Die Bekanntschaft ist der Mühe werth. Leider sinden das gar zu viele Leute. Das Bad ist übersüllt. — Ich verkehre nur mit Ehlert, der uns auf unseren Ausstügen — und Dank der Küstigsteit meiner Frau marschiren wir 6—8 Stunden den Tag über — zu begleiten pslegt. Noten werden nicht gewechselt. Außer einem zweistimmigen Abendlied — das hübscheste Trompetensignal, das ich gehört habe — ist man, mit Aussnahme des Curhauses, wohin wir uns natürlich nicht versirren, keinem musikalischen Attentate ausgesetzt. Nur neuslich habe ich meinen Frack in ein Bettelconcert gesendet, um die Blöße eines Dresdener Pianisten zu bedecken. Der geringe Erfolg macht mich glauben, daß es mit dem Frack allein auch in Wiesbaden nicht genügen könne. Ich werde wiederum sehr unererzirt dahin kommen, und Du würdest

mir einen wesentlichen Gefallen thun, mir zu rathen, womit ich am besten die Concertadministration "honoriren" könnte, außer mit meinem Berliner "Ruf". Ift eine Sonate von Beethoven (etwa »les Adieux«) ohne Hinausschmiß zu riskiren?

Dein Geschenk!, das ich im Angenblick meiner Abreise von Berlin noch empfing — — hat mich wahrhaft gerührt, wie ich mich nicht erinnere, seit lange bewegt worden zu sein. Wäre ich hier allein, ich hätte es vielleicht verwerthen können. Es kostet aber ebenso viel Mühe, d. h. Zeit, sich in Etwas einzuarbeiten, als die nöthige Vorbedingung zu erfüllen, sich aus dem Störenden herauszuarbeiten. —

Trothem mir die hiesige Luste (Die positivste) recht gut anschlägt, thut es mir unendsich seid, die ursprüngliche Absicht, einen längeren Aufenthalt in Wiesbaden oder Umstreis zu einer freien, also ruhigen Thätigkeit zu verwenden, haben ausgeben [zu] müssen. Deine Gesellschaft würde mir viel genützt haben. Bei aller Entmuthigung, die Deine Meisterschaft einslößen muß, hast Du die Gabe einer "Mäeutit", deren mein an musitalischen Congestionen seidender Kopf dringend bedürfte. Nun — acht Tage sind mir immer lieber als keine Stunde mit Dir verlebt zu haben. —

Könntest Du nicht den guten Einfall haben, d. h. außführen, die erste Woche des August zu einem Besuche bei Deinem Herrn Schwiegervater zu benutzen? Ich bin von Wenigem so überzeugt als von der Freude, die Deine Anwesenheit Liszt bereiten würde. Nach dem Vorausgeschickten wäre es keine bedeutungslose Freundlichkeit von Dir. Daß es kein Gegenbesuch Deinerseits sein würde, daran ist Liszt

<sup>1</sup> Notizbuch für musikalische Gedanken.

nicht Schuld, der seinen Aufenthalt in Paris zu verlängern gezwungen war und deßhalb flugweise nach Weimar zurückkehren mußte.

157.

Un Julius Stern. Bad Reichenhall, 23. Juli 1861.

Verehrter Berr und Freund,

Soll ich Sie gleich zu Anfang beruhigen darüber, daß ich Ihnen schreibe? Schreibe ich doch gerade darum, um Sie zu beruhigen, daß ich feine weiteren absonderlichen Reiseplane hier ausgebrütet habe, sondern, wie ich vor meiner Abreise zugesichert, so Gott will, am 15. August in Berlin wieder eintreffe, leider nicht so vollständig erholt, wie ich hoffte. — Wie steht es mit Ihrer Zeit, Ihrer Gesundheit? Ich frage so Dex abrupto um zu wissen, ob es nicht indiscret sei, Sie freundschaftlich aufzufordern, jene zweite (vielleicht lette) Tonkünstlerversammlung im Sinne der Gegenwartparias der Zukunftsmusik mit Ihrem Besuche zu beehren? Mein Schwiegervater würde sich sicherlich über ein solches Zeichen von Interesse Ihrerseits herzlich freuen. Und ich hege die leise Hoffnung, daß seine Fauftsymphonie, die ich zu dirigiren die Ehre haben werde, Ihnen den Componisten List in demjenigen Lichte einmal zeigen werde, in welchem ihn zu erkennen, alle mittelmäßigen Röpfe sich so beharrlich sträuben! Seien Sie liebenswürdig und kommen Gie! - -

Es wird Sie befremden, wenn ich Ihnen erzähle, daß wir fast ausschließlich mit Louis Chlert umgehen. Mich hat seine Annäherung sehr gefreut. Ich bin im Grunde von einem entsetzlichen Versöhnungsteufel geplagt — alle

Gegenzeugnisse, die Sie mir vorhalten könnten, würde ich meinerseits gerade zum Beweise dieser Behauptung verwerthen können. Ehlert hat übrigens mit solcher Hochachtung von Ihrem Wirken gesprochen, daß es mir vorkommt, als müßten Sie Beide sich ebenfalls wieder näher treten können. Doch das soll keine »Invitation à la Polka« sein. Sie werden nicht verlangen, daß ich Ihnen Reichenhall und seine heurige Saison photographire. In der gegenwärtigen Hundstagshiße schmilzt jeder With vor seiner Geburt. Zubem wird daß der Dr. Gumbinner in der Spener'schen oder der neuangekommene Glaßbrenner irgendwo anders viel schwier — gedruckt — darbieten.

Soll ich Ihnen die Musiker aufzählen? Zwei Lachner, Esser, Eckert, Vierling, Langhaus, Papperit — entschulz digen Sie, mir geht der Athem aus. Sin Glück, daß Keiner musicirt. Außer dem hübschen Zapfenstreich, der Ihnen vielleicht erinnerlich ist, und den die zwei Wachttrompeter so rein executiren, daß man sie in's Berliner Opernhaus zu entführen versucht wäre, allwo sie verwendbar sein dürsten — höre ich, Gottlob, nicht eine Note Claviermusik. —

158.

Un Couis Köhler.

Berlin, 21. August 1861.

Hochgeehrter Herr und Freund!

Dieser Tage erst von einem Concertausfluge zu den Penaten zurückgefehrt, werde ich durch Ihre schöne Gabe ersreut, deren Empfang ich Ihnen mit meinem herzlichsten Danke hiermit anzeige.

Daß Sie so gründlich an meiner Theilnahme für Etwas, das Ihren Namen träat, zweifeln und mir gang besonders einschärfen zu muffen glauben, Ihr Baternofter nicht unbesehen »ad astra« (gebe Gott nicht »ad acta« - ift bei unserem "Stern" nicht ungewöhnlich zu tragen! Derlei Indiscretionen laffe ich mir unbedenklich zu Schulden fommen. - Ihr Gesangwerf habe ich wiederholt und mit viel Sympathie durchgelesen und gespielt. Ich verspreche mir große Wirkung davon und hoffe Stern zu bewegen, daß er es in einem meiner drei Orchesterconcerte, so mit Gottes Willen zu Stande kommen follen, aufführt. Die ganze Stimmung ift eine fehr gehobene: ber Eingang gefällt mir gar fehr, weil er den Hörer fofort in die richtige Verfassung bringen muß. Sehr schon auch das "vergieb". Das forte Adur beim "erlose uns vom Übel" ist mir etwas befremdend vorgekommen. Doch das ist fubjective Empfindung: die nachfolgende Textbehandlung bei der Wiederholung rechtfertigt ja übrigens diefen Ginfat.

Einige Druckfehler signalisire ich Ihnen. — Sie sehen, ich habe mir nichts entgehen lassen. Der Finalesat hat mich clavieristisch wie tonlich gleich interessirt. Da Siniges nicht so leicht zu lesen und zu treffen ist, so habe ich noch keinen eigentlichen Totalessect erzielen können. Sowie ich mich von meinen Correspondenzschulden, die sich entsetzlich angehäuft haben, befreit haben werde, will ich es ordentlich studiren, um es den Leuten, die dessen werth sind, vorspielen zu können. Wenn Sie erlauben, schreibe ich Ihnen ein ander Mal ausführlicher darüber.

Ihre Freude über Liszt's Meisterwerk hat mich sehr erbaut: das ist mir gar sehr in und an's Herz gewachsen, und da periheidige ich jede Note, was ich bei den symphonischen Dichtungen nicht ohne einige Sophistif mir zutrauen mag. Nächit - b. h. febr nach bem Fauft ist mir Draefete's Queubration 1 bas Sympathischeste und Bedeutungsvollste gewesen. Ich finde sehr viel Driginales in diesem allerdinas nicht Schule machen dürfenden noch fönnenden Style. Schabe, daß Sie ben Marich nicht gehört, ber etwas flarer erecutirt wurde, als die Germania?! Würde Ihnen gefallen haben muffen! Ich kenne verschiedene größere Arbeiten Draesete's, jeine Oper, seine Festspielouverture, seinen überarimmigen Caefar, ber mit einer Diffonang schließt. - -Der Mann macht Musik wie David d'Angers Kolofialbüsten — seine Berechtigung hat er — an Logik mangelt es ihm nirgends. Er bildet die äußerste Linke. Mir ist er im hohen Grade achtungs- und bewundernswerth. Möglich, daß meine Freundschaft für den noblen Menschen, mein Mitleiden mit dem Unglücklichen, dem das Beethovenichicfial in fürzester Rähe droht3, das Seinige dazu thut. Aber wo, wann, bei wem gibt's gangliche Unbefangenheit?

Ihre Wahrnehmung, daß ich beim Feste zu keiner frohen Stimmung kommen konnte, ist leider sehr richtig. Sollte dieselbe Sie speciell unangenehm berührt haben, so bitte ich herzlichst um Vergebung. Auseinandersetzen, was mich bekümmerte, ärgerte, störte, verletze — das kann ich nicht. Zu vielerlei traf zusammen! Ich hätte diese Stimmung vielleicht sos werden können, wenn ich 3. B. die Stadt in

<sup>1</sup> Ein Marich für großes Orchester, am Schluß des dritten Festeoneertes von Bülow dirigirt.

Somme von Etrachwitz für Männerchor u. Erch. von Traciete.
 Bütow's Beiorgniß itellte fich glücklicherweise als übertrieben heraus.

Brand gesteckt haben würde. Dazu ift aber ein civilifirter Mensch zu feige! Dann war ich keinen Augenblick frei, sondern in der complicirtesten Weise freiwilliger Knecht. Ferner schlaflos und gehirnverschnupft. Ich kenne ferner meine Unbeholfenheit in größeren Versammlungen, die mir physisch übel machen und hatte meinen Schwiegervater dringendst gebeten, mich von dem Besuche zu dispensiren, noch dazu, da meine in Reichenhall so glücklich begonnene (aber nicht vollendete) Cur eine wesentliche Störung erleiden mußte. Trot allem bin ich schließlich, in der Erinnerung, doch recht froh, mit dabei gewesen zu sein. — Meine Frau ist mit ihrer Schwester und beren Mann (Ollivier) noch in Reichenhall, von wo ich sie nächste Woche erst zurückerwarte. Der größten Sorge bin ich jett enthoben, der um ihre Gesundheit, die mir den bosen Winter hindurch (ich war bei der Tannhäuserei in Paris) viel Kummer gemacht hatte. So sehe ich dem Winter mit etwas mehr Muth entgegen und hoffe einen ordentlichen Feldzug zu eröffnen. - -

[P. S.] Eine nicht üble brauchbare Salonerscheinung (besser als Schulhoff) ist neuerdings in Haberbier aufgetaucht!.

159.

# Un felig Draeseke.

Berlin, 31. August 1861.

Lieber Berüchtigter und um desto Lieberer, Ich hätte umgehend auf Deine freundlichen Zeilen geantwortet, aber »Hebdomadem perdidi«. Seit Montag bettlägerig, furchtbare Gesichtsschmerzen (Folgen Weimar-Wießbadener Musikmachens) und solche Verschwollenheit, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 253—256.

ich den Mund vier Tage lang weder zum Essen noch Sprechen öffnen konnte. Auch heute mußt Du entschuldigen, daß ich mit fest verbundenem Kopfe schreibe.

Unterbessen habe ich auf einen Theil Deines Briefes bereits entgegnet, vor etwa acht Tagen, als ich ein Schreiben von Fräulein X. aus Y., die mich um meinen Rath ersuchte, seider vielleicht nicht in Deinem Sinne erwidert habe, sie möge das Engagement in \* vorläufig annehmen und die Zeit während desselben zu inneren Vorbereitungen und änßeren Untersuchungen betreffs eines anderen, ihr mehr zusagenden Berufs verwenden. Ich habe es selbst erlebt — und wieviel kam mir nicht, zum Theil ohne mein Verdienst, zu nutze! — wie schwer und umständlich es ist, sich heute in der musikalischen Welt auch die unbedeutendste äußerliche Stellung zu gründen.

Wenn Fräulein X. nach Berlin ober Dresden jetzt ginge, wie sollte sie sich vor Verlauf eines ganz gehörigen (oder ungehörigen Zeitraums dort so etabliren können, daß sie im Stande sein dürfte, ihre Lebensbedürsnisse vermittelst ihres Talentes zu bestreiten? Anständige Leute pflegen gewöhnlich nicht jener Gunst des Schicksals theilhaftig zu werden, auf die jeder Schwindler sast mit Sicherheit rechnen kann. Noch dazu halte ich Fräulein X. für gar nicht praftisch, und deßhalb wäre es gut, sie studirte Welt und Menschen erst recht ordentlich, wo immer, d. h. im gegebenen Fall eben da, wo sie vorläufig doch eine size Position hat und der gemeinsten Sorgen überhoben ist. —

Du bist seit Weimar nun selbst ein Exempel Deiner Prophezeiung geworden. Weißheimer' ift ein Classister, Du

Deisen "Grab im Busento" gut aufgenommen wurde.

der Erzwühler, das Monstrum, der Sündenbock der "Schule", wie mich dünkt. Du erinnerst Dich wohl Deines mir damals geäußerten Wunsches, daß die Jüngeren durch Aufladung der Zunftentrüftung wozu Aufführungen Gelegenheit zu bieten hatten) der Anerkennung Lifzt's zu Bulfe fommen müßten. Ich glaube, daß der letteren bedeutender Vorschub auf dem Musikfest geleistet worden ist. Nebenbem haben Cornelius und Damrosch als Componisten, Damrosch und Tausig als Spieler, ich als Dirigent sogenannte Lorbeern geerntet. Der Bauernlümmel wird gar nicht zur Schule gerechnet werden können, der Idealtrauerfantaft 1 als ein gelehrter aber talentloser Kakophonist angesehen werden. Nun, Deine Stellung ift immer noch eine beneidenswerthe gegen die Seiferich's, betreffs deffen Ariadne auf Naros 3. B. Herr Tichirch geäußert hat: na, jo was hätte unfer Giner auch liefern können. Du dagegen haft den Haß gewonnen, welcher von einem, zwar ungern eingestandenen Respect begleitet zu werden pflegt. Mich haben Deine beiden Stücke im höchsten Grade interessirt und befriedigt. Aber es wird schwer sein, in Deutschland ein Dukend Leute aufzubringen, die deren Anhörung gewachsen find. Die meisten Musikerköpfe find so strohern. Ich habe gräßlichen, unglaublichen Blödfinn vernehmen muffen über die Eindrücke gewisser Leute. Das beweist, daß ein Bublifum von lauter Musikern eben so ichafköpfig ist, als irgend ein einzelner in irgend einem Localpublikum.

Die Ursachen ber Nichtgenießbarkeit Deiner Compofitionen für diese Leute sind zum Theil objective. Deß-

<sup>1</sup> Otto Singer, componirte eine symphonische Dichtung "Zer-trümmerte Feale".

ungeachtet hat Niemand das Recht, Dir fritische Ausitellungen zu machen. Mir kommt es vor, als ob auch Deine massive Instrumentirungsweise nicht zu trennen sei von dem Inhalt Deiner Productionen. Das steht aber fost, daß beides für Mittelnerven niederschmetternd ist. Run, das wäre heute auch noch der lette Sat der neunten Symphonie, wenn ihm nicht der Ruf des Autors endlich durchgeholfen hätte, und so gab's mancherlei Anderes zu erwähnen. Deine Vorwürfe gehören mehr der Gattung des Erhabenen als der des Schönen an. Darin liegt keine Werthdetraction. Wenn man Dir philiströs rathen wollte, jo mußte man Dich bitten, Giniges in ber anderen, gewöhnlicheren Gattung zu schreiben, das Dir Hörer vermittelte für Deine eigentliche Specialität. Ich hätte es deßhalb praftischer gefunden, auf dem Fest Deine Festspielouvertüre aufzuführen, die entschieden einen besseren äußeren Erfolg gehabt haben würde, als 3. B. Otto Singer's Fantasie. Daß "Helge's Treue" weggeblieben, ist meiner Ausicht nach nachträglich noch lebhaft zu beklagen in Deinem Interesse. Aber bei dieser unglaublichen Anarchie, welche in Weimar herrichte, zur Zeit der Programmausbrütung unter dem Borsitz der gackernden Henne im zweiten Stock, war ja überhaupt feine Möglichkeit, an ein Interesse zu denken, d. h. an das einer Berjon, die, wie Du, darauf Anjpruch hatte, in mehrerer Eigenschaft: als schaffender Künstler und als bedeutsamst litterarisch thätiges Mitglied ber Schule.

Mit Ausnahme des List'schen Triumphes, der Gott sei Dank ein erfreuliches Resultat und als solches nicht in Abrede zu stellen ist, nicht aber hätte gerade so erkauft werden müssen unbedingt, habe ich über Weniges Befriedis

gung heimgenommen von diefer Tonkünstlerversammlung. Doch ich bin ein Peffimist und sehe bie Sache vielleicht zu schwarz an. Gegen meine Freunde pflege ich aber offen zu fein, und defihalb verhehle ich Dir nicht, daß Du mir als Opfer bei der Sache erscheinst. Dies wird Dich hoffentlich nicht verbittern, da Du kein Egoist. Die Berliner Blätter haben natürlich geschwiegen über das Kest. Gin seit drei Monaten bestehendes, leider mit Ausschluß der Öffentlichkeit erscheinendes Blatt, Deutsche Runsthalle von Victor Edlen v. Baugnern (im Formate der Wiener Recensionen), brachte dagegen einen sehr ausführlichen Bcricht von einem gewissen A. Jansen, der sehr anständig im Allgemeinen und für List insbesondere gehalten war, leider daneben aber ein Halloh über das dritte Concert ertönen ließ, das der Schule jede Gemeinschaft des Geistes mit dem Meister absprach. (Nur Cornelius, Damrosch, Lassen, Taufig und ich wurden lobend erwähnt — die übrigen mit einigen Collectivinterjectionen abgethan.) --

Ich werde den Winter wenig reisen: vielleicht gerade deßhalb ist es möglich, daß ich nach Dresden komme, um in Prag zu concertiren, nach dem ich, Dich zu besuchen, in ersterem Dorf eine Station mache auf ein paar Tage. Meine Frau ist seit zwei Tagen zurück und unberusen recht erholt. Nächste Woche muß ich sie aber wieder auf ein 200 Stunden entlassen, da ihr Bater sie in Löwenberg zu sehen wünscht. Vielleicht bringt sie diesen bei der Kückstunst auf ein paar Tage mit.

Meine durch die hindernde längere Unpäßlichkeit hervorgerufene Verstimmung ist wieder grenzenlos. Ich bin mit einem wahren Fluch behaftet, nie zu rechter Gesundheit, Ruhe und Selbstthätigkeit gelangen zu können. Vielleicht bringe ich im künftigen Monat Etwas fertig, das ich mir erlauben werde, Dir zu widmen. Dann muß es aber gut gerathen sein.

Haft Du List's Hamlet und Hunnenschlacht gesehen? Eben heraus. Letztere gefällt mir sehr gut, auch formell — ersterer ist im Concert unaufführbar nach meiner Meisnung. Bor dem Trauerspiele könnte er executirt werden, allenfalls. Einige sehr schöne Wendungen, aber sonst sehr gemacht und deshalb kühl, für mich fast reizlos. Wenn ich was interessantes Concertartiges in der Saison hier sertig brächte, so bist Du so gut und willfahrst meiner Bitte, mich hier im Hause zu besuchen. Im Übrigen sei gebeten, zwischen unserem Verfehr keine Generalpausen wieder eintreten zu lassen und smich häusig von Deinem Leben und Schaffen zu instruiren.

160.

Un Alexander Ritter.

Berlin, 19. September 1861.

Lieber Saicha,

Seit beinahe vier Wochen besinde ich mich in einem sehr unleidlichen Zustande: Gesichtsschmerzen, Ohrenreißen, furz, ein Rheumatismus mit vollem Drchester, dem ich durch Betthüten, spanische Fliegen 2c. dis jest vergebens den Krieg erklärt habe. Da bin ich nun weder schreibes noch reiselustig, sondern überhaupt nur sehr unlustig. Doch hat mich Dein Brief in eine sehr unnöthige Aufregung versett. Himmel! dachte ich, wenn ich meine schauderhaste Berliner Lehrerezistenz nur ein Jahr lang interimistisch

gegen Schmitt's Kapellmeisterei vertauschen, diesen für den gegenwärtigen oder künftigen Winter vertreten könnte! Aber die Leute dort werden nicht an mich denken, noch weniger mich dazu auffordern mögen. Also fort mit der sterilen Emotion. Und doch, wenn der Herr v. Flotow ahnen könnte, mit welchem Enthusiasmus ich seine schönen Opern dirigiren, wie gerne mich in Allem bescheiden würde, unter der Bedingung, nur in den Orchesterconcerten hier und da ein Stück meiner Wahl (d. h. eine symphonische Dichtung oder seinen] Berliozischen Instrumentalsat, durchzuseten! Er nähme mich gleich!

Nun, ich brauche Dich wohl nicht zu versichern, daß ich mich nicht dem Risito eines Abfalls aussetze und also keinen Schmitt'sche Interimisticum ähnlich sehen könnte. Das ist so pure Gedankenschwärmerei, wie man sie in der Ermangelung angenehmer Realitäten auch in Briefen an Freunde sich einmal erlauben kann. Schön wäre es für mich, Schwerin und die gute Sache! Und daß ich mit Dir meine Soiréen geben würde, versteht sich von selbst. Zahn könnte für sich quartettiren. Ob aber, wie die Sachen nun einmal stehen, es mir möglich sein würde, von hier aus des Öfteren nach Schwerin zu reisen für gemeinschaftliche Concerte mit Dir, das gestatte mir, vorläusig noch als offene Frage zu behandeln.

Ich habe für Berlin größere Pläne vor. — Dazu brauche ich viel Geld, viel gutwillige Leute. Vor Allem Stern und seinen Verein. Um diesen letzteren zu gewinnen, muß ich mich einmal einen Winter ohne wesentliche Unterstrechung dem Conservatorium widmen, damit das nicht

aus dem Leim gehe, auch sonst viel Privatstunden geben. Das wird sehr strapatiös für mich sein, ist aber nicht zu ändern. Den Zweck wollend, muß ich die Mittel wollen— zu denen gehört leider Berkauf meiner Zeit, die ich lieber für meine eigene Weiterentwickelung benutzen möchte!

Heute Abend erwarte ich meinen Schwiegervater, der drei Wochen beim Fürsten Hohenzollern in Löwenberg verweilt hat und vor seiner griechischen <sup>1</sup> Reise uns noch auf einige Tage zu besuchen versprochen hat. — — Eine große und nothwendige Labung für mich, den die Kränkeleisehr heruntergebracht hat.

Leid hat mir gethan — Deine starke Verstimmung über die Weimarische Tonkünstlerversammlung. Was speciell das Schlachtopfer Draeseke anlangt, jo hast Du auf Seiten Deiner Ansicht die überwiegende, an Ginstimmigkeit grenzende Majorität der gesammten Zuhörerschaft: gegen diejelbe meine Wenigkeit, die sich ihr herkommliches Minoritätsgutachten auch in diesem Kalle wiederum zu reserviren erlaubt. Ich bin aber jehr, fehr ftreitesmüde und beschränke meine Polemik fürder nur auf Capitalfragen, wo es das Triumvirat betrifft. Die "Schule" anlangend — lasse ich Rebem gern feine Meinung, vorausgesett, daß fie mit völliger Sachkenntniß vorgebracht wird. Als "Mufter" etwa Draefeke aufzustellen, wäre schon deswegen unverständig, weil es keiner Muster weiter bedarf, außer etwa für Copisten. Wenn ich sehr empfindlich wäre, könnte ich es jedoch nicht übermäßig liebenswürdig finden, daß man mir, der ich für

<sup>1</sup> Im December d. I. ichrieb Lifzt aus Rom an Brendel: "Möglicherweise gehe ich im April nach Athen — ohne dafür Imsulthen zu vergessen." La Mara, Briefe Lifzt's II, E. 4.

gut befunden, Draeseke durch Dirigirung seines Marsches quasi zu vertreten, direkte Verwerfungsbullen seines Talentes zuschleudert. Aber — wie gesagt — ich bin sehr streitesmüde für Nebensachen. — —

### 161.

## Un Richard Pohl.

Berlin, 27. September 1861. Bisitenkarte!? Gegen Tausch. Liebster Freund!

- - Mögen Dir die beigelegten Lieder mehr Spak machen als mein Schreibebrief! Im Übrigen mache bamit, was Du willft. Bielleicht gibt fie Brendel der Zeitung als Beilage — im Interesse ihrer Publicität wäre bas beffer, als Rühn's Berlag, der feine Schäte à la Fafner vor der Öffentlichkeit zu hüten pflegt. Schreibe mir, ob fie Dir gefallen. Und bei der Gelegenheit noch eine Bitte: ich habe ein paar andere Lieder von Dir in Arbeit (für Sologesang natürlich), unter anderen "Überwunden". Dieses wird mir gelingen, wenn Du Deinerseits dazu beiträgft. Diefer Beitrag würde bestehen in der gefälligen Modifi= cation der beiden letten Strophen. Die Anlage des Liedes heischt Recapitulation der Melodie der ersten. Dafür kann ich aber die weiblichen Reime schlechterdings nicht brauchen. Undere also freundlichst; ich brauche ein "verlor" und ein "bezwang" mit den entsprechenden anderen beiden Berkurzungen; das wirst Du mir recht schön machen, nicht wahr?
- Meinen "Geschäftsbrief" hast Du wohl erhalten? Derlei Dinge mache ich in meinen Patientenstunden leichter ab, als Freundschaftsbriefe.

Ich habe leider augenblicklich wenig Zukunftsgedanken — boch, sobald es meinem armen Kopfe etwas besser geht,

will ich meine Concertpläne für den Winter in ordentliche Überlegung nehmen. Drei — denke ich, das erste mit der neunten Symphonie, das zweite mit Harold, das dritte mit Faust. Im ersten außerdem Lear-Duvertüre, im zweiten Holländer. Für's zweite, zu dem ich auch Damrosch (Bratsche im Harold und seine Sevenade) einladen möchte, wäre mir Deine Frau Gemahlin sehr erwünscht: schreibe mir sans façon freundschaftlichst, ob ich mit dem schlechten Erbieten des Ersatzes von Reise und Ausenthalt kommen darf. (Holländer-Duvertüre — neuer Schluß — Harold und Préludes ist allerdings eine bedeutende Austrengung.)

In Karlsruhe wollen sie diesen Winter endlich den "Tasso" bringen. [Concertmeister] Will verlangt die Stimmen. Habe ihn an Thümmler adressirt.

Ich schreibe heute im Floh-Styl. Mußt vorlieb nehmen, ich möchte nichts vergessen, und ich habe Dir eigentlich eine Menge kleiner Dinge mitzutheilen. So möchte ich Dich unter anderem bitten, mir zwei große Programme vom Musikseit zu schiefen, da ich die meinigen verschenkt.

Von Wagner schlechte Nachrichten aus Wien. Woher fommen die Enten in den beiden letzten Nummern Vrens del's über ihn!? Er denkt nicht an Karlsruhe — leider ist gar keine Verankassung dazu gegeben. — Frau Tustsmann soll die Isolde hinreißend schön und ganz auswens dig singen. Ander ist fortwährend so brustleidend, daß die Aufsührung der Oper »ad calendas graecas« versichoben werden nuß. Auch Rubinstein konnte aus diesem Grunde während eines dreiwöchentlichen Ausenthaltes in Wien seine "Kinder der Haide" nicht zu hören bekommen.

<sup>1 &</sup>quot;R. Wagner ist nach Karlsruhe zurückgetehrt" Bo. 55, E. 111.

Er verweilt seit acht Tagen hier und spielt häufig Whist bei uns mit Liszt, Weitzmann, Chlert und Kroll. Roben-berg macht ihm ein Libretto; dessen Beaufsichtigung sowie der Bersuch, bei Hülsen die Haideknaben anzubringen, sind die Veranlassung seines hiesigen Ausenhaltes. Doch will er in eirea drei Wochen nach Petersburg zurücksehren, von wo er für seinen Wunsch, ein Conservatorium zu gründen, günstige Nachrichten erhalten haben soll.

Die neuen Clavierstücke von Liszt: ein spanisches Stück (für die Kaiserin — »entre nous«), die Paraphrase des Walzers aus Gounod's Faust und des wundervollen Liedes von Lassen ("Löse Himmel") sind ganz prachtvoll, neu und in jeder Hinsicht interessant. —

Ich schreibe Dir, während Liszt im Theater mit meiner Frau ein neues Stück von Herrsch ansieht.

Es hat hier jetzt wahrhaft Fremde geregnet. Henselt kam durch, war so freundlich, uns zu besuchen. Seifriz begleitete Liszt von Löwenberg aus und blieb einige Tage; endlich beehrte uns Dr. Schelle auch ein paarmal — vorgestern ist er wieder nach Paris zurückgereist, wo er seine Tannhäuser-Broschüre! französisch veröffentlichen will.

Damrosch war von Tausig zu gemeinschaftlichen Soiréen in Wien und dann einer größeren russischen Concertreise engagirt worden — die Sache hat sich aber plötzlich zerschlagen, ohne daß man T. des Leichtsinns anklagen dürfte, und so ist Damrosch unseliger Weise wieder an das für

<sup>1 &</sup>quot;Der Tannhäuser in Paris und der dritte musikalische Krieg." Eine historische Parallele. Leipzig, Breitkopf & Härtel. Der Autor hält darin den Borgang in der großen Oper und Wagner's Grescheinung überhaupt dem ersten Austreten und der Compositionse weise Gluck's gegenüber. A. Z. f. M. 1861, Bd. 54, S. 187.

ihn so sterile Breslau gebunden. Armer, talentvoller, honetter Kerl — muß sich mit der größten Misère durchsichlagen! Ist denn in Weimar noch immer keine Aussicht für ihn vorhanden?

Das Weimarische Fest hat auch seine dunkle Seite geshabt. Der dritte Tag hat gezeigt, daß die jüngeren Herren unter und gegen einander gerade so wirthschaften werden, wie die Kapellmeister gegen Wagner und Liszt. Köhler hat in seinem Bericht für die Bocksche Zeitung nicht ein Wort der Anerkennung für einen der talentvollen Leute gesagt, die sich am 7. August dort ganz ordentlich documentirt haben. Holländer schimpft in der Schlessischen, Iensen in einem Berliner Blatt (bei nichts zu wünschen übrig lassendem Enthusiasmus für Liszt), Ritter schried mir einen wahren Brandbrief über Draeseke, auf den ich ihm gehörig gedient. Ich din überzeugt, die Mehrzahl dieser Leute hat bei der Germania-Cantate von Draeseke gezischt! Nette Aussichten für die Zufunft.

Nun, auch diese Erfahrung hat als solche Gutes, und das Hauptresultat mit Liszt ist ein sehr erfreuliches.

Wie heißt — musitalischer "Blondin"? 1 Ich verstehe bei Gott nicht einmal mehr gute Wiße, geschweige, daß ich deren fabriciren könnte. Zur Entschädigung für Deine Enttäuschung lege ich ein Heftchen gedruckten Blödsinn bei. Schreibe bald.

Noch eins: sondire doch vorläufig Frau v. Milde, die ich zum ersten Concert durchaus brauche für neunte Symphonie und ein paar Soli, wozu ich etwa das Genovesa-

<sup>1</sup> Bohl hatte Bülow jo genannt nach dem amerikanischen Seilstänzer, der über den Riagarafall auf einem Trahtseil lief.

Gebet und irgend einen Reißer, mit dem sie rasenden Effect macht — selbst Fidelio-Arie würde ich acceptiren — proponire. Sondire in Betreff der Zeit und Bedingungen, aber zart. —

Abien für heute, ich habe mich ausgeschrieben, wie ein Hiller oder Heller, was ja dasselbe ist. Gelegentlich mehr, besser, anders. Viele Grüße von Haus zu Haus. Ferner auch an Lassen, dessen Lieder ich in allen melancholischen Stunden zu meiner Erquickung hervorsuche. — —

162.

Un Alexander Ritter.

Berlin, 28. September 1861.

Lieber Freund,

— Mein letzter Brief ist von Dir sehr misverstanden worden. Nur Deine gänzliche Unbekanntschaft mit meiner Lage erklärt die ironische Auffassung meiner "Emotionen", die Du auf Rechnung meiner Krankheit schiebst, die im Grund aber nichts ist als die physische Ausdeckung meines Normalzustandes. Daß Du mich dabei des Hohnes über Dich beschuldigst, befremdet mich nicht. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, durch Selbstkritik, daß dergleichen passirt, wenn der "Intellect" (mit Schopenhauer zu reden) als Dienstmann des "Willens", also nicht autonom fungirt.

Damit aber Ordnung werde, damit wir uns nicht mehr mißverstehen und der Gefahr, uns hierdurch dummer Weise zu entzweien oder zu erzürnen, ausgesetzt bleiben, halte ich es für nothwendig, Dir ein Bekenntniß über meine äußere und innere Lage zu eröffnen. — Erblicke in meinem

"bies-für-nothwendig-Erachten" ein Zeichen meiner Achtung, meines Vertrauens, meiner Anhänglichkeit an Dich. Ich erinnere mich nicht, ein solches anderen Freunden je gegeben zu haben. —

Der Anfang ist sehr prosaisch. Aber ich will bündig sein, und wenn Du zu Ende gelesen, wirst Du diese Prosa begreifen. —

Mein Bater hat mir nichts hinterlassen, als die Sorgenlosigkeit für meine beiden Stiefbrüder, die bei feiner zweiten Wittwe in Bonn leben. Meiner Mutter unbedeutendes Bermögen, in den letten Jahren noch zusammengeschmolzen, reicht gerade hin für ihre und meiner Schwester Existenz. Meine Frau hat eine Rente von 5000 fres., von der wir bei großer Eingeschränktheit leben könnten. Daß jedoch auch außerdem mein männliches Chrgefühl nicht ertragen würde, meinen Hausstand durch meine Fran allein bestritten zu sehen, wirst Du sehr begreiflich finden. Ich bin also darauf angewiesen zu verdienen, und ich beklage mich darüber so wenig, daß mich dieser Stand der Dinge im Gegentheil beglückt und erhebt. Meine Rlagen gegen das "Schicksal" richten sich nur auf den "Modus", in welchem ich seit sechs ein halb Jahren den Gelderwerb zur empfindlichsten Benachtheiligung meiner Fortentwickelung als Künstler habe betreiben können.

Das Conservatorium trägt mir jährlich 400 n ein, wofür ich wöchentlich 9 Stunden zu ertheilen habe. Der Privatunterricht, dessen Ertrag ein bei der großen Concurrenz, der Sparsamkeit und Ürmlichkeit des Berliner Publifums, ferner der Feindseligkeit von Collegen, Presse und der durch diese gegen mich ausgestachelten maßgebenden

Majorität für mich ein ziemlich precärer ist, wirft im besten Falle feine bedeutendere Rente ab als etwa 600 1/2. Mit Concerten verdiene ich höchstens 400 w nach Abzug der Spesen. Ich kann hierbei nicht à la R. & Conf. wirthschaften: eigenes Wesen, das Gefühl von »noblesse oblige« - ich meine die mir durch meine Familienverbindung mit bem Meister ertheilte noblesse - legen mir eine Menge Ausgaben auf, die andere Claviervirtuosen abweisen können. Mit ziemlicher Plage und Unstrengung erwerbe ich eine Revenue, die der meiner Frau gleichkommt und die wir verbrauchen. Jett liegen allerdings 600 1/26 bereit, die drei projectirten Orchefterconcerte für den bevorstehenden Winter zu decken - NB. meine Gesundheit muß ich erst wiedererlangen — aber woher für 1862/63 nehmen? Und der fünstlerische Anstand gebietet mir doch eine Fortsetzung des Unternehmens mit allen Opfern!

Nun sieh, schon aus diesem Grunde wäre mir eine Kapellmeisterstellung mit einem festen Gehalte von 1000 zeine enorme Erleichterung, eine wahre Erlösung. Mein Wirken als ein officielles würde bei noch so großer Beschränkung größeren Einsluß haben, als mein oppositionelles in Berlin. Der "Hospianist" ist ein gehaltsloser Titel (Stern nützt er). Vom Hose habe ich nicht die geringste moralische Unterstützung. — Die Gründe — sehr verschiedener Gattung — (Intriguen haben das ihrige zugethan) mag ich nicht schriftlich angeben.

Ich habe vom "Außeren" gesprochen. Nun aber die wichtigere innere Seite. Das Lehrermétier bringt mich um, sei es, daß ich zu wenig kaltblütig, zu wenig geschäftsmäßig verfahre — das wirst Du von mir nicht anders erwarten

- fei est daß meine Nerven zu empfindlich find. Ein Lectionenvormittag von 5 Stunden oder auch 6 - tödtet mich für den Nachmittag. Die Conservirung meiner Birtuosität macht mir große Anstrengung: ich bin musikmude und doch musikbedürftig. Die gehörten Musikstücke "drangeln" sich im Kopfe herum, verwirren ihn, machen mich grübeln über eigene Fehler, statt frisch die Sache anzuvacken und stallmeisterlich muthig zu tummeln. Mit dem Componiren geht's erft recht nicht. Weiß wohl, Andere bringen's zu Stande, andere Clavierlehrer — aber was bringen sie zu Stande: Fabrifate für den musikalischen Tagesmarkt, für die Oftermesse. Darin mit ihnen zu rivalisiren, beehrgeize ich nicht: auch würde ich's nicht können, wenn ich es wollte: die handwerksmäßige Routine, die dazu gehört, habe ich zu erlernen keine Zeit gefunden. Zu Stücken wie meine Orchesterfantasie, meine Clavierballade und noch einiges Andere, bedarf ich großer Sammlung, heiligen Fiebers, (lache nicht!) förperlicher Ruhe, gänzlicher Sorglofigfeit um eigene oder fremde, b. h. ber Nächsten Gesundheit. Schließlich auch der lebendigen Anregung durch Orchestergenuß. Letteren kann leider nur ich mir in Berlin bereiten. Ein sonstiger Theater- oder Concertbesuch verstimmt und emport mich auf's Seftigste. Es koftet mich Mühe, hier und da dem Dirigenten nicht an's Lult zu springen, ihn hinunter zu ftürzen, ihm den Taktstock zu entreißen, seine Stumpfheit laut zu geißeln! Wahrlich nicht Eitelfeit, nicht der parlamentarische Wunsch "ote-toi de la, pour que je m'y mette« sind dabei im Spiele! Sollte es mich ein Auge kosten, wie rasend sehnte ich mich, es jenem Oboer als Dolch in die lahme, lederne, lumpige Seele zu

bohren, ihn zu lehren, daß man mit Beethoven ober Wagner nicht in derselben Tonqualität conversirt wie mit seiner Waschfrau! Wie sollte doch jenes Crescendo, jenes Diminuendo, jenes Sforzando (z. B. bei Spontini) herauskommen, wenn ich am Pulte stände! —

Doch genug. Die Anregung, der ich bedarf, den Umsgang mit dem Orchefter — der mir passiv nur durch Liszt's oder Wagner's Direktion geboten werden könnte — kann ich mir nur activ verschaffen, selten, mit schweren Opfern. Und den Clavierklang habe ich so gründlich satt — wie oft stehe ich mit Widerwillen vom Instrumente wieder auf, gedenkend der Ohrverlehungen, die ich in den letztvergansgenen Stunden erlitten, oder die meiner mit dem kommens den Sonnenlichte harren!



Ja, das ist eine Höllenpein! Und Entbehren ist schöner als dieses Genießen! — —

Und siehst Du, nun schreibt mir ein alter Jugendfreund und Gesinnungsgenosse über meinen Hoffnungsstrahl der Erlösung aus dieser geistigen Existenz folgendes:

"A. auf eine Zeit zu vertreten, diesen Deinen Gedanken kann ich gar nicht begreifen, da ich das für Deine Stellung (?), Deinen Namen (!) mins bestens höchft unpassend fände."

Es ist unpassend, sich aus der Hölle in's Fegesener zu sehnen, dem vertrockneten Gaumen ein doch momentan kühlendes Glas Wasser, und sei es aus einer Psiühe, zu wünschen!!! Tag für Tag sehe ich mein eigenes Selbst, dessen Unsterblichkeit ich ja nur für's Leben wünschen kann, mir mehr entfremdet schwinden, unter der Last der Arbeit für's Geld, d. h. für Andere. Ich weiß wohl, was die Kapellmeisterei, namentlich am Theater, sür eigenthümliche Genüsse bietet. Aber es wäre jedensalls doch eine Abwechselung! Man hat doch Resultate in Aussicht sür die Plage und den Ärger — was für Freude macht Einem eine einzige gelungene, ausständige Aufführung, die Zeugen hat, von denen doch Einige den relativen Werth anerkennen und genießenkönnen!

In den musikalischen Leiden gibt's doch Dasen — die Concerte sind nicht mit so und so viel Lectionen i. e. Prostitutionen zu erkausen. Die officielle Stellung drückt dem Ersolg eines "an's Herz gewachsenen" Werkes einen gewissen Stempel auf, etwas Bleibendes — während meine Berliner Concerte mir erscheinen wie Decrete einer geheimen Gesellschaft, wie Nationalvereinsreden gegenüber von stechenden Truppen, wie Kossuthbanknoten! Und dieser nüchsenne, trockene, hülsengleiche, unpachare Menschenschlag hier in Berlin! Danasdenarbeit, Mohrenwäsche, ihn mussitalisch zu vermenschlichen!

Liebster Sascha, schrei' nicht über Hypochondrie, Pessimismus! Habe so viel tausend Clavierlectionen an so viel hundert Schüler im Leibe, so viel Wunden geschlagen an beiligen Lieben, und um so brennender für Einen, der kein kalter Egvist ist — dann, nur dann kannst Du wissen, wie mir zu Muthe ist!

Noch Eins - mein Ruf. Bum Theil ift er ein Beschenk des Zufalls, der Güte des Meisters für mich, und er drückt mich als nur theilweise verdient, er beängstigt mich als Motiv zur Gifersucht, zum Reide meiner Mitschüler. Und im Übrigen: was ich mir dafür kaufe! Was? Briefmarken. Die ungähligen Besuche, Die gräßliche geschäftliche Briefschreiberei, Beantwortung mußiger, gemein eigennütziger Anfragen, bei denen ich diplomatisch höflich, nach allen Seiten rücksichtsvoll verfahren muß. Warum? Nicht aus Furcht, die Leute mir zu Keinden zu machen! Du kennst meine Art und haft einmal zu Liszt über mein früheres Wesen gegenüber den Philistern eine höchst treffende Bemerkung gemacht. Nein, ich bin rudfichtsvoll geworden aus Furcht, die Antipathie gegen mich möchte den Leuten zur Gegnerschaft gegen die Richtung, gegen Liszt umschlagen! Wenn Du einmal herkommst, lasse ich Dich in meine Briefbuchführung bliden! Du wirst schaubern! Und bann, unser Eins lebt doch nicht allein vom Tone, sondern mit der Zeit, mit der Litteratur will er möglichst »au fait« hleihen!

Genug der Federthränen! Tinte ist bezeichnender als Augenwasser. Genug. Dhne den Trost meiner lieben geistend herzvollen Frau läge ich längst — im Schafgraben! Sieh in meinem hervorgepolterten Bekenntnisse (es ist sehr summarisch) nicht die Stimmung einer kolossalen Ambition, die sich vor unbefriedigtem Freshunger knirschend herumwälzt. Übrigens hat es mir wohl gethan, mich gegen Dich auszusprechen. — —

List ift noch hier, Wagner in Wien, ich im Zimmer, sehr betrübt, die Anwesenheit des Meisters so gar nicht recht genießen zu können.

Deine Fran Gemahlin war so gütig, meine Fran zu besuchen. Hat sie leider versehlt. Und meine Fran ist durch ihren Vater total absorbirt; sie muß als Martha und Maria in einer Person fungiren. Ich kann ihr nicht im Geringsten beistehen bei meinem Rheumatismus!

Leb' wohl lieber Freund — nimm mir nichts mehr übel; vielleicht bewirft das mein gegenwärtiges Schreiben, das Du als ein Zeichen herzlicher Ergebenheit betrachten mögest.

163.

Un Hans von Bronfart.

Berlin, 29. September 1861.

Verehrter Freund,

Ich fürchtete schon, Du seiest mir gram geworden: das wäre mir sehr schmerzlich gewesen. Habe Dank für Teinen Brief, der mich dieser Besorgniß enthoben hat, und empfange meinen innigsten, ausrichtigsten Glückwunsch zu Teiner Vermählung, der Teiner verehrten Frau Gemahlin gegenüber eben so herzlich gemeint ist. — Berzeih die Flüchtigkeit der nachfolgenden Zeilen, sowie den nüchternen Ton, mit dem ich die von Dir gewünschte Meinungsäußerung über die Euterpeprogramme des nächsten Jahres andeute.

- 1. Für den "Faust" wirst Du nach dem großen Weismarer Succes bei Brendel und Schuberth offenes Ohr finden.
- 2. Dagegen warne ich Dich vor jedem Dante-Versuche. Das «Inferno» ist im kleinen Raum höchst gefährlich. Was hatte ich den Meister vergeblich gefleht, das Werk 1857 bei

bem Dresdener Concerte durch zugänglichere kleinere Stücke zu ersetzen! Andere Einflüsse hatten die Oberhand. Der Prometheus, der gefiel, wurde von dem mißfälligen Eindruck des Dante todtgemacht, und das Terrain in Dresden, keines der ungünstigeren, auf lange verdorben. (Dies besschwört kein "feiger Philister"!)

- 3. Warum aber nicht eine Wiederholung des Prometheus? Ebenso bin ich sehr entschieden für die "Festklänge" (erinnere Dich Aachen's) "Goethemarsch" u. s. w. —
- 4. Wenn Olympia [Spontini] mit dem gehörigen Aplomb in den Sforzando's und recht schlanken Crescendo's gespielt wird, wirkt sie ungeheuer. Das ist Sache des Dirigenten; Du wirst Bergnügen dabei haben, meines unmaßzgeblichen Bedünkens.
- 5. Sieh Dir die Holländeronvertüre mit dem neuen Schluß an, wozu Harfe nöthig. Partitur ist seit lange bei Meser erschienen. Kannst Dir mein Exemplar von Seifriz ausbitten, dem ich es neulich mitgegeben.
- 6. Anfrage? Versuche doch einmal von größeren Sachen mit Chor und Orchester Beethoven Op. 136 [Der glorzeiche Augenblick] mit dem von Rochlitz umgearbeiteten Texte. Das lockt Publikum an, und obwohl nur Gelegenzheitsmusik, verdient es doch einmal aus dem Staube hervorzezogen zu werden. Greif zu, ehe die Gewandhäusler den Bissen wegschnappen. —

Noch Eins: im Musikverein, bessen Vorstandsmitgliedschaft Du doch hoffentlich gleich mir annimmst, suche doch mit den Berlinern (ich, Weitmann, Stern, gegenwärtig auch List) zu stimmen. Du wirst unsere Anschauungen, denen sich Pohl anschließt, vermuthlich theilen. Ich habe Pohl

gebeten, Dir darüber ausführlicher zu schreiben. Die Sache ist nicht ohne Wichtigkeit. Brendel ist nicht frei von persfönlichen Marotten. —

Einstweilen herzlichen Gruß von Deinem etwas lebensmüden (Berlin-müden) Hans von Bülow.

List räth, Festklänge mit den neuen Varianten und, wenn zweckmäßig, auch mit der in diesen angegebenen Kürzung aufzuführen.

164.

Un Richard Pohl.

Berlin, 2. October 1861.

Befter Freund!

Viesen Dank zuvörderst für Deinen Brief. Da gäbe es mancherlei aussührlich zu beantworten — aber mündlich. Von diesem nehme ich einen Punkt speciell herans, nur zu flüchtiger Andeutung. Laß Dir über Deine Beziehung zu R. W. keine grauen Haare wachsen; habe die Güte, in ähnlichen Dingen meiner Freundschaft und der Zeit zu vertrauen. Vor allem sei nicht Pessimist, was Deine Person angeht: dadurch paralysirt man seine Thätigkeit.

Teine Person, Dein Eiser, Dein schriftstellerisches Talent, Dein musikalisches Berständniß sind nothwendige Requisiten für den "Berein" — wir lassen Dich um keinen Preis fallen; Dein Ausscheiden würde das meinige zur Begleitung haben, das verspreche ich Dir. "Perrücke" [H. Zopff] muß auf alle Weise unschädlich, d. h. lächerlich gemacht werden, nämlich für jene nawe Tante, die, wie es scheint, keine Nase, kein Auge, kein Chr hat für die legitimsten, als solche von allen Gebildeten ohne Reserve anerkannten lächerlichen Nichtse. "Tönendes Erz" Schelle ist zehntausend Mal besser —

es gilt dasselbe nach unserem Diapason zu stimmen, und Dir möchte ich insbesondere empfehlen, Dich rechtzeitig (ohne allzugroße Aufrichtigkeit und Einseitigkeit) mit ihm in Rapport zu sehen.

Nur Eins bitte ich Dich, nicht zu vergessen — ich habe es leider lang übersehen und schwer dafür gebüßt. Deine freundschaftliche Gesinnung ruft meine völligste Offenheit hervor.

In einem Athem für Gott, Sohn und Beiligen Geist Propaganda machen, geht nicht. Rein Mensch hat es bisher fertig gebracht, für mehr als einen großen Mann auf einmal zu wirken. Unser Geist, unser Herz ist weit umfassend — das ist schön — darauf dürfen wir stolz sein; aber schielen wir nicht; das trübt den Blick und ängstigt das Bublikum. Unsere thätige Begeisterung kann sich nicht für die Trinität auf einmal geltend machen. Dies Gine in der Trinität zu erfassen, gehört der Nachwelt. haben die Pflichten der Mitwelt zu erfüllen und hierbei sogar zuvörderst die triviale Schranke der Nationalität zu ziehen. Wagner und List stehen uns in diesem Augenblicke weit näher. Ich werde Berliogische Stücke in meinen Concerten aufführen, Bronfart auch. - Das ist gang genügend. Migverstehe mich nicht, wenn ich Versönliches hineinziehe; ich gebe demselben nicht mehr Bedeutung, als objectiv billig ift. Ignoriren wir aber nicht, daß Berlioz als der undankbarfte, egoistischste von den zwei (der dritte ist als Mensch mit ihnen nicht in Vergleichung zu bringen) sich benommen hat. Ich kenne nichts Herzloseres (und dem Anderen war es seinerzeit ein Stich in's Herz) als das dreiwöchentliche Schweigen, welches als einzige Antwort auf das Geschenk einer Partitur erfolgte, auf deren Titelblatt zu lesen ist:

### » À Roméo et Juliette

#### leurs reconnaissants

Tristan et Iseult.«

Verschiedener anderer Dinge, die kaum zu entschuldigen sind bei einer nicht ganz ignoblen Natur, die ich hier übergehe, um nicht in ein undurchführbares Klatschen zu gerathen, hätte sich der Deutsche nie schuldig machen können!

Doch genug. Eigentlich wollte ich Dir nur fagen, daß mit "Erz" über Berlioz jett nicht ein Einverständniß zu erlangen ift. Er ift mit einer gewiffen Berechtigung, die die Erlebnisse in Paris ihm ertheilt haben, einseitiger W-ianer. Ferner ist er ziemlich eitel, auch pedantisch aber wenn man nur die Fehler der Menschen im Ange haben follte, so mußte man jeden wie einen tollen Sund aleich niederschießen. Bei den guten Seiten anpacken, und Diese in idealer Absicht entwickeln helfen, voila! Setze Dich mit ihm in Correspondenz - nicht bei den Haaren herbeiziehen — doch das brauche ich Dir nicht zu sagen — und verständige Dich allmälig mit ihm, bevor er nach Leipzig übersiedelt. Neutralisire in Deinem, wie im allgemeinen Interesse den Ginfluß, den jener Mann, der zum eigenen sich noch einen fremden Zopf wünscht, auf ihn erlangen fönnte. -

Und nun auf das Generale zurückzukommen: fassen wir den wichtigen Moment in's Auge, wo für L[iszt], wo für W[agner] in unserem "engeren" Baterlande einzutreten ist.

Auf eine gewisse Antipathie darsst Du gewissermaßen auch mit objectiver Genugthung blicken. Der Band der

"Anregungen" von 1856 ist eben so wenig, wie eine gewisse freche "Frage" (ein paar Jahre früher erschienen) ohne Einfluß geblieben, [so] daß die Früchte davon in den meisten Partituren offen am Tage liegen. —

Wein Selbstgefühl hat er allerdings nicht verletzt, aber seine Unterlassungen jeder Art war ich sern zu erwarten! Hole der Teufel übrigens diese Gesichtspunkte! Kahnt ist nothwendig, da hast Du recht. Setze ihn also als Vierzehnten auf die Liste für mich, Liszt, Wagner und bei Weitzmann, Ambros — werde es verantworten, oder streiche einen Müller weg. Wie Du willst. Ich trete in den meisten Fällen ganz gern Dir meine Zweistimmigkeit resp. Viersstimmigkeit ab.

Ambros ist auch nöthig, um "Röckl"[?] zu beaufsichtigen, anzuspornen. "Einer kann es nicht allein, es müssen stets zwei sein" singt Helmerding. Dein Project "Poëtik" sinden Liszt und ich vortrefflich, wenn Du's bald lieserst, sehr unpraktisch dagegen, wenn es nur als Hemmschuh für das Fortschreiten des Lessing dienen soll. Ich weiß wohl, daß es nicht angeht, dergleichen bei Deiner Gewissenhaftigkeit und Stoffklärung aus den Ürmeln zu schütteln. Aber ein dischen mehr Leichtsinn im Abschließen könnte Dir nichts schaden und Deiner Arbeit auch nicht. Bor allem handelt es sich sür uns Alle, unsere Existenz constatiren mit ordentlichen Proben.

Gott! Nun wirst Du moros werden über meine sehr überschiffige und vielleicht übel angebrachte Schulmeisterei. Aber sie ist bei Gott echt freundschaftlich gemeint, von

<sup>1</sup> List und Wagner hatten Bülow ihre Stimmen übertragen.

Einem, der niemals gelitten hat, daß Dir Andere Unrecht thun, Dein Talent, Deinen Charakter mißkennen. Wie wir gegenseitig für einander Lanzen gebrochen, so können wir uns auch auf die Berbiegungen und Rostflecke unserer Waffen aufmerksam machen. Hoplit und Peltast können das: so ist es, oder besser "so soll es sein, heute und immer!"

Mache mir die Veränderungen baldigst — ich möchte die Composition beendigen, da ich im Zuge der Stimmung bin.

Über Concertangelegenheiten später. Erst muß Krönungsschwindel und Kopfschwindel vorbei sein. — Einstweilen schönsten Dank für Deine Bereitwilligkeit und die Deiner vielmals zu grüßenden Frau.

Auch Dank für die guten Nachrichten aus Wien. — Diese erfahre ich immer nur indirekt, d. h. gute Nachrichten. Somit wäre wohl Alles creedigt. Ich will nämlich heute noch diese Zeilen absenden, wegen Deiner Leipziger Reise. Mit den "Girondisten" bist Du auf dem Holzwege. Lies einmal Louis Blanc's große Revolutionsgeschichte, dann wirst Du auf die entgegengesetze Meinung spazieren, wie ich. Robespierre, St. Just, Couthon, das waren andere Aristofraten als Bergniaud, Louvet, Collot d'Herbois, Höbert u. s. w. Das war Auswuchs und darf nicht mit den eigentlichen Jakobinern zusammen genannt werden.

Also wenn Dir's möglich und Du mich für keinen lockenden "bösen Buben" hältst, befreunde Dich mit Jakobiner, nicht mit Girondist, und schene Dich eventuell nicht vor dem Terroristenbeinamen.

Viele Grüße an Brendel und Bronsart in Leipzig.

<sup>1 14.—19.</sup> October 1861 fanden in Königsberg die Krönungs= feierlichkeiten für den König von Preußen statt.

Auf baldiges Wiedersprechen. Abieu. "Treulichst" (à la Goethe) Dein Dir ergebener

B ii Lifzt.

165.

Un hans von Bronsart.

Berlin, 10. October 1861.

Verehrter Freund,

Besten Dank für Deine Mittheilungen und Glück auf! Um den Gegenstand meiner Mitwirkung gleich zu erledigen, Dir und mir unnöthige Schreiberei und Collisionen mit Tante Brendel und Onkel Kahnt zu ersparen: ich möchte vor Weihnachten, etwa Ansang December die Euterpe beglücken und zwar

- 1) mit dem Clavierconcerte von Benfelt,
- 2) mit Chopin's Nocturne Op. 37 Nr. 2 und Liszt's Pesther Carneval.

Beethoven's Esdur habe ich gerade genug abgeleiert, überdies bereits im Gewandhause (1857), und leider muß ich im neuen Jahre in Holland mich damit befassen. Diese und ähnliche kleine Reisen, so wie meine eigenen localen Unternehmungen machen mich wünschen, vor Weihnachten bei Euch zu gastiren.

Liszt ist am Sonntag Abend in gutem Wohlsein nach Marseille abgereist. Aber — Rubinstein ist noch hier! Bleibt bis zur Krönung und retournirt dann nach Petersburg.

Betreffs Brahms und — — begreife ich nicht die Ehre, die Du ihnen anthust. Mein Motto — — ist das Tann-

häuserische "Nicht such ich bich, noch beiner Sippschaft einen". — Entweder Liszt'sche Musik ist Unmusik, oder jene Leute sind auf dem Holzwege. Hierzwischen gibt's keine Mittelstraße oder "Langegasse", wie's jett heißt.

Dagegen bist Du sehr hart gegen Köhler, und ich habe eine weit bessere Meinung über ihn, so viel an ihm mir auch mißfällt. Im Übrigen ist's mir recht, wenn Weißmann den Vicevorsit führt, und ich votire eventuell dafür.

Mein Leiden ist noch nicht gehoben: da ich mir keine Ruhe gönnen kann — so schleppe ich die Schmerzen mit mir weiter, vertrauend auf die Macht der Gewohnheit oder die Zeit. Meine drei Claviersoiréen will ich hier vor Weihnachten erledigen: Op. 101, 109, 110. Suiten von Händel, Bach — Liszt, Chopin, Schumann, Raff, Chlert, Bülow.

A propos, sieh Dir doch die Kiel'sche Sonate mit Geige<sup>2</sup> an (Schlesinger) — das ist die Sonate, die Brahms oder \* schreiben möchten, aber nicht können. Beethoven, der mittlere, könnte das Werk signiren. Auch die Variationen mit Fuge Trantwein) sind geistvoll. Das Beste, was bis- her ein Berliner geliefert. —

[P. S.] Frage doch bei Riedel an, ob er noch Luft hat zu Berlioz' Requiem. Dann steht ihm meine Partitur, die ich sonst nicht gern entbehre, zu Diensten. Er bat mich in Weimar darum. Er muß aber Ernst machen. Nach den Messen Bach's, Beethoven's, Liszt's — ist das das Höchste in der Kirchenmusik. Ein gutes Mittelwerk ist Vierling's Psalm (Wässer von Babylon). Partitur bei Leuckart (Breslau).

<sup>1 280</sup> Brendel wohnte. 2 Bergl. "Schriften", E. 266-267.

166.

Un hans von Bronsart.

Berlin, 17. October 1861.

Verehrter Freund,

— Meine Orchesterconcerte finden, wenn überhaupt, (ich bin zu angegriffen an Kopf und Portemonnaie) erst nach Neujahr statt. Somit vermag ich nicht auf den ökonomischen Plan mit Damrosch einzugehen. So sehr ich Dich beneide, ein Orchester gratis zur Versügung zu haben, so sehr beklage ich, daß Du mit solchem Krämervolk zu thun hast, wie Euer Comité.

À propos — kennst Du Rubinstein's Fdur-Concert? (Wien — Spina) Er hat es mir hier neulich vorgespielt, und ich war ziemlich entzückt von der Composition, von seinem Vortrage ganz und gar hingerissen.

Nach List ist es doch die bedeutendste Persönlichkeit unter den Virtuosen-Componisten. Ich für meine Person ziehe den Hut, den ich sonst wenig Gelegenheit abzunehmen oder nur zu lüften habe, ganz bedeutend vor ihm. Dabei ein liebenswürdiger und geistvoller Mensch.

Doch wozu schreibe ich das? Vielleicht fühlst Du Dich hierdurch ähnlich gekränkt wie durch meine Verachtung des Schumann'schen Auswuchses. Und dann werden unsere correspondenzlichen Relationen noch sehr nett und erbaulich werden! Nun, vorläusig lassen wir die Briefe ja nicht drucken. Übrigens kostet mich jeder Federstrich Überwindung; ich mußte aber doch Deine Anfragen, allerdings mit dem unsangenehmen Geständniß meiner Ohnmacht, beantworten.

P. S. Ende des Monats erwarte ich Wagner zum Besuch bei uns. Hoiho!

167.

## Un Allegander Ritter.

Berlin, 21. October 1861.

Lieber Freund,

Ich verkenne durchaus nicht die Freundschaft, die aus Deinem letzten Briefe spricht, und danke Dir dafür. Aber erlasse mir die daraus erwachsende Verpflichtung, haarklein meine Correspondenz mit Flotow zu erzählen. Das Wesentsliche will ich Dir mittheilen. Direktor Stainer sis an honourable man und spricht die Wahrheit. Ich habe mich dem Intendanten Ende vorigen Monats zum interimistischen Stellvertreter Schmitt's angeboten. Die Antwort war, er sei geneigt, darauf einzugehen, müsse aber von seinem Chef. Creellenz Schröter) die nöthigen Mittel bewilligt erhalten, da Schmitt seine sämmtlichen "Emolumente" weiter beziehe. Ercellenz hat diese Mittel schließlich nicht zugestanden. Voilà.

Daß Flotow mir gut gesinnt, freut mich, wundert mich aber nicht, weil er gerade das an mir zu achten fand, was ich für angemessen hielt, ihm gegenüber: direkte, offene, ehrliche Anfrage ohne Umwege, ohne Mittelsperson. Ihr seid übrigens gut unterrichtet in Schwerin! Höre also — Schmitt geht's besser — zu Neusahr tritt er seine Functionen wieder an. Solches schrieb er mir vor wenig Tagen in einem Briefe, den mir sein Bruder, der jetzt in Berlin Chemie studirt und den er mir empsiehlt, überbracht hat. Ich habe Schmitt geantwortet und ganz ehrlich meine Bewerbung mitgetheilt. Daß diese nicht reussisiere, hat durchs aus nichts Kränkendes für mich. Man wird weder Kapells

meister noch Deputirter mit einem Schlage. Erst ein paar Mal durchfallen, d. h. sich als Candidaten präsentiren, den Leuten darthun, daß man eine Anwartschaft auf dergleichen Stellen prätendirt. Das war Liszt's Ansicht, der mich wesentlich zu dem Schritte ermuthigt hat, den ich ganz und gar nicht bereue, da Du mir so Gutes über mich (in der Meinung der Schweriner Altesten) erzählst. Herr v. Flotow hat mich übrigens in seinem letzten Schreiben zu Concerten eingeladen; auf wann? ist noch nicht bestimmt. —

Nun fommt aber was Wichtiges — Wagner will uns auf acht Tage hier besuchen und wird Ende dieses Monats eintreffen. Sowie ich Näheres ersahre, schreibe ich's Dir mit der dringenden Bitte, doch ja Deinen Schwiegervater oder Schwager während Wagner's Ausenthalt in Berlin zu besuchen. Du hast Deinem "Onkel" sehr gut gefallen; es wäre nett von Dir, ihm mit mir die Honneurs von Berlin zu machen; und Gelegenheit zur Nervenauffrischung würdest Du reichlich sinden. Sonst nichts Neues, außer daß es mir ein wenig besser geht. Seit vierzehn Tagen übe ich täglich sechs Stunden, und das verthiert mich beinahe bis zum Wohlbesinden. Außerdem manche Unannehmlichsteiten, die ich jedoch niederzuschreiben nicht der Mühe werth erachte.

[P. S.] Was ich mich freue, morgen und übrige Tage feinen Schritt aus dem Hause zu gehen, so daß ich, vornehmer wie ein Fürst, den ganzen Einholungsspektakel sammt Flumination vollständig ignorire! Ich werde mich aus Selbstachtung mit weißer Cravatte vor einen Spiegel sehen!

168.

Un Hans von Bronfart.

Berlin, 22. October 1861.

Verehrter Freund,

Hente ist der Geburtstag unseres Meisters: ich denke, für uns Beide hat dies größere Bedeutung als z. B. die Einholung des Königs Wilhelm. Da er lebt und hoffentslich noch lange leben wird, so wollen wir's doch nicht treiben unter einander wie Alexander's Generale nach dem Tode des Helden.

Aber hast Du benn allen Humor verloren? Du brohst Bechstein, weil er zum 29. November nun einmal keinen Flügel fertig hat und daher nicht liefern kann. Du insstimuirst mir, daß Rubinstein Übles von mir geredet, und willst dadurch meinen "Enthusiasmus" für ihn "abkühlen" (danke gehorsamst für die schmeichelhaste Meinung von meinem Charakter!). Du verlangst, ich solle Kahnt und Schuberth als Priester Apollo's betrachten und nicht als Diener Merkur's! Oder ist das Alles Humor? Fast wäre ich versucht, es zu glauben.

Weiter: ich bin ein ungefälliger Mensch, weil ich der Euterpe in Berlin nicht eine eben so ausgezeichnete als berühmte Cantatrice auffinden kann! Weil ich es zu ambitiös von Euch für mich projectirt sinde, Unmögliches zu realisiren! Freundschaftlichst bitte ich, das doch noch einmal zu bedenken, bevor Du mir so bittere Vorwürfe zuschleuberst, wie Du es in Deinem letzten Briefe gethan. Mein unsichuldiges Wort, daß ich Dich wegen Deines Orchesters sür acht Concerte "beneide", hast Du auch falsch aufgefaßt. Es kann Niemand herzlicheren Antheil, aufrichtigere Mits

frende an Deinen Erfolgen, an Deinem Wirken genommen haben, als ich im vorigen Jahre. Ich weiß, ich bin nicht sehr demonstrativ in dergleichen Kundgebungen, und so erklärt sich Dein Mißkennen meiner Gesinnung. Daß trot dieses ein egoistischer Rückblick auf meine widerwärtige ohnmächtige Lage mir so beiläufig entschlüpft ist, halte ich für verzeihlich. Nach den bisherigen Erfahrungen kostet mich ein Orchesterconcert hier den Taschenzuschuß von 200—250 %. Wenn ich diese Saison drei solcher Luzuße artikel — verpusse, was nächste Saison, wo der »point d'honneur« gebieten würde (mit der eigenen Neigung), fortzusahren? Und das nervenausreibende Lectioniren! Diese Sklaverei möge Dir unbekannt bleiben.

Über die Gegenstände unserer Discussionen möchte ich gern — besinitiv zu schweigen ansangen. — Besser ich schreibe die versprochene Recension über das Hiller'sche Concert', das mir Bock zur Besprechung eingeschickt hat. Die soll persid werden! Für heute wollte ich nur einen Protest pro und contra an Dich erlassen, weil ich es meinem Gefühle schuldig zu sein glaubte.

Halte Dich also nicht zu einer unmittelbaren Beantwortung bemüßigt. Du hast wenig Zeit. Nur so viel
noch: ich habe nicht daran gedacht, Dich persönlich in
dieselbe Freundeskategorie mit Tausig und dem Anderen
zu bringen. Denke Dich aber in die Lage: Du habest bei
Dem und Jenem eine Lanze für einen Freund gebrochen
und es dahin gebracht, daß Der und Jener sich nicht mehr
unterstehen, über den Freund in Deiner Gegenwart irgendwie krittelnd zu räsonniren. Nun kommt der Freund und

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 251—253.

reißt Den und Jenen, kein gutes Haar an ihnen lassend, herunter: nun, da stellt sich so ein sentimentales Gerechtigseitsgesühl ein, das die Dummheit hat, sich wiederum hiersgegen zu revoltiren. So geht's — ich predige gegen die Sentimentalität und kranke selbst an ihr. Nun, mit der Zeit will ich mich bessern, d. h. ändern.

169.

Un Alexander Ritter.

Berlin, 5. November 1861.

Liebster Ritter,

Kann Dir wenig schreiben heute. Wagner scheint seine Absicht eines Besuches in Berlin verschoben, wenn nicht ganz aufgegeben zu haben. Sein letztes Schreiben erwähnte nichts, gab nur eine schwierige Commission und ein paar Laute tiessten Mißvergnügens peficiente« u. s. w.). Es ist trostlos, aber wie sollte geholsen werden? —

Bin erst Sonntag Abend von Stralsund und Greifswald rückgekehrt, habe gestern in der Mendelseier (übrigens mit bedeutendem Effect) mitgewirkt<sup>1</sup>, gebe Sonntag meine erste Soirée, zu der ich bis auf's kleinste punktirte Achtel gesattelt sein muß und will. Es wird mir hier immer unmöglicher, einmal mittelmäßig zu spielen: der Ruf ist mir über den Kopf gewachsen.

An Schwerin mag ich jetzt doch nicht gern wieder denken, wenigstens keine Initiative ergreifen. Fünf Monate Interimisticum mit zwei Wohnungen — da komme ich nicht auf die Kosten. Zudem habe ich nun das holländische

<sup>1</sup> Präludium und Juge E moll Op. 35 und "Hochzeitsmarich und Elienreigen" aus dem Sommernachtstraum, übertragen von Lijt.

Engagement für Concerte im Januar acceptirt, im Februar muß ich zum Fürsten von Hohenzollern (zu seinem Geburtstage); das ließe sich wohl nicht mit der Napellmeisterei, so angenehm mir diese sonst sein würde, vereinigen. Wird dagegen aus der Sache was Definitives, d. h. würde Schmitt nicht zurücksehren, so würde ich meinestheils wieder avanciren. So aber — kann ich nicht anders, als abwarten. Als Candidaten habe ich mich präsentirt, das wissen die betreffenden entscheidenden Herren. An ihnen ist's, Vorschläge zu machen. Noch Eins — Ende September konnte ich contractlich Stern kündigen d. h. zum Januar. Ein Vierteljahr muß das vorher angesagt werden — sonst gibt's bedeutende Conventionalstrase. Zudem wäre es beim gegenwärtigen Flor des Conservatoriums persid von mir, ihn plöhlich laufen zu lassen.

Dies Alles zusammen wird Dir genügend erklären, warum ich Dir neulich nicht geantwortet. Ich habe das auch Herrn R.M. Schmitt gegenüber unterlassen. —

Was ist denn nun in Schwerin eigentlich entschieden? Du sprichst oder schweigst hiervon so räthselhaft — um meine Neugier zu stacheln? Auf »DAS« ist mir Brendel diplomatisch ausgewichen, als ich ihn nach dem, was hinter der Maske, fragte. "Des gann ich Sie kanz kenau sagen!" — —

Sonntag vor acht Tagen war Hebbel<sup>2</sup> bei uns, auf der Durchreise nach Weimar. Weißt Du nicht, wie's dort aussschaut? Der letzte Brief Liszt's war aus Livorno. Er wußte noch nicht genau das Ziel seiner Reise. Wir sollten

2 Bergl. "Schriften", E. 67—71.

<sup>1</sup> Berfasser der "Schumanniana". Bergl. "Schriften", S. 285, 286.

ihm nichts schreiben, bevor er nicht auf's Neue geschrieben. Das ist Alles, was ich jeto Dir mittheilen kann.

Sine Menge Privatgeschichten könnte ich Dir erzählen, aber es geht nicht brieflich, auch würde leicht Mißversständniß statt haben können.

Entschuldige den matten, inhaltleeren heutigen Brief. Sobald über die berührten Punkte was zu melden, gesichieht's. Herzliche Grüße von Haus zu Haus, und verliere die Geduld nicht. »L'avenir est aux flegmatiques« hat ER gesagt. Wir können warten!

170.

Un Joachim Raff.

Berlin, 12. November 1861.

Verehrter Freund,

In großer Flüchtigkeit einmal ein Lebenszeichen. Aus beiliegenden Papieren wirst Du ersehen, daß Du in Berliner Concerten Mode geworden bist. Der Effect Deiner beiden Stücke in meinem Concerte (Nr. 12 und 6) [Op. 55] war ein famoser. Einstimmig loben sie die drei Hauptrecensenten in den heutigen Zeitungen (Spener, Voß und ministerielle Sternzeitung. Op. 41 hat heute Abend — ich komme eben aus dem Concert — einen erträglichen Vortrag gefunden und ist ebenfalls sehr stark applaudirt worden. Gine Deiner beiden Sonaten bringen die Herren Lange und Dertling sedenfalls in einer der folgenden Soircen zur Aufführung. Was mich anlangt, so werde ich dies Jahr nur kleinere Piecen von Dir spielen — nicht ohne Absicht — und zwar in der zweiten Soirce nur den Walzer aus den Tanzecapricen, in der letzten die Mazurka. Die Sachen müssen

in die Hände der Clavierlehrer und Dilettanten und Dein Name vor Allem geläufig werden durch möglichst häufiges Genanntmerden.

Du weißt, daß ich das Weimarische Musikfest schwer gebüßt mit achtwöchentlichem gräulichen Rheumatismus. Jett habe ich nach langer Paufe doppelt clavierpflügen müssen. Der Erfolg des ersten Concertes war aber auch der Mühe werth. Run kann ich wieder thun, was ich will, und zwar mit weit mehr Chance als früher. --

Hier sonst nichts Neues - bald wird's viel Demokratie aeben, überhaupt amufant werden. Ich bin noch immer fehr verschnupft und habe wenig Reit, mich zu erholen: aber Heilgymnastik treibe ich privatim alle Tage. Lebe wohl für heute.

171.

# Un felir Draeseke.

Berlin, 17. November 1861.

Liebster Freund,

Besten Dank für Deinen schönen Brief. Wenn ich nur Beit hätte ihn zu beantworten.

Aber die Lectionen, die drei Soireen, die vor Weihnachten abgespielt sein müssen (nach Neujahr kommt's grobe Geschüt) und zu benen ich ein gang neues Repertoir einzustudiren habe. Ferner:

- 26. [Novbr.] Concert mit Damroich in | 10. Decbr. Euterpeconcert Leipzig. Frankfurt a. D.
- 29. [Novbr.] Zweite Soirce in Berlin. 3. Decbr. Concert in Caffel (Abon .-Concert der Rapelle).
- 6. Decbr. Mufeumsconcert Frankft, a.M.
- 12. und 16. Decbr. Concerte in gowen
- 20. Decbr. Dritte Spirce in Berlin. 8 .- 12. Jan. Erftes Orchefterconcert. 14 .- 31. Jan. Sollandifche Reife.

Das ift ein bischen toll, nicht wahr? Und überall dasselbe spielen ift mir unmöglich. Das ennünirte mich gräßlich, ich würde schlecht spielen. Letteres verbietet mir aber mein Ruf und die zu Milch und Honig geronnene Berstiner Presse, die mich schlimmer als die Prager lobhubelt. Du würdest erstaunen über den Ton, der jetzt hier über mich Mode geworden ist! Ich sage aber zu den Herren: Euer Tadel hat mich nicht kleinmüthig gemacht, Euer Lob wird mich nicht großmüthig gegen Euch stimmen. Aber Du sei großmüthig, komme nach Leipzig zum 10. December herüber. Ich lasse mich was kosten. Denn selbstwerständlich verlange ich weder Honorar noch Entschädigung sür Reise, Ausenthalt und Stundenversäumnisse. — Hôtel de Pologne, da wollen wir uns ausplaudern. Sonnabend Abend oder Sonntag früh reise ich von Frankfurt ab, bin also den S. Abends sicher in Leipzig. —

Was wir brauchen, ist ein musikalischer Despotismus, eine furchtbare Autorität, die die Gemeinheit der Individuen nicht aufkommen läßt oder doch wenigstens dämpft. Keine Anarchie mehr in der "freien" Kunst. Deßhalb vor Allem rückhaltlose Wahrheit den Mittelmäßigkeiten gegensüber, keine Ermuthigung!

Dergleichen Kapellmeistereie wie "Eimer" u. A. ohne viel Federlesens hinausgeschmissen und ein paar ordentliche Fußtritte auf das dilettantenhaste Üsthetikerpack, das das große Wort führen zu dürsen glaubt, weil es keine Partitur lesen kann. Komme nach Leipzig, und ich will in Deiner Gegenwart die gehörigen Reden halten.

Laß übrigens bald was von Dir drucken — Germania und Festmarsch — Du sollst mit der Recension, die ich darüber schreiben werde, zufrieden sein.

Deine Erkenntniß, daß "Massen sich langsam bewegen" — ein physikalisches Grundgesetz — freut mich. Indeß gehe nicht zu weit in der Ausseilung und Lichtung. Wir werden eine Anzahl instrumentaler Verbesserungen und Vervollkommnungen erleben und also wohl auch eine leichtere Handhabung des Bleches zu erwarten haben. — —

Ich huste viel und bin sehr geplagt, namentlich meine Lunge — aber sehe heiter in die nächste Zukunft der Politik wie der Musik. Thue desgleichen. Und laß Dich in Leipzig sehen. Ich rechne darauf. Einstweilen lebe wohl. Dein treuer Bewunderer.

172.

Un Alexander Ritter.

Berlin, 17. November 1861.

Lieber Freund,

Entschuldige freundlichst, daß ich so spät antworte. Ich habe jetzt keine freie Stunde — zu verschreiben. Wenn ich ungestört bin, muß ich Clavier spielen. Meine erste Soirée war ein Erfolg, wie ich ihn noch nicht gehabt habe, zum wenigsten in der Presse. Das muß also das nächste Mal noch überboten werden, was schon wegen des etwas moderneren Programms 2 schwieriger wird. Ich arbeite also wie ein Pferd. — Ich habe rasend in Vorbereitungen

## 1 Programm:

- 1. Guite D moll von Sandel.
- 2. Sonate F dur von Mogart. 3. Sonate E dur, Op. 109 von Beet:
- 3. Sonate Edur, Op. 109 von Beet: hoven.
- 4. a) Ave Maria von Schubert, übertragen von Lifst.
  - b) Bariationen von Paganini, übers tragen von Liszt.
- 5. a) Carnevalsstinde Op. 26 von Chlert. b) Romanze und Fughette aus "Früh-
- lingsboten" von Raff. 6. Festipiel und Brautlied aus Lohengrin von Wagner, übertragen von Lifzt.

- 2 Programm:
- 1. Guite F dur von 3. G. Bad.
- 2. Sonate As dur, Op. 110 von Beet: hoven.
- 3. Polonaife C moll von Lifgt.
- 4. a) Rêverie fantastique Op. 7 von Bülow.
  - b) Zwei Novelletten aus Op. 22 von Schumann.
- 5. a) Walzer Op. 27 von Chlert.
  - b) Walzer Op. 53 von Raff.
  - c) Balger E dur von Schubert, über-

29\*

tragen von Lifzt. 6. Der Carneval von Befth von Lifzt. zu thun. Endlich kommt meine Zeit. Nun, lange genug habe ich darauf warten müssen. Seit 1853 concertire ich öffentlich, seit 1853 habe ich doch schon einen gewissen Ruf. Gott sei Dank, daß ich's habe abwarten können, nicht sanz guinisch drauf losgegangen bin. —

Ich komme zu dem Hauptpunkt Deines Briefes, den ich nicht recht begriffen habe. Ich erkläre meine Incompetenz zur Prüfung Deiner Geigentechnik — so wie ich von Dir nicht verlangen könnte, einen Pianisten zu examiniren. Öffentlich müßte ich Dich hören, um ein Urtheil zu haben: da zeigt sich's eben erst, was Einer sicher kann, also eigentlich kann.

Deine Idee, mit mir nach Holland zu reisen, sinde ich sehr nett — das würde mir die Excursion doppelt angenehm machen. Aber wie sich Deine Absicht, in jenen Abonnementsconcerten, zu denen ich eingeladen bin, mitzuwirken, realisiren ließe, davon habe ich keine Ahnung. Octropiren kann ich Dich den Leuten nicht, die mich selbst zum ersten Male sehen und hören. She ich dort einen Sinfluß außiben kann, muß ich mich selber erst infinuiren und acceptiren lassen. Die Abonnementsconcerte im Haag, in Amsterdam, Rotterdam und Utrecht, zu denen man mich eingeladen, sinden ganz in der nämlichen Weise statt, wie in Leipzig oder Hamburg oder Schwerin. Zu Privatconcerten habe ich keine Zeit, da die Honorare sehr mäßig sind und in 14 Tagen die ganze Reise abgemacht sein muß — wegen meiner Bersliner Orchesterconcertpläne.

Dich vorzustellen, in Gesellschaften Dich mit mir einslaben zu lassen, daselbst mit Dir zu musiciren, vielleicht ein späteres Auftreten von Dir in jenen Concerten dadurch "anzubahnen" — mit dem größten Vergnügen! Aber wie ges

sagt, ich kenne das Terrain gar nicht, weiß nur, daß ziemlich gut musicirt wird, und daß das Publikum der Holländer musikalisch sehr empfänglich ist. Ich zweisle, ob Dein Vorhaben, zu einer "Füllnummer" zugelassen zu werden, außführbar ist, ohne daß Du Dir vergibst.

Dies meine Ansicht. Es thäte mir leid, wenn Du darum Deine Idee, mich zu begleiten, aufgähft, — amüsant wird die Reise jedenfalls in vieler Hinsicht. Und es scheint mir dringend nothwendig, daß Du Heerd und Hof, Kind und Regel einmal auf einige Zeit verlässest, sammt den unsnützen Grübeleien der Vereinsamung in dem nordischen Neste. Du wirst eine Erfrischung haben, selbst wenn Du Deinen Zweck nicht unmittelbar erreichen solltest. —

Wagner sehr traurig in Wien — kommt nicht zu uns! List in Rom — componirt fleißig an der heiligen Elisabeth und wartet das Ende der persiden Gemeinheiten ab, die die Lösung seiner Privatangelegenheiten wieder in weitere Ferne hinausgerückt haben.

Studire Dir ein paar nicht zu schwere, nicht allzubekannte und dankbare Stücke ein, die wir im Salon mit sicherem Effect vorführen können! Dir eine Wahl vorschreiben, wäre mißlich. Nur Du selbst kannst urtheilen, welche technische Specialität Dir eigen ist, welche Art von Schwierigkeiten Du gut beherrscheft.

Ein Schüler von mir, Werkenthin<sup>1</sup>, ein guter Musiker, debütirt Montag über acht Tage bei Liebig mit dem Henseltsschen Concerte. Réüfsirt er, so läßt sich mit ihm vielleicht Etwas für später arrangiren. — —

¹ Berfasser einer "Lehre vom Clavierspiel" (C. Simon, Berlin, 1889), die Bülow "in Bewunderung und Dankbarkeit" gewidmet ist.

173.

Un Allerander Ritter.

Berlin, 27. November 1861.

Lieber Freund,

Eben von Frankfurt a. D. zurückgekommen, wo mit Damrosch gestern ein übervolles Concert gegeben (allerdings Billet zu 15 Morgen<sup>1</sup>, aber eine Menge Leute von der Casse zurückgewiesen wegen Mangel an Raum). Deinen Brief vorgefunden.

Entschuldige, wenn ich nicht ausführlich antworte. Tett ist der Teufel los — Freitag meine Soirce? — Sonntag großes Concert von Bock zum Besten der deutschen Flotte im Saal des Schauspielhauses, das ich dirigire und wor rin ich spiele. — Also verflucht wenig Zeit, da außer meinen musikalischen Angelegenheiten noch viel Anderes zu besorgen.

Von Deinem Bruder zu vernehmen und so Schönes und Gutes, hat mich rasend gefreut. Doch ich darf meine Gedanken jest auf nichts Fremdes richten.

Mein Rath, den Du verlangst, ist der: für Verlin, wo bei jeder Verwandlung der Vorhang vorfällt, kann bequem die Eintheilung 7 in eine 5 verwandelt werden.

<sup>1</sup> Berliner Ausdruck für Silbergroschen.

<sup>2</sup> Tie A. J. f. M. Bd. 55, Z. 222 berichtet darüber: "Nie haben wir v. Bülow schwer, hinreißender und triumphreicher spielen gehört, als an diesem Abend. War es doch, als sollten wir heute inne werden, wie er unter den freudigsten Aufopserungen schöne Blüthensjahre des Lebens daran gesetzt, der Hinnelsgöttin würdiger Zohn geworden zu sein. Tenken und Handeln, Wollen und Können reichen sich bei ihm fortwährend die Hand, zur Erreichung des einen odlen Zieles, das ihm — die Kunst. Mit riesenkräftiger Hand hat sich v. Bülow jener angestaunten Wunderschätze siegreich bemächtigt" ze.

Dies wird sich nach der Länge der Akte und den etwaigen näheren oder ferneren Verbindungsmöglichkeiten derselben richten!.

Du begehst keine Gewissenlosigkeit gegen Deinen Bruder damit — im Gegentheil. Lies einmal Clavigo durch. Und dann wird Karl, sobald er von der fast überall vorgenommenen Einführung der Vorhangssenkung bei Verwandelungen hört, gewiß sich einverstanden erklären. Also "man" selbständig gewaltet. — —

### 174.

An Hans von Bronsart (Cowenberg). Berlin, 21. December 1861.

Berehrter Freund,

In Gule eine Zeule.

Zunächst Bitten, dann Gegenversprechungen. Sei doch so gut, mir das Méhul'sche Duett zu senden — baldmöglichst — später steht es selbstverständlich wieder zu Diensten. —

Ferner frage mit meinen besten Empsehlungen ben Kapellmeister [Seifriz], ob er geneigt sei, in der Zeit, wo Du und Felix Draesekessohn Wobartelmostholdy in Löwensberg verweilt, meine HmollsDrchesterfantasie probiren zu lassen. Ich möchte wissen, was Ihr drei dazu meint, und ob Euch Anderungen rathsam erscheinen. Dann schicke ich alsbald Partitur und Stimmen. Dies die Bitten. Nun die Versprechungen. Das erste Cremplar des Faustwalzers,

<sup>1</sup> Es handelt sich hier um ein Drama Karl Ritter's, "Beatrice", später "Bondelmonte" genannt, welches eine andere Eintheilung, d. h. die übliche in 5 Afte, erhalten sollte, um von der Berliner Bühne angenommen werden zu fönnen.

das ich Montag zu empfangen hoffe, wird an Deine Frau Gemahlin expedirt.

Bei Mary war ich in Angelegenheiten Gluck'scher Partituren — er befindet sich wieder wohl, konnte mich aber nicht annehmen. Morgen gehe ich wieder hin.

Treibe ich Dir da keine Duvertüre auf, so werde ich mich an W. Rust wenden, der eine sehr bedeutende Prisvatbibliothek besitzen soll — in dergl. Antiquitäten. Taugt das Zeng etwas, das ich finde, so lasse ich Dir's hier schnell copiren.

Gestern hat Weitmann, der vielmals grüßt, einen Brief von Brendel erhalten, worin derselbe über seine furchtbare Angegriffenheit durch die Euterpe und den Tod seines Vaters flagt!

Weiter — was wollte ich doch noch? — Ich werde mir die Programme der Pariser Conserve Concerte kommen lassen. Da dürfte manches noch in Leipzig unsbefannte neutrale Stück sich bemerklich machen. Wie ist's mit den anderen Cherubini schen Duvertüren, die nicht in Partitur publicirt sind? »La Prisonnière« soll nicht schlecht sein. Hospieister hat Orchesterstimmen gedruckt.

Meinen tiefergebensten Respect an S. Hoheit, herzlichste Grüße an die Unseren, wenn ich Dich bitten darf. Gott, wie wohl war mir und meiner Frau in jenen unvergeßlichen Tagen. Berlin will gar nicht wieder schmecken. Tiese reale Romantik in dem Zusammenleben, schöner, als sie Goethe im Wilhelm Meister gemalt!

<sup>1</sup> Entel Fr. W. Ruir's 1822—92; Ferausgeber der Werke von F. Z. Bach; lebte als Clavierlehrer und Dryanist in Berlin; zulest Cantor an der Thomasschule in Leipzig.

Wird Draeseke's Onvertüre gespielt? Wie klingt sie? Schreib mir davon. Ich fühle mich hier wie in der Fremde und werde — ganz sentimental. — —

Hab' so gute Laune, daß Dein Zimmer davon erwärmt wird und die kleinen Unbequemlichkeiten sich verkriechen müssen.

### 175.

Un Hans von Bronfart.

Berlin, 31. December 1861.

Lieber Freund,

Herzlichen Neujahrägruß zur beifolgenden Sendung.

- 1. Ein Buch für Dich, das mir werthvoll.
- 2. Ein endlich erobertes Exemplar von Liszt's Faustwalzer für Deine Frau Gemahlin.
- 3. Die ungarische Rhapsodie, Partitur, die ich neulich im Opernhause zum Benefiz des Chores habe spielen müssen und die ich Ende nächster Woche freundlichst zurück erbitte, da sie mich nach Holland begleiten muß. Du kanust sie in Löwenberg abschreiben lassen.
- 4. Für Draefeke den Kladderadatschkalender und die darin liegende Zeitung.
- 5. Für Seifriz: meine Orchesterfantasie, Partitur und Stimmen. Letztere sind an einzelnen Stellen rectissicit, wo die Partitur beim Alten geblieben. Höre Dir's genau an und kritisire mir ganz subjectiv. Um's Gleiche bitte ich Draeseke und Seifriz. Tres faciunt collegium.
- 6. Die Partitur von Gluck's Helena und Paris, die ich Dir sende, um die mir ganz praktisch dünkende Duvertüre für Enterpe copiren zu lassen. Um besten, Du thust das

eigenhändig und retouchirst an der Instrumentirung. Vom 12. Takte ab scheinen mir Bratsche und Cello Achtelbewegung statt der Viertel haben zu müssen — ähnlich bei der Wiederkehr in anderer Tonart. Ich würde alle Tempi sehr breit, sast seierlich nehmen. —

Noch eine andere Duvertüre habe ich entdeckt. Zu Echo und Narciß vom nämlichen Gluck. Ein ganz hübsches Ding mit einem zweiten Orchester, aus 2 Clar., 2 Fag. und 2 Violinen bestehend, die im Nebensaale zu postiren sind und Echos zu geben haben. Das Ganze ist ein pastorales Stück § Ddur, nicht unsein und wohltlingend; bedarf übrigens auch der Retouche. Ich werde es hier copiren lassen, und schiese Dir's später zu.

Voilà.

Meinen Orden habe ich nun weg. — Er freut mich — wozu's verhehlen? — ich habe ihn als Zukunfts-musiker empfangen und vielleicht auch schon in dieser Dualität verdient. Wenn mir's Brendel übel nimmt, so thut mir's leid, daß er meinen Dankbrief an den Fürsten nicht zu lesen bekommen kann. Dann würde er sich beruhigen. — —

Sonst nichts Neues. Meine Freitagssoirce macht mir Kopfschmerz: ich habe noch zu wenig geübt und das Programm ist anstrengend. Du hast's wohl aus der Zeitung ersehen.

<sup>1 1.</sup> Sonate A dur Op. 101 von Beethoven.

<sup>2.</sup> Fantane Op. 17 von Schu:

<sup>3.</sup> a) Ballade Op. 11 Cismoll von Bülow.

b) Präludium und Tuge Op. 53 I As dur von Rubin ftein.

<sup>4.</sup> a) Chaconne F dur von Sandel.

b) Sarabande und Passepied Emoll von 3. S. Bach.

<sup>5.</sup> Zwei Concertetüden: Feux follets, Eroica von Lifit.

<sup>6.</sup> Bravourwatzer über Motive aus Gounod's "Faust" (neu) von Liszt.

Ein paar Photographien lege ich mit herzlichen Grüßen an R.M. Seifriz und Draefeke bei. Gib eine andere Haupt-mann von Billerbeck:



In inlveftermäßiger Gile.

176.

Un Richard Pohl.

Berlin, 31. December 1861.

Lieber Freund,

Bin Dir noch eine Antwort schuldig auf Deinen liebenswürdigen (das hatte er nöthig, da er so spät eintraf) Brief und will die Schuld in's neue Jahr nicht hinüberschleppen. Besten Dank für die Textänderung und das sehr gelungene und poetische Lied "Bersöhnung", das ich für mich zur Composition geeignet erkläre und an einem ruhigen Tage niederschreiben will (concipirt ist's schon). Ich will drei oder vier Gedichte von Dir zusammen — wo? — herausgeben und Lassen oder Fräulein Genast widmen, wenn sie stimmunggerecht für Letztere werden.

Hier meine Photographie, die ich Dir längst verssprochen! — —

Ich möchte einen ganz freien Tag haben, um Dir einsgehend auf Deinen neulichen Brief zu antworten. Aber der Monolog hätte keinen Zweck. Es ift ein Elend, daß wir beide nicht mündlich mit einander verkehren. Wir würden beide Nußen darauß ziehen. Im Grunde bist aber

<sup>1</sup> Hauptmann v. B., war Hofcavalier des Fürsten v. H.; daher das Citat aus Rienzi: Santo Spirito cavaliere.

doch Du daran schuld, daß das nicht zu Stande kommt, d. h. Deine Bequemsichkeit. Was kann Dir's Großes kosten, einmal hier zu arbeiten, statt der Hockerei in Weismar, hier ein Zimmer garni zu miethen, mit uns Mittags und Abends vorsied zu nehmen, einmal die größere Musikwelt zu studiren! Warum thust Du das nicht? Und weil Du's nicht thust, sehe ich, daß Dir's kein eigentlicher Ernst, sondern nur vorübergehende üble Laune ist, wenn Du über die Weimarische Öde klagst und die Apathie und Schwäche, der Du dort anheim fällst, im Umgang mit kleinstädtischen Eretins — die "schweigsame Componistin" (Aline Hundt) und der übrigens auch nicht redselige Componist (Lassen) sind natürlich ausgenommen.

Und glaubst Du ferner, Deine Stimmung müsse nicht niederdrückend auf Deine Frau wirken? Glaubst Du nicht, daß sie sich Vorwürse macht, Dich durch ihre Stellung an einen für Dich unseligen Ort zu sesseln? Ermanne Dich, Verehrtester, nimm die Arznei, die ich Dir verschreibe, viersoder sechswöchentliche Galeere in Berlin und Umgang mit mir. Bald schlägt es 1862. Fasse einen vernünftigen Vorsiat. Ende Fanuar bin ich wieder bleibend hier (nach der holländischen Ercursion).

Prosit Neujahr vor Allem! Bernichtung aller unangenehmen Reste des alten Jahres, aller widerwärtigen Erinnerungen. Auch ich vernichte eine solche, indem ich Deinen Artikel über Draeseke vergessen will. Biel könnte ich darüber sagen, viel Scharfes. Aber wahrscheinlich hast Du selbst Dir dessen schon darüber gesagt. Das Unseligste ist falsche Diplomatik! Die führt geradenwegs zum Selbstmord. Mündlich hierüber, wie über vieles Andere.

Meine Stellung bessert sich socal wie anderwärts; ich werde, komme ich zum Gebieten, terrorisiren, wie's noch nicht erlebt worden ist, und so die "liebenswürdige Persönlich» keit" des Meisters Liszt ergänzen. Gib Acht, es wird Dir Spaß machen.

Schon klopfen die Gewandhäuster an — es wird noch manches Derartige erlebt werden. Eitel bin ich nicht, Rausch und Katzenjammer habe ich deßhalb nicht zu fürchten.

Die erste Seite dieser Spistel hatte ich vorgestern gesichrieben; damit ich Dein Beispiel nicht nachahme, will ich schließen.

Warum immer Quartbogen, warum immer alle Seiten voll? Aus Porto-Öconomie? Pfui! Also!

# 177.

Un felix Draeseke.

Berlin, 5. Januar 1862.

Lieber Freund,

— Die Aufführung Deines Marsches in Löwenberg hat mich gefreut; lebhaft interessiren würden mich die vorgenommenen Ünderungen. Schicke mir doch einen Zettel von dem Concert. Mir macht's Vergnügen, dergleichen Aftenstücke geordnet zu conserviren, so antismonumental im Übrigen mein Wesen und Gesinnung. Ich habe in Löwenberg gegen das Allzublechöse remonstrirt — dagegen eine Vemerkung vergessen, die ich nachholen will. Kleine Trommel, natürlich rar und auch meistens pp., würde mir in dem Stück sehr gut schmecken. Das Instrument ist mir lieb und werth — bei aller Ehrsurcht und Hochachtung vor der Familie »I Cinelli ed i Piatti« muß man sich doch

vor einer Verkennung von Werth und Würde der Würze hüten, die in einem Tamburo militare siegt, T. m. roulant namentlich. Nur Diefes Wefen ist geeignet, an bestimmten Stellen mir die nöthige Befriedigung zu geben: ich dente mir dann dabei die erfolgende Füsilirung eines unserer Gegner. Ich habe neulich an Bronsart die Partitur von Glud's Selena und Paris gesendet, aber einen Rath vergessen. Dieser ist: nach der Duvertüre den charmanten Introductionschor (3 G dur) aufzuführen. Sehr leicht zu singen und bei feiner Nüancirung von sicherem da capo = Effect für's Leipziger Lublikum. Mache ihn darauf aufmerkjam. Folgendes braucht er aber nicht selbst zu lesen. Obschon Du darüber lächeln magft, — ich halte es eben für einen meiner Berufe, zu vermitteln, nicht ala Brendel im »Largo arrogante«, jondern in einem freundichaftlichen »Tempo giusto«. - Ich habe Dir wohl münd= lich gejagt, wie ich Julius Schuberth in Bezug auf feine Mißstimmung gegen Bronsart über Nichtaufführung seiner Rubinsteinischen Symphonie, die jo schwach ist, daß sie unter Reinecke durchfallen kann, zu dämpfen gesucht habe. Mus zwei Gründen ichien mir das nöthig. Schuberth muß im Comité für Broufart gegen Kahnt stimmen; ferner muß er die reizenden drei Fantasiestücke von Bronsart drucken - es ist ersprießlich, daß was Gangbares und leicht Propagables von ihm erscheine. Ich werde Br. nicht zureden, die bewußte Symphonie zu vertreten. Aber er kann sich alias mit ihm abfinden. Da hat Rubinstein bei Schfuberth ein Quintett für Piano, Flote, Clarinette, Horn und Fagott publicirt, Op. 55, das mir bei näherer Befanntschaft jo gut gefällt, daß ich es heute über acht Tage furz vor der

Abreise) in einem Concert, das ich zu unterstützen mich verpstichtet habe, spielen werde. Br. soll das Werk (sehr dankbar für den Pianisten) in seiner nächsten Kammermusitssoiree in Leipzig spielen. Das wird Schuberth vollständigst versöhnen. Arrangire Du das! Deiner Beurtheilung meiner Gesinnung über die mir vom Fürsten gewordene Auszeichenung — hätte ich mancherlei zu opponiren. Doch wozu? Am besten wär's, Ihr hättet meinen Dankbriest lesen können. Das geht nicht an. Was sind doch alle Menschen geneigt, vom Nächsten gering, "menschlich" zu denken. Zum Geburtstage des Fürsten [16. Februar] gehe ich mit meiner Fran nach Löwenberg, wo wir ihn mit einer Unterhaltung zu überraschen gedenken. Meine heitere Festouvertüre ? C dur — später ½, wird ihm gewidmet, und sie soll so gut aussfallen, als ich's prästiren kann. —

Nun eine Hauptbitte. Hört Euch meine Orchestersantasie an. Schreibt mir so kritisch als möglich über die Instrumentirung. Um musikalischen Inhalt habe ich nicht eine Note zu ändern. Aber die angewandten Mittel zur Darstellung mögen manche Rüge verdienen. Ich bin nicht objectiv genug zur Beurtheilung. Ich kann sagen, daß ich das Stück mit natürlicher rother Tinte geschrieben — es ist ein Selbstmordversuch in Tönen?

Sollte ich bereits abgereift sein, wenn Ihr das Stück hört, so schreibt immer, ich lasse mir's nachsenden!

Warum nicht mit einer Anekdote schließen? Sie wird Dein germanisches Herz erfreuen. Ein einarmiger Zouave fällt dem Kaiser beim Manöver auf. "Wo haft Du ihn

2 Am 19. Februar in Löwenberg aufgeführt.

<sup>1</sup> Bulow's Briefe an den Fürsten bis jetzt nicht auffindbar.

verloren?" "Bei Magenta, Sire." "Du Braver" — sagt ER, reicht ihm 300 Fres. aus der Börse und die Medaisse. Zouave macht ein malcontentes Gesicht: "wenn ich beide Arme verloren hätte, würden Majestät mir wahrscheinlich 600 Fres. und das # der Ehrenlegion gegeben haben!" Spricht's, zieht den Degen und haut sich den anderen Arm ab. — Ich achte Dich zu hoch, um zu zweiseln, daß Du die Pointe selbst sindest!. Freundschaftlich grüßend

Dein Hans v. Bülow, Ritter aber nicht Fugenritter.

178.

Un Joachim Raff.

Berlin, 10. Februar 1862.

Verehrter Freund,

Donnerwetter! Was haft Du da wieder gemacht! D. h. Donnerwetter, ist das schön! Und — was hast Du da wieder für ein Meisterwerk geschrieben! Meine Fran denkt und empfindet gleich mir! Sie ist ganz entzückt von der neuen Suite [Op. 91] und nimmt die freundliche Widmung mit bestem Danke entgegen. Sobald sie aus der Verwirrung der letzten und nächstsolgenden Tage einigermaßen zur Ruhe gelangt sein wird, hat sie sich vorgenommen, das Gesagte selbst durch ein paar Zeilen ihres aufrichtigsten Dankes zu bestätigen. Im Augenblicke geht's bunt her. Nach der holländischen Reise — die Begegnung mit Deiner Fräulein Schwägerin, die prachtvoll gesungen, glänzend gesallen und sich auf's Wünschenwertheste erholt hat, gewährte mir eine große, wenn auch nur sehr flüchtige Freude — waren hier verschiedene Concerte von mir

 $<sup>^{1}</sup>$  Bezieht sich vermuthlich darauf, daß der verliehene Crden ein verhältnißmäßig niedriger war.

durch Clavierspiel und Taktstockpromenaden zu illustriren. Donnerstag müssen wir nach Löwenberg reisen, den Geburtstag des liebenswürdigen ersten Decorateurs meiner Wenigkeit durch Concert und französische Komödie — für welche ich noch ein paar Bogen zu lernen habe — feiern zu helsen! Dann habe ich ein paar Concerte in Breslau und Posen. Am 26. komme ich wieder nach Berlin zurück. Deine Sonate — warum soll man sie nicht so nennen — ist ganz samos. Es steckt ungeheuer viel darin. Cavatine ganz wundervoll. Variationen überaus geistvoll und dankbar — schwierig ist eigentlich nur der erste Theil. Morgen will ich Deinem Bunsche gemäß eine Razzia auf Schreibsehler unternehmen, und dann das Manuscript erwarteter Maaßen bis zum 15. wieder in Deine Hände zurück gelangen lassen. Ich muß heute beinahe so lakonisch sein, wie Du. — —

Dein winterzeitloser, freundschaftlicher Verehrer.

[P. S.] Den ganzen Abend revidirt, einige zweifelhafte Stellen mit Blei angestrichen u. s. w. und mit rasendem Bergnügen durchgespielt. Famos und für mich so bequem wie nichts Anderes. Sei zufrieden! Ich freue mich unsendlich, wenn ich's werde studiren können. Laß mir so bald als möglich einen Abzug schicken!

1 Aufgeführt wurde:

#### L'ASSASSIN.

Comédie en un acte par Edmond About.

#### Personnages.

Alfred Ducamp, peintre
Mr Lecoincheux, procureur du roi
Un brigadier de Gendarmerie
Jean, jardinier
Mme Pérard, veuve,
Angélique, femme de chambre,

Mr de Bulow.
Mr de Frank.
Mr de Schoeler.
Mr de Lewinski.
Mme de Bulow.
Mme de Brodorotti.

Löwenberg, 16 février 1862.

Dans la salle de S. A. S. le Prince de Hohenzollern-Hechingen.

179.

Un Couis Chlert (Berlin).

Berlin, 12. Februar 1862.

Berehrter Herr und Freund,

Trot meinem Kronenorden, (ben ich übrigens nicht trage) sind Sie der Junker von uns beiden.

Warum wollen Sie Etwas voraus haben vor Anderen? Würden Sie in ähnlichem Falle, d. h. im umgekehrten zusgeben, daß ich so mit Ihnen verführe? Nein. Nun also. Der Dienst, den Sie mir erwiesen, hat mit dem Fünfthalersschein allerdings nichts zu schaffen. Letzterer ist aber ein herrenloses Gut für mich, und ich pslege dergleichen nicht zu "occupiren". Er repräsentirt füns Stunden Zeit, die ich nicht ausgegeben habe — eine Sternsche Quittung, die ich nicht für mich acceptiren kann. Sie können sie ja in meinem Namen — verschenken. Wie wär's, Herrn A. Hahn z. B. ein Cremplar der Wüerstischen Preissymphonie als Hochzeitsgeschenk dafür zu acquiriren? Oder für Johanna Zimmersmann, die, wie man mir sagt, das Zeitliche gesegnet haben soll, ein paar Messen lesen zu lassen?

Mein Wig ist lahm. Ich setze das nicht von dem Ihrigen voraus und überlasse Ihnen das Weitere oder Anderweitige. In Gile, mit freundschaftlichem Gruße.

180.

Un Hans von Bronsart.

Berlin, 5. März 1862.

Verehrter Freund,

Seit mehreren Tagen fann ich weder lange lesen noch schreiben, infolge einer heftigen Augenentzündung. Deßhalb

entschuldige die kurze Antwort auf Deinen heute empfansgenen Brief.

In Bezug auf Deine Frage wegen Kürzungen im 1. Satz ber Faustsymphonie [von Liszt]: mit Wegbleiben von S. 85 bin ich einverstanden. Wenn das Stückchen Ff—Gg wegfallen soll (ich habe beim Dirigiren ein ziem- liches accelerando in der Mitte angebracht), so wäre ich auch für Weglassung der letzten zwei Takte von S. 107 und der ersten zwei von S. 108. Die dreimalige Wieder- holung (an eine ähnliche Stelle der Festklänge erinnernd) hat für mich etwas Gemachtes.

So — nun bin ich neugierig, was Du thun wirst — da doch einmal das gerade Gegentheil von dem, was ich meine, nicht gethan werden kann.

Euer Mißfallen an der Taktlosigkeit in der Kritik des letzten Euterpeconcertes durch die Brendel'sche Zeitung theile ich vollkommen. Das Einzige, was uns Achtung bei den Gegnern erzwingen kann, ist festes Zusammenhalten, entschiedenste Vertretung unserer entschiedenen Parteigenossen. Durch Nachgiedigkeit steigern wir nur die Forderungen der Gegner, bringen sie in den Wahn, wir hätten uns als die Bekehrungsbedürstigen crkannt. Sieh englische und französissche Regierungen und Gesandtschaften, und vergleiche das mit deutsche ditto. Brendel wandelt in Letzterer Fußtapsen.

Draesete's Germania möge mir das nicht übel nehmen. Anderenfalls müßte ich ihr rathen, sich mit Redern's "Christine" 2 zu verkuppeln, um dann als Christina»

¹ Welche F. Draesete's "Carnevalouvertüre" (M. S.) abfällig beurtheilt hatte (1862, Bb. 56, S. 74).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damals im Berliner Opernhaus neu einstudirt und auf= geführt.

Germania vom Referenten der Arenzzeitung gelobt zu werden.

Ich habe Brendel Deinetwegen zweimal ausführlich gesichrieben. — Habe die Güte, es vorläufig zu ignoriren. Lasse ihn davon anfangen. Er wird's wahrscheinlich thun, sobald Du sagen wirst, daß ich eventuell mich dem von Euch vorgeschlagenen Mißtrauensvorum anzuschließen bereit bin. Schon als Zunftgenosse gegen Laien, Afthetifer, Aritifer bin ich mit Euch darin zu gehen entschlossen. Weitmann wird auch mit unterzeichnen.

Vor Allem darf das einzige Institut nicht zu Grunde gehen, über das unsere Richtung disponirt, d. i. die Euterpe mit Dir als Dirigent. Ich habe Brendel geschrieben, daß, wenn Du gehst, die Geschichte zusammenfällt und an eine Concurrenz mit dem Gewandhaus nicht mehr zu denten ist. Aus tausend — künstlerischen wie socialen Gründen.

Die Satissaction einer Gegenkritik, d. h. einer wirklichen eingehenden Kritik über Drsaesekes Tuvertüre ist ganz unsgenügend. Brendel soll sich einmal das Votum von Seifriz über das Werk ausbitten und nicht immer die Belehrung depreciren, deren er im specifisch Musikalischen so bedürftig ist.

Für Kahnt habe ich einen Stellvertreter in Vorschlag. Suche Dich mit Pohl zu verständigen. Ich werde das Nöthige dazu meinerseits thun. Pohl ist immer eine Kraft. Dir wird er folgen — vor Dir sich gelegentlich schämen,

<sup>1</sup> Wie begründer Bülow's Beiorgniß gewesen, stellte sich bald bersaus, als Hans von Bronsart, durch die schwankende und ängstliche Haltung des Consortiums: Brendel, Kahnt und Genosien in seinen Absichten durchfreuzt und gelähmt, sich schon nach Ablauf von zwei Jahren veranlaßt sah, den Dirigentenstab niederzulegen, wonach die Enterpe in ihre Bedeutungslosigfeit zurücksant.

und die ihm von Brsendels angebotene Mitredacteurschaft, zu der Du ihm zureden mögest, kann Bieles bessern.

Für heute lebe wohl und raisonnire nicht zu sehr über mich, "es ist kein Grund vorhanden."

# 181.

Un Allerander Ritter.

Berlin, 7. März 1862.

Lieber Freund,

— Wahrscheinlich bist Du mir gram wegen meines letzten Antwortbrieses — da Du seitdem schweigst. Und doch kann ich, nachdem mich die Erfahrungen in Holland belehrt, mir nur doppelt Recht geben, nicht eingehender und ermunternder auf Deine Vorschläge entgegnet zu haben. Es wäre absolut unmöglich gewesen, Deine Idee irgendwie zu realissiren. Mündlich einmal ein Näheres.

Ich habe viel herum concertirt. Mäßige pecuniäre Befriedigung, viel Ermüdung und angegriffene Gesundheit das Resultat davon. Eben erhole ich mich von einem achttägigen Rheumatismus, der mir nur Zimmerlectionen gesstattet hat, dagegen Lesen, Schreiben, Spielen, Rauchen verwehrte. Meine Orchesterpläne für diesen Winter sind gescheitert. Das Publikum, durch Concertsluth abgespannt, ermattet; die Kritik bissiger und frecher als je. Die Sache hätte rasendes Geld gekostet, ebenso viel Ürger und unnütze Anstrengung verursacht. Nächste Saison, so Gott will.

Dagegen habe ich in Amsterdam die symphonische Dichtung Prometheus mit einem famosen Orchester und gehörigem Erfolg dirigirt<sup>1</sup>, und am 20. d. führe ich in

¹ Die N. Z. f. M. berichtet (₹. 67) darüber: "H. v. Bülow hat bei uns einen wahren Enthusiasmus erregt. — — Das Haupt= Braunschweig die Préludes, das erste Clavierconcert u. A. auf und hoffentlich ein.

Warum hast Du Stettin aufgegeben? Das hätte sich mit der Zeit noch machen können, und wir hätten angenehme Nachbarschaft gepflogen.

Den Nichterfolg meiner Schweriner Absichten beklage ich noch immer, kann ihn nicht verschmerzen. Troß meinen zwei Orden sehne ich mich gründlich fort von hier. Nun, Du weißt warum.

Von List lange keine Nachricht. Die französische Ge- sandtschaftsanekbote war erlogen.

Wagner ist in Biebrich etablirt. Ich muß ihm dieser Tage antworten. Er schreibt in gräßlichem Galgenhumor.

In Leipzig fürchterlich viel Standal zwischen Brendel und Bronsart wegen Draeseke. Leider wird Bronsart wahrscheinlich kündigen. Er ist unersetzlich, und dann wäre das kleine, kaum eroberte Terrain auf's Neue verloren.

Was denkst, treibst Du? Gib Kunde

Deinem alten Freunde.

182.

Un hans von Bronsart

Berlin, 24. März 1862.

Verehrter Freund,

Dein Brief trägt das Tatum vom 13. Am 14. spielte ich in Ersurf, am 20. dirigirte ich in Braunschweig die Préludes u. s. w. Kurz, erst seit gestern befinde ich mich in Berlin.

ereigniß des Abends aber war die Aufführung der symphonischen Dichrung "Prometheus" von Liszt. Unter der begeisternden Leitung des Herrn v. Bülow wurde das erhabene und tiefsinnige Wert mit Berständniß und Liebe gespielt und machte gewaltigen Eindruck."

Ich sende Dir (aus obigem Grunde nicht früher) Dein Circular mit meinem und Weitzmann's Namen und einer Ünderung zurück, die eine, meiner unmaßgeblichen Ansicht nach, unnütze persönliche Verletzung Brendel's betrifft. Da Du Damrosch's Signatur ebenfalls wünscheft und Dich gegenwärtig näher an Breslau befindest als ich, so kannst Du das Weitere nach Gutdünken verfügen.

Brendel selbst, von dem ein langer Klagebrief hier meiner harrte, habe ich vorhin geantwortet, ihm meine Billigung Deines Protestes mitgetheilt und gethan, was in meinen Kräften stand, ihn durch Vernunftgründe zum Nachzgeben zu stimmen, d. h. zum unbedingten Annehmen Deiner Bedingung, in Anordnung der Euterpeprogramme, was neue Werfe anlangt, autonom zu sein. Ich wünsche und hoffe, daß er davon Notiz nimmt. Im Übrigen habe ich mir die Consultation in Dingen verbeten, über welche er sich, mit allerdings etwas höherem Porto, in Kom Raths erzholen kann.

Wenn Du von Leipzig fortgehst, so ist die Euterpe nichts mehr; das einzige Concertinstitut, über welches die neudeutsche Schule etwa versügt, ist dahin. Und für ein Organ, wie die Zeitschrift — darf sich die Partei bedanken. Vielleicht wird letztere übrigens mit Pohl's Eintritt besser, der zum 1. Mai erfolgen soll. Pohl besucht mich hier in der Charwoche, und ich werde suchen, ihn auf die gehörige Art für die Sache zu interessiren. Die Schuld seines widerwärtigen Artikels über Draeseke fällt lediglich auf den Redacteur, der mir auch schriftlich erklärt hat, die Verantwortung desselben ausschließlich zu tragen. —

183.

Un Joachim Raff.

Berlin, 16. April 1862.

Berehrter Freund,

- Wirst Du mir nicht bose werden, wenn ich das von Dir zum zweiten Male angeschlagene Thema "Brendel" nicht überhöre und Dir furz meinen Standpunkt angebe? Es scheint mir nicht müßig zu sein. Gine flüchtige Umschau in den letten Jahrgängen der Neuen Zeitschrift für Musik muß Zedermann belehren, daß dieses Blatt nicht als Organ der List Wagner'ichen "Bartei" betrachtet werden fann. Die nichtsnutgigften unserer (meiner) Gegner werden darin gehätschelt, alle Schumannianer von einem Dessauer Regierungsrath (»DAS«) in den Himmel erhoben u. f. w. Dagegen alle Bestrebungen und Versuche Jüngerer (als "Bukunftsmusiker" verponter Sündenbode) mit augstlicher Pedanterie zur Ordnung gerufen. Das Einzige, was das Blatt auszeichnet, ist, daß es nicht schimpft, nicht gemein ist wie die Wiener Blätter, daß Redacteur und Mitarbeiter nicht feil sind wie Bischoff u. C. — Es wäre demnach endlich an der Zeit, daß die "confervativen" Künftler, welche fich rühmen, die Zeitung nicht zu lesen, aufhörten, auf Parteimanoeuvres, auf Coteriewesen loszuziehen, das höchstens bei ihnen felber gefunden werden könnte.

Was Brendel anlangt, so ist es möglich, daß er eine "wohlmeinend" abrathende Opposition gegen den Vortrag Teines Omoll-Quartetts durch die Müller sich hat zu Schulden kommen lassen. Der Kerl ist so — —, daß er mir neulich das Henseltische Clavierconcert als gefährlich bezeichnete — weil die Schumann vor acht Jahren damit

Fiasco gemacht. Dergleichen kommt leider oft bei ihm vor, und ich war vor vierzehn Tagen in der Lage, einen von Bronsart ausgehenden Protest gegen Brendeleien mitzussigniren, der, im Falle seine vertrauliche Wirkung aussbleiben sollte, rücksichtslos an die Öffentlichkeit kommen wird.

Dagegen ist die Kritik in der Brendel'schen Zeitschrift über Dein Quartett so brillant, so enthusiastisch wie es in der Ordnung, jedenfalls viel anständiger, als die Recenssionen, welche Dein Freund Senff über Deine Werke zu bringen pflegt. —

Was mich versönlich anlangt, so wirst Du wissen. daß ich den von Dir ausgesprochenen Grundsatz nicht blos theoretisch adoptirt habe, sondern seit Geraumem nicht ohne Erfolg prakticire. Die Popularität der zwei Namen Raff und Rubinstein — frage Deine Verleger, wieviel sie von Deinen Compositionen hier absetzen (und vergleichsweise in Röln) — auf dem Berliner Terrain ist ein Verdienst von mir, auf das ich stolz bin und zwar in dem Maage, daß ich mir einen besonderen Dank dafür sehr energisch verbitten möchte. Auch auf die Angriffe, die ich dafür von Seiten grüner "Parteigenoffen" erlitten, bin ich ebenfalls stolz. Die beiden genannten Componisten haben sich mehr als nöthig oftentatiös dagegen verwahrt, zur Weimarischen Partei gezählt zu werden. — Ich bin, da ich so aut wie gar nicht producire, in den Stand gesett, Gerechtigkeit zu üben, und in diesem Bewuftsein kenne ich nur eine Bartei, und das ist die, die ich persönlich vertrete, der ich Sympathie und Anerkennung zolle, gleichviel mit welchem Fournale sie im Übrigen in Verbindung steht. Diese Unbefangenheit hat aber freilich an einem gewissen

Bunkt ihre Grenze: ein Fraternisiren mit X. ober D. würde ich als eine persönliche Entehrung von mir weisen. Fraternisiren ist salsch — ich verstehe darunter sogar das bei einer zufälligen Begegnung sich nicht von selbst verstehende Rückenwenden. Pardon ob dieser Digression. — —

[P. 8.] Könntest Du vielleicht dem Germanismus entsiagen, die Adresse auf Briefen an mich so "beneidenswerth" zu compliciren? —

Kolossales Fiasco der Bott'schen Oper!! Ginstimmige Berurtheilung ohne milbernde Umstände durch Presse.

184.

Un Joachim Raff.

Berlin, 14. Juni 1862.

Berehrter Freund,

Tein letzter Brief, so liebenswürdig er ist – nichts Neues für mich. Du hast mich immer verwöhnt — gibt mir dennoch eine gewisse gedrückte Stimmung, in dergleichen man ängstlich geschrandt zu antworten pflegt. Um dem so gut wie möglich zu entgehen, beschränke ich mich darauf, Dir die Bersicherung zu geben, daß es mir niemals, seitdem ich mit eigenem Kopfe denke, in den Sinn gekommen ist, die von Dir der Musikwelt gegenüber eingenommene Stellung irgend einer Kritik zu unterziehen; Deine Isolirung, wie sie für Dich und die Kunst praktisch ergiebige Resultate producirt hat, muß von Iedem, der sich nicht einer durch Parteidusel verbohrten Anschauung ersreut, mit ganz besonderer Hochachtung betrachtet werden. Alle Punkte

<sup>1 &</sup>quot;Das Mädchen von Corinth", zum ersten Male im Berliner trniglichen Dvernhaus aufgeführt.

meines vorigen Schreibens, die Dir mit diesem meinem wesentlichsten Dafürhalten nicht in Übereinstimmung ersicheinen könnten, bitte ich dringend, als misverstanden ersachten zu wollen, wobei ich mit Vergnügen die Schuld des Misverstehens durch Unklarheit in meiner Ausdrucksweise auf mich beziehe. Weiß der Teufel, was mich veranlassen konnte, den Schein auf mich zu laden, als habe ich für Verendel eine Lanze brechen wollen.

Ich jollte mir wohl eigentlich die Zeit nehmen, Klärungsversuche meinen neulichen Außerungen nachzusenden
— allein Du haft Besseres zu thun, als diese zu lesen; und
so Gott will, sehe ich Dich recht bald und hole danu mündlich nach, was etwa nöthig wäre, um dem falschen Scheine zu entgehen, den ich namentlich meiner überzeugungsvollen Bewunderung Deines Kunstschaffens angehängt haben fönnte.

Es ist unsere Absicht meine und meiner Frau), die Monate Juli und August am Rhein in Deiner und Wagner's Nähe zu verleben. Wir dachten zuerst an Biebrich. Doch da findet sich vielleicht schwer ein passendes, nicht zu fostspieliges Quartier. Dann wäre uns Schierstein oder Walluf oder Eltville eben so angenehm, da ja die Dampsdroschfe und deren ununterbrochene Rührigkeit die Entspernung von Wiesbaden und Biebrich gleichmäßig aufschebt. ——

Mir ist vor Allem Ruhe nöthig, denn ich bin entsetslich abgespannt und — was meinen Körper anlangt — ein nicht blos entschieden berusener, sondern eben so entschieden auserwählter Carlsbad-Candidat. Woran ich vor mehreren Jahren litt, Leberanschwellung, hat sich neuerdings wieder

mit gesteigerter Macht eingestellt. Hoffentlich bewährt aber auch diesmal die Homvopathie mein altes Zutrauen zu ihr. — —

Die ersten Wochen will ich keine Musik machen. Später kann ich wohl mit leichter Mühe aus Mainz ein Instrument miethweise beziehen? — Abgesehen, daß sich meine Frau seit lange auf eine persönliche Annäherung freut, verspreche ich mir und ihr viel Annehmlichkeit von unserer bevorstehenden Rheinfahrt. Du hast keinen Begriff, wie ansdörrend Berlin und die Berliner wirken! Meine Sehnsucht nach einem »respiro« ist unermeßlich. In der letzten Zeit habe ich etwas arbeiten können, aber leider nicht viel fertig gebracht. Ein Heft vierstimmiger (gem. Lieder wird dieser Tage erscheinen (Kahnt), dann eine Bearbeitung von sechs Sonaten Ph. Em. Bach's, an denen ich noch herumsseile: Übersehung aus dem Clavichordischen in Pianosfortische. —

185.

Un Joachim Raff.

Berlin, 24. Juni 1862.

Verehrter Freund,

Schönsten Dank für Deine rasche Rückschrift, die übrisgens durch ihr eben erfolgtes Eintreffen von einer gründelichen Reform des Wiesbadener Postwesens Zeugniß gibt. Ich nehme nun an, daß ich erst morgen, Mittwoch Abend, abzureisen brauche, somit meine Finger noch etwas exerziren lassen kann. Du sagst "nichts Classisches" — also lasse ich die Beethovenische Sonate; über Henselt's Concert schweigst Du — ich schließe daraus, daß Du von einem Vortrag mit Orchesterbegleitung abräthst.

"Noch so etwas" wie Ave Maria und Faustwalzer — meinst Du. Das ist schwer; mein Genre, meine Berliner Effectstücke sind gerade die sogenannte "undankbare" Musik.

Silf mir nun weiter, liebster Raff. Was meinst Du zu folgendem Banaché für ben ersten Vortrag?

a) Barcarole von A. Rubinstein (neu).
b) Romanze und Tughette aus den Frühlingsboten von Raff.

Ich glaube, dem Bublikum jener Concerte sind kürzere Bicen angenehmer.

Auf Opernfantasien bin ich gegenwärtig nicht einsgeritten. Zudem würde sich auch der Name "Liszt" zu breit machen, was dann unnöthiger Weise bekrittelt werden könnte. Henselt's Concert nicht zu spielen, thut mir eigentslich leid. Ich habe daran seiner Zeit sleißig gearbeitet und damit in Cassel, Braunschweig, Leipzig, Rotters und Amsters dam gleichmäßig gute Wirkung erzielt.

Deine beiden Stücke zu spielen, würde mir besonders angenehm sein. Unter der Romanze könnte ich ebensowohl Nr. 5 (Edur) als Nr. 12 verstanden sein lassen. Hältst Du "Menuett und Toccata" aus der Emoll-Suite für praktischer, so ist mir das auch recht. Die Cmoll-Polka aus der Cdur-Suite halte ich auch für geeignet. Rubinstein's Barcarole ist faßlich und spannend; Du kannst das Stück noch nicht kennen, da ich es aus dem Manuscript gespielt. Anstatt Mazeppa oder Rakoczy könnte ich auch die Amoll-Variationen (nach Paganini) loslassen, oder ein Fragment aus den Patineurs, doch würde ich eher sür eines der obengenannten Stücke sein.

Willst Du mir die Qual der Wahl abnehmen, so wird Dir meine Unentschlossenheit in jedem Falle dankbar sein. — —

Ich bin sehr schwach an Kräften und fürchte jetzt die Anstrengung der unbedeutenden Reise. —

[P. S.] Ich komme nochmals auf Henselt zurück. Wenn das ganze Concert für zu lang gehalten wird, so genügte es ja, "Adagio und Rondo" daraus zu spielen. Ich würde mich behaglicher dabei fühlen, als bei lauter Solostücken. Die Probe für dieses Fragment von nicht viel mehr als einer Viertelstunde würde weder viel Mühe noch Zeit kosten. Doch wie gesagt — ich seize dabei vielleicht irrig voraus, daß das Orchester zur Versügung für mich steht, und der übrige Inhalt des Programms ist mir ja unbekannt. Jedensfalls bringe ich die Stimmen vom Henseltischen Concert mit.

## 186.

# Un Richard Pohl.

Biebrich a. Rh., Donnerstag, 31. Juli 1862. Liebster Freund!

— Tu bift wüthend auf mich — verbirgst das mit großer Liebenswürdigkeit — hast im Ersten nicht Unrecht und im Zweiten ebenfalls Recht. Wenn ich eine Todese nachricht von mir auszusprengen den Humor hätte, wäre es längst geschehen. Weine Nerven sind total herunter — ich brauche absolute Ruhe — das ist keine Redensart. Ich bitte Brendel & Comp. (Dich rechne ich nicht dahin — wir haben doch noch ein anderes als zukunstsgeschäftliches Verhältniß zu einander) mich in Ruhe zu lassen, in ungestörter Ruhe. Ich habe den Musikverein nicht gestistet, kann ihm, wie meine missliche Stellung nun einmal ist, auch nichts Förderliches erweisen — aufrichtig gestanden, ich habe feinen Louis-Köhler-Glauben an die Sache, deren

Bestand ich trot — ober auch, wenn man will, gerade wegen der Musikseste von Leipzig und Weimar für uns möglich halte.

Es herrscht in allen dabei betheiligten Köpfen eine Oberflächlichkeit der Anschauungen aller praktischen Bershältnisse und Menschen, die mondmäßig ist, und ein Optismismus, der gar nicht genügend zu geißeln wäre. Ich will mich nicht durch Eingehen in Ürgerniß hineinreden, deßhalb kurz folgende Antwort:

Ich lehne eben so entschieden irgend welche totale oder partielle Leitung eines Musiksestes in Prag oder Karlsruhe oder Connewit ab, als ich auf das Bestimmteste irgend einen Schritt beim Großherzog von Baden, in der Art, wie es verlangt wird, zu unternehmen mich weigere.

Meine Frau hat nach Kom die Gründe geschrieben, aus benen ich, selbst wenn ich Lust hätte, unfähig bin, irgend einen Versuch der Art in Karlsruhe mit Aussicht auf etwas Anderes als gänzliches Fiasco zu riskiren.

Freund Brendel versichere ich auf mein heiliges Ehrenwort, daß, bevor er nicht Mittel gefunden hat, Eduard Devrient aus dem Wege zu räumen — ich spreche nicht metaphorisch — jede Idee an eine Tonkünstlerversammlung in Karlsruhe unter officieller Protection ein hirnloser Blöds sinn ist.

Im vorigen Jahre habe ich mich in Karlsruhe geopfert, eben so gänzlich und rückhaltlos — als leider vergeblich — also »pour le roi de Prusse«. Soll ich weitläufig erklären, wie das gekommen? Ich möchte wissen, wer das Recht hätte, zu verlangen, daß ich meine Memoiren schreibe, und alles das Widerwärtige, was ich erfahren habe und

zu ertragen auf mich genommen, mit gemüthlichem Blut nochmals recapitulire, damit schwerfällige Hirnkasten begreifen, daß ich Motive zu meiner abschlägigen Antwort habe, und nicht aus Laune oder Eigensinn von mir gänzslich abzusehen bitte. Wenn Brendel Letzteres glauben mag, so ist mir's gleichgiltig. Von Deiner Freundschaft und Deinem Scharssinn erwarte ich gerechte Beurtheilung. So— die Sache sei hiermit abgemacht. Brendel und sonstiger Vorsitz mögen gütigst an meine Verhinderung durch Absleben glauben.

Es wäre hübich, wenn Du mich auf der Reise besuchtest. Ich rechne so ziemlich darauf. Wagner wird Dich feinesfalls schlecht aufnehmen. Deinen Artikel über "Walpurgis" hat er mit Vergnügen gelesen; es war die letzte Nummer der Zeitung, die ihm Brendel noch zugeschickt.

"Die Meistersinger von Nürnberg" — capitales Meisterwert. — Hälfte bes ersten Attes ist fertig stizzirt — unsgeheurer Musikreichthum — ein Humor, gegen den der Shakespearesiche fadenscheinig. Duvertüre Cdur — heiter am Schlusse vier Motive zusammen combinirt, fertig instrumentirt"). — Beißheimer, den wir täglich sehen — und ohne Misvergnügen — arrangirt schon daran.

Liebster! Ich könnte Dir eigentlich eine Masse interessanten Stoffes mittheilen — aber nicht geeignet zur Wiedermittheilung an Brendel oder Petersen und wie die übrigen Leser der Zeitschrift heißen mögen. Also nur für Dich die Nachricht, von der Du hoffentlich profitiren kannst,

<sup>1 &</sup>quot;Eine Art tomiicher Oper — d. h. so wie eines der feineren Zhakeipeare'ichen Luitipiele komiich", berichtet Bülow an anderer Zrelle.

daß am 27. August in Frankfurt a. M. eine Vorstellung des "Lohengrin" stattfinden wird unter des Componisten Leitung und Vorbereitung (wird nämlich neu einstudirt, von Strichen befreit u. f. w.). Schnorrs 2 werden aller Voraussicht nach barin gaftiren. Gin prächtiges Rünftlerpaar. Kann den Triftan bereits ziemlich auswendig und ist mit Sicherheit auf eine Vorstellung in Dresden fünftigen Winter zu zählen. Von freien Stücken hat übrigens Salvi aus Wien neulich geschrieben, daß Ander sich zur Übernahme des Triftan bereit erklärt hat und im September ordentlich an's Probiren geschritten werden soll. Nun bas sieht mir problematischer aus. Doch wer weiß? Der Befehl zur Wiederaufnahme des Tristan ist in Wien von "oben" gekommen — jedenfalls in Folge Metternich'ichen Drängens. Geftern war Fraulein Genaft mit uns bei Schott, wo fie fünf Lieder von Wagner gefungen hat, die derselbe zur einstweiligen Beschwichtigung des auf die Meistersinger vorschießenden Verlegers druckfertig gemacht hat. — Du hast keine Ahnung davon, wie viel ich übrigens hier in Sachen Wagner's zu thun habe oder wenigstens zu versuchen habe. Eben habe ich eine Copie der Meiftersinger zu Stande gebracht — 145 Quartseiten; habe fünf Tage zu acht Schreibestunden daran in gräßlicher Site die Finger gesteift.

Nimm mir's nicht übel, daß ich für Alfan und Heinze jett nicht das lausigste Interesse zu fassen vermag. Wagner zum Nachbar — da schrumpft alles Andere so miserabel

1 Kand erft am 12. September statt.

<sup>2</sup> Tudwig Schnorr von Carolsfeld (1836—1865), und seine Gesmahlin Malwina geb. Garrigues.

ein, wird so kindisch, null und nichtig — na, Du wirst's begreifen können. Kahnt's Correcturabzug meiner Lieder habe ich erhalten, bin aber nicht im Stande, Revision zu halten. Das Zeug kommt mir so erbärmlich, so lumpig vor, daß ich's gar nicht ansehen mag und eigentlich vor Dir Abbitte thun möchte, Dir dergleichen Lappaliendreck zu widmen.

Schuberth ist ein — —. Er hat mir geschrieben, ich ihm natürlich nicht geantwortet. Es ist mit keinem von diesen Leuten was anzusangen. Schott ist auch noch kein Gott, aber meherele! ein etwas anständigerer Kerl als — —. Die Ausgabe der Faustspmphonie für zwei Pianosforte ist sehr lumpig ausgefallen. Wenn Du das Herru Julius Heda! in meinem Namen sagen willst — bon!

Ich fühle mich hier sehr relativ wohl. Im Anfang fränkelte ich sowohl, wie meine Frau. Jede Aufregung schwellt meine Leber, und dann kann ich weder stehen noch sitzen, noch liegen, weder lesen, schreiben, noch schlafen. Ich wünschte, es wäre Schlafenszeit und alles wäre vorbei. Ich habe alles Selbstgefühl verloren und damit alle Lebenslust. Was fängt man mit einer ohnmächtigen Pietät an?

Soll ich Dir ein altes Fragment eines Briefes an Dich schiefen, damit Du doch siehst, daß ich Dich nicht ganz vergessen? Es wird Dich sreilich nicht erquicken, aber . . . weiß der Teufel, was aus mir wird. Gäbe es eine recht comfortable Art, dem Leben Adieu zu sagen, ich hätte nicht so lange damit gezögert.

Meine Stimmung muß Dir unerklärlich sein, vielleicht gar erfünstelt erscheinen. Du weißt eben nicht, was alles

um mich und in mir vorgegangen ist. Ich habe mich selbst, meine eigene Individualität durch stete Hingabe an so und so viele Personen verloren — "der redliche Finder wird gebeten" u. s. w. — jetzt bin ich weder mir noch Anderen was nütze. Zeit muß vergehen, Zeit voll Pausen, bevor ich mich irgendwie sammle und leime.

Der Karlsruhe betreffende Auftrag hat mich in eine selbstzermalmende Buth gebracht, die eben so natürlich war, als es weitläufig wäre, sie Dir zu expliciren.

Ich war so resignirt geworden, und nun erwachten auf einmal alle Gallen = Ranthariden. In Karlsruhe hatte ich vorigen Frühling Gelegenheit, mir eine Stellung zu gründen; ich habe ohne Befinnen alle egoistischen Wünsche niedergekämpft, aufgeopfert - leider ganz vergeblich. Nun foll ich auf einmal eine durch Devrient'sche und Anderer Berleumdungen für mich verlorene "Angesehenheit" wiedergewinnen — einem Musikfeste zu Gunften, bas keinen Sinn und Zweck hat. Sage aufrichtig: zu was fo ein Mufikfest? Prometheus, Faust, Graner Messe, Missa solemnis, Bach's Hmoll sind gemacht worden. Was sollen wir aufführen? Dantesymphonie paßt wahrhaftig nicht, neunte Symphonie ift boch kein Zukunftsartikel mehr - zu einem größeren Wagner'schen Fragment würden wir es doch nicht bringen und NB.! Wagner selbst würde sich's energisch verbitten. Also — vielleicht wieder so ein Jettzeitenmanuscriptconcert? Schone Gegend! Bielleicht untermischt mit Localmusik? Strauß, Krug, Kalliwoda?

Zu was Ordentlichem bringen wir es in Deutschland gegenwärtig nicht. So lange man uns nicht bedeutende Geldmittel an die Hand gibt, gewiß nicht. Du weißt ja selbst, was Leipzig und Weimar meinem Schwiegervater gekoftet hat! Und ich zweifle, daß er im Stande wäre, 1863 wiederum solche Opfer zu bringen! Ich bin ein Proletarier - ich habe nichts, um auszuhelfen. Die Mitgliederschaftszweithalerstücke bringen kein Concert mit zwei Proben zu Stande. Und nun, der einer wahrhaft papftlichen Gewissensmacht genießende Ed. Devrient, der Intimus von Wolzogen, Taubert, Lachner I und Lachner III, Riet (nach beffen Strichen der "Lohengrin" in Karlsruhe aufgeführt worden ist - der Componist lief im zweiten Alft wüthend hinaus!). — Ich kann Dir nicht herzählen, was zwischen W. und D. vorgegangen ift. Zu weitläufig und belicat. Aber fürchterliche Erbitterung auf beiden Seiten. Wollen wir das Weitere ruhen laffen? Wie gefagt, meine Ablehnung ift diefer Tage nach Rom berichtet worden. Warum nicht Löwenberg? Der Alte lebt vielleicht nicht lange mehr und würde fich den Spaß einer solchen Affaire darum wahrscheinlich mit doppeltem Bergnügen machen.

Brendel soll doch endlich selbst einmal was thun — was hat er denn sonst zu besorgen? Anstatt Dich zu entsrischen durch Correspondenzlasten, wäre es schicklich für ihn, durch Übernahme von dergleichen den Scheinbeweis seiner Existenzberechtigung zu führen!!

<sup>1</sup> Wie Liizt sich zu den hier berührten Vorverhandlungen vers hielt, und welches Gewicht er auf Bülow's thätige Theilnahme legte, geht aus seinen damaligen Briesen an Brendel hervor. La Mara Bd. II, S. 19, 21, 22, 23, 34. II. A. schreibt er: S. 22 "Venn es an der Zeit sein wird, leistet er gewiß das seinige — das heizt mehr als zu erwarten und zu fordern. Blos darf man ihn nicht mit Rebensachen molestiren, selbst nicht da, wo er seiner Stellung und seinen Antecedenzien gemäß am nächsten bezeichnet ist als

Abien — wir sind nun quitt — ich sage es mit Mißvergnügen, denn ich habe wahre Gewissensbisse, Deine Gebuld so erschöpft zu haben, durch "Silber" wie durch "Gold". Wenn Dir's irgend möglich, so passire durch Biebrich. Ist eine Bagatelle in jeder Beziehung und Hinsicht. —

187.

Un frits Hartvigson (Copenhagen). Biebrich a. Rh. bei Herrn Schmölber, 5. August 1862.

Mein lieber Herr Hartvigson,

Der Empfang Ihres Briefes hat mich herzlich gefreut, und ich danke Ihnen aufrichtig für alle Ihre Mittheilungen über Ihre ersten öffentlichen Erfolge, an denen ich, wie Sie wissen, nie gezweifelt habe. Ich brauche Ihnen wohl nicht die Bersicherung zu geben, daß mein Interesse an Ihrer Person und Ihrem hervorragenden Talente immer das lebshafteste sein und bleiben wird und ich mit Vergnügen jede Gelegenheit ergreisen werde, die sich darbieten könnte, Ihnen dasselbe, so weit ich es vermöchte, zu bethätigen. Von ganz besonderer Genugthuung war es mir, zu ersahren, daß Meister Rubinstein meine Vitte, Ihnen die künstlerische Anregung seiner näheren Bekanntschaft zu geben, nicht unbeachtet gelassen hat, sowie, daß Sie durch Ihren Vortrag seines G dur-Concertes die irrthümliche Meinung, die ihm

Pianist, geb. 1841 in Grenaac, Schüler von Gade und Anton Réc, 1859—61 von Bülow in Berlin, lebt als Prosessor des Claviers

spiels (an der R. A. M. etc.) in London.

<sup>3.</sup> B. in Karlsruhe, wie ich es früher bemerkte!. Seine Individualität ist eine zu ausnähmliche, um daß man nicht auch ihren Singualaritäten Geltung einräumen sollte. Lassen wir ihn also einstweilen unbetheiligt, da es ihm derartig gelegen ist, mit dem Borbehalt aber seiner Direktion der musikalischen Aufführungen — welche er schließlich, wie ich es hoffe und wünsche, übernehmen wird."

ungenaue Leipziger Berichte über Ihre Leistungen gegeben, berichtigt haben.

Was nun Ihre Absicht, wiederum nach Berlin zu kommen und mich bei Ihren weiteren Studien zu Rathe zu ziehen, anlangt, so gestehe ich Ihnen, daß mich diese Mitcheilung zuvörderst überrascht hat. Ich hielt und halte Sie noch auf einer Entwickelungsstuse angelangt, wo Sie sich selbst Lehrer und Führer sein könnten und Ihre eigene Individualität durch Aufnahme möglichst vielseitiger Sindricke durch hervorragende künstlerische Leistungen Anderer weiter bilden müßten.

Von diesem Gesichtspunkte aus kann ich Ihnen nur wiederholen, was ich früher Ihnen in einem Zeugnisse ausgesprochen, und was mit Ihren damaligen Bünschen in völliger Übereinstimmung ftand: der längere Aufenthalt in Paris (oder London — wo ich das musikalische Treiben allerdings nicht kenne) während einer Saison, wo Sie Gelegenheit hatten, die bedeutendsten Virtuosen aller instrumentalen Fächer wie des vocalen zu hören und zu beurtheilen, dürfte nach meiner innersten Überzeugung Ihnen gegenwärtig am förderlichsten sein. In Berlin — aus eigener Erfahrung wissen Sie, daß man dort zwar viel gute Musik hören kann, aber von dem Wie der Ausführung wenig zu lernen vermag, außer zuweilen die Erkenntniß, "wie es nicht sein sollte" — in Berlin wird Ihnen nicht geboten, was Sie in Paris finden würden; Clavierspieler ersten Ranges schenen die musikalisch blafirte und ungastliche Stadt, mit Violinisten u. s. w. ist es nicht anders. Laub und meine Wenigkeit haben Sie zur Genüge gehört, und wenn ich allerdings den Chrgeiz besitze, mich mit jedem Jahre um Etwas zu vervollkommnen, jo verlohnt es sich boch nicht für Sie der Mühe, meinetwegen einen nochmaligen längeren Aufenthalt in Berlin zu nehmen. Eher würde ich Ihnen schon zu Leipzig rathen, wo die Gewandhausconcerte allerdings in immer tieferen Berfall gerathen, andererseits aber doch den Vorzug gewähren, alle bedeutenden fremden Rünftler im Laufe ber Saison hören zu können, und nebenbei die Euterpegesellschaft Gelegenheit bietet, die vornehmlichsten Werke der Componisten der neuesten Epoche kennen zu lernen. Ich würde ein großes Unrecht begehen, wollte ich an Ihrer eigenen Einficht zweifeln, die Ihnen das von mir Gefagte als vollständig richtig und wahrheitsgemäß erscheinen laffen muß. Bugleich hoffe ich, daß Sie nicht auf den falschen Schluß gerathen werden, als ob ich meinerseits Ihrem Wunsche, den nächsten Winter oder einen Theil desselben in Berlin zuzubringen, ein Sinderniß, eine Ablehnung entgegenftellen möchte. Ich halte es aber für meine Pflicht, Ihrer Überlegung anheim zu geben, ob Sie Ihre Zeit und die von einer freundlichen Gönnerin Ihnen in Aussicht gestellten Subsidien nicht anderswo beffer verwerthen könnten. Wäre mein Schwiegervater noch in Weimar — bann würde ich mir erlauben, Sie seinem Schutze und feiner Pflege gu empfehlen, und ich bin überzeugt, daß einige Monate Studien unter seiner Leitung, im Berkehr mit ihm Ihnen mehr fünftlerischen Nuten gewähren würden, als alle Saisons in Paris, London oder Leipzig: aber Lifzt wird Rom auch diesen Winter nicht verlassen, um in vollständiger Einfamkeit einige größere neuere Werke vollenden zu fönnen.

Mit wahrhaftem Bedauern hat mich erfüllt, daß ein Übel am linken Daumen Ihnen unfreiwillige Ferien im Clavierspiel auferlegt hat; Sie wissen, daß die vorzBachschen Pianisten die Daumen überhaupt nicht in Anwenzdung brachten: so hätten Sie nun Veranlassung durch äußeren Zwang, sich zum Wiederhersteller der eigentlichen classissischen Applicatur zu machen. — Was mich anlangt, so habe ich, trotzem meine beiden Daumen sich ihres normalen Zustandes erfreuen, in diesen beiden Monaten dem Clavierspiel ganz entsagt. —

Ich kann nicht mit Rubinstein sagen, daß ich lieber eine Symphonie schreiben würde, als einen Brief. Ich kann eben keine Symphonie schreiben: aber die große Correspondenzlast, die ich zu tragen habe, macht mich ziemlich briefunlustig, und da ziehe ich zuweilen einen Vormittag Conservatoriumslectionen einer Schreibtisch-Sitzung vor. Nehmen Sie mir's also nicht übel, lieber Herr Hartvisson, daß ich Ihnen für heute Lebewohl sage. —

ferdinand Cassalle an hans von Bülow.

Oftende, 8. August 1862.

## Lieber Bülom!

— Durch Ihren ganzen Brief zieht sich, ich weiß nicht, welcher Unmuth hindurch, für den ich um so mehr Sympathie habe, als er das treue Echo meiner eigenen, nun schon seit Jahren permanenten Stimmung ist. Das hält mich natürlich nicht ab, einem Anderen gegenüber den Weisheitseprediger zu machen. Und so muß ich Sie unbesonnen und mit hohem Ungrund unzufrieden schelten, weil Sie sagen, proponirte man Ihnen eine andere Haut, Sie wären schon längst aus der Ihrigen gesahren! Wöchten Sie da wirklich hineinsahren? Ich wenigstens wüßte keine, ausgenommen die einer schönen Frau.

Alles, was Sie mir von Wagner schreiben, interessirt mich sehr. Wenn es möglich ist, werde ich sehen, der Aufführung des Lohengrin in Frankfurt vielleicht beiwohnen zu können.

Wo wohnen Sie dort? Wo macht man Sie am besten aussindig? Sie schreiben mir nicht, ob er noch ein Exemplar der Nibelungentrilogie für mich übrig hat. Sie sehen, je reviens à la charge! — —

## 188.

Un Georg Golfermann (Frankfurt a. 217.). Biebrich, 8. August 1862.

Sehr geehrter Herr Musikbirektor,

Bei unserer neulichen Begegnung, als Sie mir die erfreuliche Mittheilung machten, daß Sie die Aufführung von Liszt's symphonischer Dichtung "Tasso" am 28. August leiten würden, sprachen Sie mir den Wunsch aus, meine Ansicht über die Zweckmäßigkeit einiger Kürzungen in diesem Werke zu erfahren. Die Dauer des Ganzen ist nun nicht jo übermäßig — in etwa 20 Minuten höchstens ift es zu Ende gespielt — daß es sich hierbei um Ausmerzung von sogenannten "Längen" handeln könnte. Dagegen möchten bei einer ersten Aufführung und angesichts eines Publifums, das mit den Listischen Orchestercompositionen noch gar nicht intimirt, vielmehr mit einem fast bogmatisch festgestellten Vorurtheil zu ihren Ungunsten behaftet ist, Die nachfolgenden Streichungen zu empfehlen sein, welche ich mir jett erlauben will, Ihrem Ermessen zu unterbreiten. Gine ziemlich aufmerksame Beobachtung der Saltung der Zuhörer, wie ich sie bei verschiedenen Aufführungen dieses Werkes an verschiedenen Orten geübt habe, hat mir zu diesen Vorschlägen die Data geliefert.

Nach den ersten vierzehn Takten würde das Lento absauschließen sein und auf Seite 6 erster Takt gesprungen werden können, wo das auf Seite 4 beginnende »Allegro strepitoso« nun also einträte. Zu diesem Behufe wäre nun folgende kleine Ünderung in den Bläsern nöthig:



Consequenter Weise müßten nun auch die drei Takte auf Seite 8 eliminirt werden — vom letzten Takt auf Seite 7 wäre also auf den ersten von Seite 9 zu springen. In der zweiten Hälfte dieses letzten Taktes von Seite 7 würde der Contradaß das Violoncell zu unterstüßen haben.

Selbstverständlich werden bei der Wiederkehr die Seiten 42, 43 und dann auch 46 ausfallen müssen. Eventuell könnte der letzte Takt von Seite 43 mit Hinweglassung des ersten Viertels zu einem Dreivierteltakte umgewandelt werden und sich, unter Beobachtung eines ziemlichen Ritenut d's, dem letzten Takte von Seite 41 anschließen, woburch vielleicht ein wirkungsvollerer Eintritt des Unmuthsmotivs, das oben Seite 44 wieder beginnt, gewonnen würde.

Noch möchte ich, meiner persönlichen Empfindung folgend, die Streichung von sechs Takten Fansaren am Schlusse bestürworten, nämlich der drei letzten Takte von S. 78 wie der drei ersten von S. 79.

Die im Theater allerdings minder als im Concertsaale gefährliche Action der Schlaginstrumente würde durch die oben bezeichneten Schnitte wesentlich reducirt werden, da sie nun erst beim Moderato pomposo S. 69 Takt 2 eins zutreten hätten.

Sie haben wohl die Güte, verehrter Berr Musikbirektor, Diese Bemerkungen nicht anders aufzufassen, als sie meinerfeits gemeint sind, nämlich als ganz unmaßgebliche. Mein Schwiegervater hat mich autorisirt, bei von mir zu veranstaltenden Aufführungen seiner Orchestercompositionen diejenigen Modificationen vorzunehmen, die ich im Interesse des ersten Eindrucks derselben auf ein von mir stubirtes Publikum für räthlich erkennen möchte. Ich habe ben Tasso ausnahmsweise noch nicht öffentlich vorgeführt: verschiedene Aufführungen jedoch, denen ich affistirt habe, ließen mich in jenen der Auslaffung fähigen Stellen relative Rlippen erkennen, an denen Anstoß genommen werden fönnte, und so möchte ich dieselben aus äußerlichen Zweckmäßigkeitsgründen bei einer ersten Aufführung vermieden sehen. Da Herr Richard Wagner mir in diesem Dafürhalten beipflichtet, so gebe ich mich der Hoffnung hin, daß auch Sie, verehrter Herr, dasselbe theilen mögen.

Dürfte ich mir bei dieser Gelegenheit — in ganz unsofficieller Weise — bei Ihnen wohl die Erkundigung ersholen, ob das Project einer Lohengrinaufführung Ende dieses Monats, unter Leitung des Componisten und Mits

wirkung von Herrn und Frau von Schnorr aus Dresden befinitiv festgehalten wird? Die Sache hat für mich und meine Frau so hohes Interesse, daß wir um dessentwillen unsere Sommerserien bis Ansang September verlängern würden: anderenfalls würden wir unsere Rückreise nicht bis dahin hinausschieben. Es wäre sehr liebenswürdig und dankenswerth von Ihnen, mich mit einem Worte zu avertiren, sobald Sie in den Stand gesetzt sind, etwas Desinitives vorauszusehen.

Das Daumenübel, an welchem Herr Wagner leibet, und das ihn an aller Thätigkeit mit der Feder verhindert, scheint sich leider in die Länge zu ziehen. Die neuliche Lohengrinaufführung in Wiesbaden hat eben nicht beigetragen, ihm große Lebens und Schaffensfreudigkeit mitzutheilen, so daß ich persönlich von Herzen wünschen würde, die ihm in Frankfurt eventuell bevorstehende Befriedigung und Entschädigung möchte zu Stande kommen. Iene Theatervorstellung wirkte um so unheimlicher, als der erste Akt — ohne jegliche Kürzung, also vollständiger, als die Wiener Aufführung — wirklich ganz vortrefflich ging und von dem besten Willen und selbst Können fast aller Mitwirkenden Zeugniß ablegte.

Wagner war sichtlich gerührt und eilte nach dem ersten Alte, ber vom zündendsten Eindrucke begleitet war, zu Herrn

<sup>1</sup> An Naff ichrieb Bülow am 7. August noch Folgendes darüber: "Bagner's Taumen scheint seine Heilung noch auf längere Zeit hin vertagen zu sollen. Der Mainzer Arzt, den Weißheimer herbeisgeschleppt, hat Blutegel verordnet und graue Salbe. Nun wird eine Entzündung abzuwarten sein, die vielleicht erst in acht Tagen eintritt. 's ist eine abscheuliche Geschichte. Wagner ist zu völliger Unthätigkeit verdammt, und das ist für ihn wie sür seine anwesenden Freunde ziemlich bedenklich."

Rapellmeister Hagen, ihm seinen herzlichen Collectivdank auszusprechen. Aber vom zweiten Akte an bis zum Schluß, dem der Componist sich zu entziehen genöthigt war, degeneritete die ganze Ausführung in ein derartiges Chaos, daß die Wirkung auf den Meister eine um so niederdrückendere sein mußte.

Die drei Bassisten und der Chor waren die einzigen Lichtpunkte in dem Gewirr sondergleichen, das ich kaum vollständiger in Berlin erlebt habe.

Mich Ihnen einstweilen bestens empfehlend [2c.].

189.

Un Joachim Raff.

Berlin, 2. September 1862.

Verehrter Freund,

Daß wir so »sans adieu« von Euch geschieden sind, wirst Du wohl verzeihen, wenn Du, wie ich vermuthen darf, die Hastigkeit unserer Abreise erklärlich findest. ——

Unsere gemeinschaftliche Partie nach Walluf — ich hoffe sehr, daß Du wieder im glücklichen Besitze Deines Paletots — war eigentlich der letzte freundliche Sinsbruck, den wir von Biebrich mitgenommen. Die vorstreffliche Aufführung des Goetheischen Tasso in Frankfurt wurde uns durch die schandbare Execution der Lisztsichen Symphonie unter Herrn Ignatz Lachner stark verbittert. Das Publikum nahm dieselbe mit überraschend maaßvollem Gezische auf; allerdings applaudirte kaum Siner. —

190.

Un Joachim Kaff. Berlin, 23. September 1862.

Verehrter Freund,

Ich banke Dir umgehend für Deine gütige Sendung und zugleich im Namen meiner armen Frau, die vorigen Sonnabend mit dem Kinde nach Paris gereift ift, um ihre Großmutter über den unerwarteten und trostlosen Trauerfall zu trösten, den wir erlitten haben. Meine theure Schwägerin ift am 11. d. auf ihrem Landgute bei St. Tropez an einer Art Entfräftungsfieber geftorben. — -Vermuthlich hat es wohl auch an verständiger ärztlicher Bulfe gefehlt - genug, ber Berluft, ben die Familie meines Schwiegervaters erlitten, ift entsetlich für Alle. Am peinlichsten vielleicht für die alte vortreffliche Mme Lifzt, die in ihren letten Tagen ihre Enkel eins nach dem Anderen hinsterben sehen muß, deren Kindheit sie die eigentliche mütterliche Pflege gewidmet hat. Defihalb habe ich auch nicht gezaudert, das mir sehr empfindliche Opfer zu bringen, Frau und Kind auf mehrere Wochen nach Paris zu ichicken. Entschuldige also das Ausbleiben des fehr aufrichtigen Dankes meiner Frau, die Deinem schönen Werke das liebevollste und eingehendste Verständnig widmen kann und wird.

Seit Längerem beschäftigt mich schon das Studium Deines Op. 91, das ich mir sofort nach Erscheinen habe fommen lassen und in meinen Wintersoireen bestmöglich zu Gehör bringen will. Wenn Du erlaubst, sende ich das Exemplar, welches Du mir bestimmt, mit nächster Gelegensheit nach Rom an meinen Schwiegervater, von dem wir

seit der Trauerkunde noch keine Nachricht erhalten haben. Es ist ein herber Schlag für ihn.

Meine Correctur hat doch manchen Hafen gehabt, aber vielleicht auch Deine Reinschrift. Da ist z. B. in Bar. IX, Seite 19, Takt 3 und 4 von unten ein falscher Baß—nämlich immer um eine Terz zu tief. Vermuthlich soll er ganz eben so heißen wie Takt 7 und 8 von unten.——

Von Wagner habe ich keine direkten Nachrichten — nur indirekte durch Weißheimer aus Leipzig, der Deine Version bestätigt und von dem Plane einer Nationalsubscription erzählt, den W.'s füddeutsche Freunde (auch Du, Barth, Wilhelmy werden genannt) in's Werk zu sehen beschlossen hätten. Es ist nicht abzurathen davon; für die Würde des Meisters wär's freilich besser, das Risiko einer Lamartinerei unterbliebe. Aber es ift unmöglich, daß er sich selber aus der Verlegenheit helfe. »Dio« thut's auch nicht. Man muß es also »faute de mieux « mit dem »Popolo « versuchen. Vertrauen habe ich zu diesem modernen Vicegott nicht - aber bei ausgesprochenster Öffentlichkeit von W.'s Lage sind doch Chancen gegeben, fie durch wirksame Unterstützung zu verbessern. An die Ginzelnen, Fürsten, "Aristo"fraten, Bankiers haben seine Anhänger sich bis dato ohne irgend welchen Erfolg adreffirt. Was bleibt also weiter übrig? Liszt würde —- wie früher, wo ich's mit ihm besprach — entschieden da= gegen sein. In gewisser Weise hat er nur zu sehr recht aber was, foll, was könnte benn sonst geschehen? -

Barth möge Dir einen Dankbrief schreiben, nicht mir! Noch besser, er notirt sich Damrosch statt meiner für's nächste Jahr. Ein grausames Fatum scheint es allemal zu verhindern, daß ich unter Hagen's Taktstock spiele.

Bruch's Clavierstücke habe ich mir auf Deine Empschlung neulich angesehen — habe aber gefunden, daß Du sehr nachsichtig über ihn geurtheilt hast. Das Unsbedeutendste, was Du irgend geschrieben, gefällt mir weit besser.

Laß den Samson' nicht liegen! Daß der einschlägt, ist für mich eben so sicher, wie das Fiasco von Rubinstein's "Lalla Rookh". Schnorr schrieb über Letzteres an Wagner — nicht eben tadelnd, aber einen Nichtersolg in Aussicht stellend. Das Textbuch scheint jämmerlich uninteressant
zu sein: Johann von Paris in indischem Costüm und ohne Humor!

Aber neulich habe ich was Reizendes gesehen — ein Opernpaar so mißgestaltet, so gemein, als ob wir in der Zeit noch lebten, wo Lindpaintner's Joso das Lampenlicht erblickt. » La Réole « von Schmidt und die "Rose von A.[Crin]" von Benedict. Bock hat beider Clavierauszüge bereits edirt. Dorn hat einen "Fürsten von Hildburgshausen" componirt. Was wird Meyer dazu sagen? Die Leipziger haben doch theilweis Recht!! — —

[P. S.] Wär's möglich, daß Du einmal Schotts an die Herausgabe des Adur-Concertes von Liszt erinnern könntest? Ich will es diesen Winter an verschiedenen Orten spielen und warte eigentlich im Interesse des Verlegers damit.

Wenn ich einmal etwas nicht zu Miserables geschrieben, muß mir Deine Frau nachsichtsvoll eine Gegenzvidmung erlauben.

Deine Fuge ist übrigens gehörig schwer und macht mich weidlich schwißen.

<sup>1</sup> Bergl. Bd. II, E. 289, Fußnote.

191.

Un Julius Stern.

Berlin, 21. November 1862.

Hochgeehrter Herr und Freund,

Sonntag, 7. December, ist meine zweite Soirée. Da pflege ich die nächstvorhergehenden Tage Niemanden zu sehen als meinen Concertslügel!

Fedoch die Drohung, daß Ihr Berein trotz meinem eventusellen Nein ein Berehrercomplex von mir bleiben (? — Leo'\$?) könnte, terrorifirt mich. Erlauben Sie mir einen §?

Wollen Sie mir das Vergnügen erzeigen, ein Duo mit mir auf zwei Flügeln des Gesanges zu spielen? Ober thun Sie das nur mit Hofkapellmeistern? Fromage à Händel, Preziosavariationen — was Sie wollen.

Nach solcher Duvertüre stände ich dann mit einem Solo
— die Redaction des Programms würde über das am besten qualificirte Was entscheiden — natürlich auch zu Diensten.

Ach — wenn Sie sich einmal (das Comité — Sie haben ja Geneigtheit, ich weiß es) zu Prometheuschören oder Graner Messe entschließen könnten, Sie hätten mich vollständig im "Sack" — ich meine nicht die X.'s Ambition befeuernde schöne Danzigerin!!

Eilig, zwischen zwei Lectionen.

192.

Un Alexander Ritter.

Berlin, 1. December 1862.

Lieber Ritter,

Hente früh vor dem Conservatorium Kahnt's Brief empfangen und Deine Beifügung. Ich habe nur einen 1 Vergl. S. 620, Frl. Sack. Augenblick zur Verfügung — da von 3—6 Unterricht und dann nach Frankfurt a. D. zu reisen genöthigt, wo morgen mit Damrosch Concert. Da Du aber die Manuscripte schleunigst zurück haben willst, so remittire ich sie sofort, mir aussührliche Erörterungen auf Leipzig reservirend, wo ich Dienstag, den 9., Abends eintresse.

Karl's Text vortrefflich für eine Tragodie (recit. Drama), Deiner jedenfalls zur Composition weit geeigneter. Schluß jehr musikalisch — zweiter Akt aber jehr lahm. Un beiden Entwürfen begreife ich nicht, daß das "Warum" der Rache außerhalb der Handlung zu stehen kommt. Karl's Erzählung der Schädeltrunkscene ift fehr schön, aber das genügt nicht auf der Scene. Rennft Du das Drama "Rossamundes" von Herrn v. Uechtrit? Suche Dir das zu verschaffen — auch ich werde mich dafür zu bemühen suchen — vielleicht treibe ich's hier auf und bringe Dir's dann mit. Einstweilen wiederhole ich, daß Dein Entwurf bühnengerechter (für's Musikbrama) und also dankbarer zur Composition ist. Doch hätte ich vieler= lei daran auszuseten. Nun, "Aritisiren" ist ja sehr leicht: "besser machen" bekanntlich etwas schwerer. Ich will gelegentlich nachdenken.

193.

Un Richard Pohl.

Berlin, 3. December 1862.

## Liebster Freund!

Ich hatte einen langen, von Dankesgeschwulst platzenden Brief an Dich auf den Lippen — wie unrecht von mir, daß ich mir nicht die Zeit gestohlen, ihn auf's Papier zu bringen! -- nun kommt Dein heutiger Brief und erheischt schnelle Antwort und hat mich so wenig erbaut!

Zuerst aber Schweigensentschuldigungsgründe — wie Brombeeren, Du ersiehst es aus Folgendem:

28. Roobr. Concert in Stettin. Gestern 2. Decbr. Concert in Frantfurt a. D. mit Damrosch und Frau.

6. Tecbr. 15 jährige Stiftungefeier des Stern'ichen Bereine,

wo man "Am Strande" und "Seelentrost" aus 100 Kehlen singt und ich zum Danke Tasten schlagen muß. — —

Zuvörderst das alte. Tausend Dank für Deine praktischen Rathschläge wegen Leipzig. Das war ein wirkslicher Freundschaftsdienst! Aber A. bringt mich zur Berzweiflung. Bon dieser Faulheit, Lässigkeit, Bummelei habe ich mir keinen Begriff gemacht. Gott, wie weit sind wir dagegen in Berlin. Ritter u. A. bekümmern sich nicht um die Sache. Alle lassen mich stecken. Weiß der Hindlossen, was daraus wird. Aber ich habe die Sache besichlossen: invitis nubibus oder vielmehr — bipedibus — es muß sein!

Wegen Prag werde ich thun, was mir möglich ist, um Deiner Aufforderung kein Refüs zu geben. Aber Brendel muß sich direkt an mich wenden. Er kann's — denn ich will ihn Mittwoch Vormittag besuchen. Gleich nach dem Concert in Leipzig reise ich mit dem Nachtzug weg. —

Dein Vorschlag der Nichtübersetzung ist vielleicht doch der beste, »A travers chants« 1 u. s. w.

<sup>1</sup> Titel des Buches von Berlioz, das Pohl übersetzte und in welchem (S. 291—303) Richard Wagner angegriffen wurde. Vergl. Bd. 1, S. 346—360 der 1864 erschienenen Pohl'schen Übersetzung von Berlioz' "Gesammelten Schriften" G. Heinze, Leipzig).

Furchtbar — ben Genius albern und gemein werden zu schen! Entwürdigend für Dich, diese Übersetzungsarbeiten zu übernehmen. Un Deiner Stelle — nicht Wagner's, Deiner selbst wegen — lehnte ich ab und sagte dem "Kösnige" die Wahrheit. Tedenfalls sage ihm, daß ich, sowie die Übersetzung herausgekommen — daß ich wie eine hungerige Hyäne darüber herfallen, den Versasser zersleischen werde, wie ich noch Niemand zersleischt!

Der Respect vor dem Künstler soll nicht verleugnet werden, aber den Menschen will ich mißhandeln, daß . . . . nun Ihr sollt was erleben! Ich habe lange nicht gebissen, aber meine Zähne sind nicht stumpf geworden.

Run, glaube nicht, ich wolle Dich terrorifiren!

Nach meiner Meinung kannst Du Deine Zeit kaum schlechter verwenden! Ich thäte es nicht, ich gäbe lieber für 5 Sgr. Clavierunterricht.

Welche unselige Verblendung! Im Grunde ist der Mann doch vor Allem bejammernswerth! Seine Zähigkeit, betreffs des elenden Straßenwortspiels, ist charakteristisch genug! Und diese Bornirtheit, zu verlangen, daß die deutsche Sprache [für] diesen Gassenhauer des »esprit« ein deckendes Äquivalent ausstindig mache!

"Sang und Schrei."

"Durch Gefumm und Gebrumm."

"Apollinisches und Marsnantisches."

"Durch sieben Octaven."

"Tages= und Nachtklänge."

"Der Componist als Recensent."

"Aritische Revanchen."

"Wonnen und Schmerzen eines Componistenohrs!"

"Durch Sangesgefilde."

Hol' mich der Henker! Es fällt mir nichts ein, aber vielleicht bin ich (à la Falstaff) mit diesen Borschlägen Grund, daß Dir etwas einfällt. Sollte mein guter Wille in seiner Blindheit eine Perle finden — ich telegraphire Dir's auf — Kosten! Ich muß jeden Augenblick gewärtig sein, daß ein Schüler auf dem Gange mein Schreiben unterbricht.

Schnell noch Wesentliches.

Aufforderung Dingelstedt's, im Januar zum Besten der Gutstowstiftung im Weimarischen Hoftheater zu concertiren. Habe zugesagt für die Zeit vor oder nach dem 20. Januar, wo ich gerade in Cassel, also in derselben Bahnlinie spiele. Dingelstedt schreibt mir, Du und Lassen solltet das Concert arrangiren. Das hat mich sehr gefreut, und ich habe rückgeschrieben, daß ich mit Euch mich am leichtesten über das Nähere verständigen würde. Willst Du zu Dingelstedt in meinem Namen gehen — oder abwarten? Letzteres ist wohl besser. Denkt aber einmal nach Du und Lassen), wie die Sache ungefähr in Scene zu setzen wäre.

Wenn Du Gille siehst, sag' ihm, bei der Gelegenheit sei ich gern erbötig, seinem Wunsche, in Jena zu spielen, Folge zu leisten. Nur muß Alles in der Zeit klappen. Denn ich habe vielerlei vor! NB. Bon dem Ertrag des Weimarischen Concertes in spe werde ich 7 Procent für die Casse des Musikvereins verlangen! Einstweilig vertrauliche Mittheilung das!

Deine Faustartikel ihaben mich stets sehr erfreut. Doch hätte ich manches zu bemerken — pressire die Broschüre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Lifzt's Faustsymphonie. N. J. f. M. 1862, Bd. 57, Nrn. 1, 2, 4, 5, 6, 20, 21.

nicht! Nehmen wir einmal in Leipzig, oder wenn cs Zeit hat, im Januar in Weimar die Sache ausführlich zusammen durch. Fest ist's beim besten Willen nicht möglich, die Artikel wieder genau zu prüfen und Dir das Resultat, d. h. meine Eindrücke und Bariantenwünsche ausführlich auseinander zu setzen. —

[P. S.] Tausig macht Furore in Wien mit Clavierconcerten à la »moi«.

# ferdinand Cassalle an Hans von Bülow.

Sonnabend.

### Lieber Bülom!

Durch Gegenwärtiges erlaube ich mir, Sie wie Ihre verehrte Frau Gemahlin zu einem kleinen Diner - Dienstag, Mittag 5 Uhr — ergebenft einzuladen. Lange Erfahrung hat mich gelehrt, daß immer für Ihre Frau Gemahlin ein unvermeidliches Sinderniß in den Weg tritt, wenn ich die Ehre haben foll, fie bei mir zu fehen, und Sie erinnern fich des icherzenden Titels "Amphitryo ber Zukunft", den Sie mir in Ihrer geistreichen Beise gegeben. Abergläubig wie ich bin, fürchte ich fast, daß ihr gewohnheitsmäßiges Unglück sich auch diesmal wiederholen könnte! Ich würde es diesmal doppelt bedauern. Denn zu den selbstredenden und fich ftets gleichbleibenden Gründen des Bedauerns in diesem Falle tritt diesmal auch noch der, daß ich eine Pariferin! — eine große Berehrerin Wagner's, den fie oft in ihrem Salon in Paris gesehen hat, und eine leidenschaftliche Bewundererin Ihrer bei mir haben werde, vor der ich gern, da ja kein Mensch von Local-Patriotismus frei ift, mit der einzigen wahren Pariferin Staat gemacht hatte, Die Berlin aufzuweisen hat.

Sollte es indeß dem Berhängniß gefallen, in seiner gewohnten Feindseligkeit gegen mich fortzusahren, so bitte ich wenigstens, daß Sie selbst sich nicht abhalten lassen, mir jedenfalls den Genuß Ihrer Gegenwart zu gönnen.

Ihr Ferd. Lassalle.

<sup>1</sup> Mm Zudith Gautier, Tochter Theophil Gautiers, geschiedene Frau des französischen Tichters Catulle Mendes.

194.

## Un franz Kroll.

[Berlin, 7. December 1862.]

Berehrter Freund,

Als ich heute Mittag von einer Flügelprobe heimkehrte, fand ich eine Einladung des Herrn P. vor zu heute Abend. Es ist mir ganz unmöglich, dieselbe anzunehmen, und da ich Niemanden zu senden habe, meine Absage bis Bauakabemie zu befördern, so möchte ich Dich freundlichst bitten, mich bei Herrn P. zu entschuldigen, und ihm meinen Dank zu sagen.

Eine furchtbare Erfältung, die ich mir auf der Reise zugezogen, wüthet bei mir fort — schlimmer Husten, starkes Kopfweh. Nur mit der größten Aufregung und Anspannung aller Kräfte werde ich heute Abend mein Programm ansständig außführen können!. Nach der letzten Note bin ich caput. Morgen früh Conservatorium! Dienstag reise ich nach Leipzig, wo Mittwoch meine erste Soirée. Freitag Concert in Karlsruhe, Sonntag in Basel, Dienstag in Zürich.

Gestern habe ich Stern's Souper abgelehnt, für morgen eines bei Lassalle, dem ich am liebsten beigewohnt hätte
— Du siehst — ich bin mir consequent.

Es ist übrigens etwas wahrhaft Abschenerregendes, diese Art, Künstlern "Liebes" zu erzeigen durch solche verfluchte kostspielige Fressereien! Mit dem Gelde, was Herrn P.

<sup>1</sup> Die Boffische Zeitung berichtet über die Soirée, "in welcher dieser Meister sich von Neuem in der eclatantesten Weise sowohl als völliger Beherrscher des gesammten Neiches der Technik, als der gesdiegenste, geistvollste Interpret der älteren und neueren Claviersmussik zeigte".

heute das Sonper kosten wird, hätte er Chrlich für den nächsten Monat aus der Patsche helsen können. Aber allerdings, das gibt der edlen Eitelkeit keinen Prosit — eine verständige Verwendung des Überflusses! Mich ekelt dergleichen!

Dein neuliches Schreiben habe ich sofort durch eines an Chrlich beantwortet. Er ist ganz » au fait «. Ich war auf Deine Anreizung hin sehr pathetisch, und » par la loi des contrastes « erhielt ich von E. eine sehr drollige Antwort, die Dich vollkommen beruhigt haben würde. Ich habe sie verlegt — sonst sendete ich sie Dir, Dich zu ersheitern.

Habe Nachsicht heute Abend und halte mir beide Daumen.

195.

# Un Julius Stern.

[Berlin,] 23. December 1862.

Hochgeehrter Herr und Freund,

Erlauben Sie mir, Ihr officielles Schreiben zunächst mit einem "vertranlichen" zu erwidern.

Ich acceptire "gern" Ihren Vorschlag, wenn:

- 1. die Zeit der Feier nicht mit meinen sonstigen Plänen collidirt am 19. ist ein großes Concert im Weimarer Hoftheater zum Besten der Schillerstiftung, das ich selbst veranstalte. Am 15. Abends reise ich von hier dazu fort. Am 10. Januar wahrscheinlich meine 2. Soirée in Leipzig;
- 2. wenn Sie die Güte haben wollen, R. W[agner] in Ihrem und des Comités Namen um die Erlaubniß der Aufführung eines neuen Orchesterwerkes zu bitten ("Kaiserin Elisabeth" in Wien). Mir verbieten

unangreifbare Gründe jeden derartigen Schritt. Ich habe nur das Recht, W. solche Propositionen zu machen, bei denen ein Gewinn für ihn "herausschaut". Mit dem Deutschthum, das die Todten besingt und befestfrist, die Lebenden beschimpft und verhungern läßt, habe ich nichts zu thun;

3. wenn zur Aufführung des genannten Vorspiels das genügende (nicht ökonomische) Orchester gestellt wird, so wie die ersorderliche Probenzeit. Das musikalische "Man so thun" wird in meiner Wenigkeit keinen Complicen finden.

Die Zusammenkunft mit dem Litteratenthum nächsten Montag 4 Uhr würde ich auch dann nicht mit meiner Gegenwart verpfeffern, wenn ich nicht in Breslau am selben Abend in Damrosch's Concert zu spielen hätte.

Brachvogel hat bekanntlich in frechster und albernster Weise gegen Wagner und Liszt (als Correspondent mehrerer Sudelblätter) sich des Häusigen breit gemacht. Also....

Haben Sie Gesang? Kennen Sie Uhland's Bätergruft für Baß (Krause wäre vortrefflich dazu) componirt von Liszt? Hest V Nr. 5 der gesammelten Lieder. LeipzigsKahnt.

Fantasie mit Chor spiele ich nur Ihretwegen und der trefslichen Ausführung, die Sie allein dem Werke zu geben verstehen. Dies ist ein auf mehrfache Ersfahrung gegründetes Compliment — aber keine Höfslichkeit. ——

Bielleicht fehen wir uns in den Feiertagen einmal, die ich Ihnen und den Ihrigen recht froh und voll Aufathmen

wünsche. Bestimmen Sie mir eine Zeit, wo ich Sie Donnerstag Vormittag auffuchen fann!

Mit freundschaftlichem Gruße Ihr ergebenfter

H. v. Bülow,

neugebackener Ritter vom Zähringer Löwen und angehender Clavierherzog von Leipzig1.

1 Bezieht fich auf den ersten der drei in Leipzig gegebenen "Abende für ältere und neuere Claviermufif" 10. December 1862, 10. Januar und 25. Februar 1863), deren Programme lauteten:

#### I. Abend:

- 1. Conate A dur (aus bem Hachtag) von | 4. a) Chaconne F dur von Sandet. Fr. Edubert.
- 2. a) Nocturne Op. 62 Mr. 2 E dur) von b) Impromptu Op. 36 Fis dur Cho:
  c) Polonaise Op. 44 Fis moll pin.
- 3 Quverture, Allemande und Sarabande von Mogart.
- b) Couvante und Paffepied E moll von Seb. Bad.
- 5. Zonate Op. 54 F dur von Beethoven. 6. a) Barcarole Gaur von 21. Mubin:
  - b) Concertwalzer über Motive aus Gounod's Fauit von Liigt.

#### II. Abend:

- 2. a) La leggerezza ) aus Op. 51 von b) Il capriccio | Mojdicles.
  - c) Spinnlied aus Wagner's Klieg. Solländer
  - Bifat. d) Valse-Impromptu
- 1. Große Zuite Dmoll Op. 91 von 3. Raff. | 3. Fantafie Rr. 3 C moll feiner Frau gewidmet) von Dogart.
  - 4. Zonate Op. 110 As dur von Bec't: hoven.
  - 5. Don Juan Fantafie von Lifgt.

## III. Abend:

- 1. Concert im italienischen Styl bon Soh. Geb. Bad.
- 2. Conate As dur von C. Ph. Em. Bach. 3. Große Zonate Op. 11 Fis moll von Rob. Edumann.
- 4. a) Polonaife Des dur v. Monius; fo.
- b) Chant polonais von Chopin.
- e) Rafoczymarich von Lifzt. 5. Zuite E moll Op. 72 von Raff.
- 6. Venezia e Napoli (Gondoliera e Tarantella) pon Siist.

Die Zeitungsberichte heben nach dem ersten der "Abende" hervor, daß fast alle Stücke für Leipzig Novitäten gewesen seien, daß die besondere Fähigkeit Bülow's "mit der Natur des Gegenstandes auch die Darstellungsweise zu verändern" in solchem Grade noch nicht dageweien sei und daß dadurch der Aufang gemacht worden wäre, die Abhängigteit von der Wirkungsfähigteit einzelner Rummern glücklich zu beseitigen, was eine Reform des Programmwesens zur heiliamen Folge haben würde. Lifzt schreibt an Brendel 30. De= cember 1862, La Mara Bd. II, E. 34 über jenen Abend: "Der außerordentliche Erfolg Bülow's in Leipzig erfreut mich sehr und

196.

Un Julius Stern.

[Berlin,] 26. Januar Abends [1863].

Hochgeehrter Herr und Freund,

Nach ber Probe traf ich bei Schauer einen Maler, ber mir sagte, Mittwoch früh 10 Uhr sei gerade Bilderprobe im Victoria-Theater und die dauere mindestes vier Stunden. Ist es also kein Mikverständniß, daß ich mich um die genannte Zeit einzufinden habe?

Darf ich baldmöglichst um die Stimmen ersuchen, so daß die Revision morgen zu Ende kommt?

Ferner — wäre statt der Tuba nicht eine zweite Baßposaune zu erhalten? Die Tuba stimmt nicht und klingt stets abscheulich, auch wenn sie stimmt.

Alle Celli — geht nicht mehr! Die zweiten haben zu pizziciren! Überdem würde da die Gegenmesodie der Flöte erdrückt werden.

Aber seien Sie nicht sparsam, wenn Sie mir Rathschläge geben können, wie ich "Anstoß" vermeiden kann. Ich habe geglaubt, das Möglichste von Zahmheit geliesert zu haben. Aber der "Effect" zeigte mir heute, daß ich mein musiskalisches 1793 nie werde ganz verleugnen können. Schließe lich hätten diesmal Sie's zu verantworten! Also — aus Egoismus streichen Sie mir, was streichbar!

noch mehr Ihre wieder aufgenommenen und enger gefnüpften Beziehungen mit ihm. Er ift der geschaffene Protostat des Fortsschrittes und edel bis zum Abersluß! Ohne seine thätige Mitwirkung als Dirigent und Bannerträger wäre eine jezige Tonkünstler-Verssammlung mindestens ein Anachronismus."

1 Wo am 30. Januar eine Uhlandseier stattgefunden hat unter Bülow's und Stern's Leitung und Bülow's Ballade für Orchester

"Des Sängers Fluch" zum ersten Male aufgeführt wurde.

ferdinand Caffalle an hans von Bülow.

Sonntag Abend. [1. Februar 1863.]

### Lieber Bülow!

Es ist mir unmöglich den Tag abzuwarten, wo Sie mich einmal wieder besuchen, um Ihnen meine Bewunderung Ihrer Uhlandcomposition auszudrücken! Aber auch über mich habe ich mich dabei gefreut. Ich hatte nicht genau auf den Theaterzettel geachtet und glaubte, als Ihr Instrumentalsatz ansing, nicht, daß er schon an der Reihe sei. Aber gleich nach den ersten Takten sagte ich mir: man muß die Reihenfolge verändert haben, das muß von Bülow sein! Ich griff nach dem Zettel, und sah, daß sich die Reihenfolge damit in schönster Übereinstimmung befand.

Aber selbst wenn ich gar nicht orientirt gewesen wäre, eine Composition von Ihnen zu hören, so bin ich fest überzengt, ich würde doch nur geschwankt haben, ob die Composition von Ihnen herrühre oder von Wagner. Und das freut mich meinetwegen deßhalb, weil ich sehe, daß vieles Hören, trot des Mangels aller musikalischen Vorkenntnisse, mir doch einiges Verständniß gegeben zu haben scheint.

Die Bewunderung eines Laien wie ich kann Ihnen von keinem Werthe sein. Aber mir war es ein Bedürfniß, sie auszusprechen, und vergeblich jagte ich gestern den ganzen Tag nach einer freien Minute, um diese Zeilen zu schreiben.

Laffen Sie sich recht bald sehen bei Ihrem F. Laffalle.

## 197.

# Un Joachim Raff.

Berlin, 6. Februar 1863.

## Berehrter Freund,

Ich habe Dich viel gespielt, viel an Dich gedacht — schreiben konnte ich Dir nicht. Es gab nichts von Interesse für Dich zu melben; und ich bin wenig zu mir selber gestommen, wie man sagt.

Heute möchte ich nun aber anfragen, ob und wann Du Deine projectirte Reise nach Leipzig antrittst; wenn's geht,

richte ich meine dritte Soirée daselbst nach Deinem Entsichlusse ein und spiele Dir einmal öffentlich Etwas von Dir vor, die Emoll-Suite, mit der ich am 16. Januar in Jena Furore (ja!) gemacht habe. Kühn edirt Präludium und Fuge zusammen im Separatabdruck, wie Du mich autorisirt hattest, ihm zu erlauben.

Von dem vollständigen Gelingen meines Vortrags der Dmoll-Suite in Leipzig haft Du wohl gehört. Deutsche Allgemeine und Ilustrirte Zeitung (von 24. Januar) loben das Werk ziemlich entschieden. Es geht wie warme Semmel im Publikum. Das nächste Mal mußt Du Friedländer gang gehörig um Entschädigung pressen! In Breslau hatte ich am 28. December ben Marsch baraus gespielt. Dies zur Bervollständigung. Das Wichtigste für mich aus ber letten Zeit war unsere vortrefflich "in jeder Beziehung und Sinsicht" abgelaufene Uhlandfeier, bei der ich mich mit Feder, Taktstock und Fingersetzung betheiligt habe. Ein Orchesterstück, das ich am 1. Januar dafür zu componiren begonnen und am 19. fertig gemacht, hat Mufikern und Bublikum ziemlich gefallen, und auch mir mißfällt es noch nicht. Es wird jett in Partitur gestochen (Simmel-Sortiment von Peters-Berlin) und dem Großherzog von Baden gewidmet. Ich habe damit ein beträchtliches Quantum Deines schönen Notenpapiers verschrieben. "Ballade für großes Orchester nach Uhland's "Des Sängers Fluch" (oder "Das verhängnifvolle Hofconcert") 12-15 Minuten Dauer. Es ist eine Art Programmmusik, von der ich zu hoffen wage, daß Du sie nicht absolut verwerfen wirst.

Mich hat's gefreut, in dem gräßlichen Wirrwarr, dem ich im Winter hier verfallen bin als Lehrer und Virtuofe,

die nöthige Sammlung gefunden zu haben, das Ding quasi aus einem Gusse niederzuschreiben. Am 24. führe ich es in Weimar auf, in dem Concert, welches ich zum Besten der Schillerstiftung im Theater geben soll.

Jest suche ich ein Concert Wagner's im Berliner Opernhause — vor seiner Reise nach Petersburg womögslich — herauszudiplomatisiren. Die Nachrichten aus Wien, von nun an aus Prag, lauten nicht zu unbefriedigend. Tristan kommt im März zu Stande und zwar mit Ander ohne Schnorr. »Tant mieux«.

Hier Gounobschwindel in Maienblüthe. Doch viel Oppositionskeime, die Berlin Ehre machen. Ende des Monats ist der Componist eingeladen, seine Faustina mit der Artôt in der "Titelrolle" (hier heißt's: Margarethe) zu dirigiren. Er kam schon neulich hier durch, wurde, gleichzeitig mit dem Maestro Offenbaccio den Majestäten präsentirt. Hui!

Im Hofconcert am 30. hörte ich Meyerbach's Exhibitionmarschouvertüre. Scheußlich. Aber ein Chor aus der Königin von Saba [von Gounod] war "noch viel äbscheulicher". Unisono, mit "Beihe" nach der Berliner Possenmelodie:

> "ob Christian oder Jzig, 's Sschäft bringt's mal so mit sich."

Dazu ein Duett für zwei Soprane aus Rienzi, das Menerbach eigenhändig ausgewählt! Offenbeer glänzte durch Abwesenheit. Aber sonst war die Sache vollständig:

Meyerbeer — Berdi — Wagner — Gounod. — Dazu die Iphigenienouvertüre von Gluck als Einleitung. Was meinst Du? "Wenn das nicht gut" u. s. w. Zu etwas Anderem. Aber zu was? Ich will eigentlich nur was von Dir hören. Deßwegen schreibe ich. X. ist fleißig — ich bin mit ihm zufrieden. Es kann was aus ihm werden — Du hattest den Grund bazu gelegt. Er hält sich auch leidlich sauber im Ünßeren. Sine sehr schöne Mitschülerin sticht ihm (sehr von Ferne — er ist bescheiden) in die Augen; um seine Ambition zu stacheln, lasse ich ihn immer erst dann spielen, wenn die junge Dame eingetreten ist. —

[P. S.] Du weißt ja Alles. Kannst Du mir nicht in Noten sagen, wie das

"Tireli, tireli" ber Lerche das "Biep, piep, piep" des Spatzen das "Zink, zink, zink" des Finken

ungefähr wiedergegeben werden könnten? Ich soll ein Vogelterzett von Rodenberg componiren.

198.

Un Richard Pohl.

Berlin, 7. Februar 1863.

Liebster Pohl,

6

Haft mich überrascht mit Deinem Briese. Schön Dank! Warst aber entschuldigt — Dingelstedt schrieb mir von Deiner Übersetzung. Freut mich, daß Du sie machst — grüble nicht zu viel, laß Trivialitäten mitlausen. Den Dialog wirst Du ebenso soigniren, wie man's von Dir erwartet. Im Übrigen laß die Musit sorgen.

Wär's aber nicht möglich, einmal einen Abend mit der Übersetzung zu pausiren und dafür die Faustartikel in's

<sup>1</sup> Der Oper "Beatrice und Benedict" von Berliog.

Reine zu bringen? List hat Brendel deßhalb gedrängt. »Inde« des letteren Drängen.

Programm bleibt wie's war. Dingelstedt hat mir Deinen Entwurf geschickt, den ich mit geringen Varianten retournirt habe.

- 1. Westmarfd [von Laffen].
- 2. Prolog [von Guttow].
- 3. Es dur Concert [von Bijgt].
- 4. Decl. sans musique [Frl. Fanny]
  (3 a na u f d) e t)? ["Raffandra"].
- 5. [Des | Sängere Fluch (wünschte Uhland's Gebicht abgedruckt zu feben).
- 6. Conate Op. 57 [von Beethoven].
- 7. Declamation [Frl. Fanny] Janauschef ["Ideale" von Schiller].
- 8. Ungarische Rhapsodie mit Orchesterkase [von Liszt].
- 9. 3beale [von Lifgt]1.

Also: ich habe die Meistersinger-Duvertüre gestrichen. Warum? Frage D. oder ich will Dir's sagen, was ich ihm geschrieben. Es ist sehr möglich, daß meine Aufsassung des Wagner'schen Opus eine andere als die des "trefslichen" Ortsdirigenten sein wird. Das könnte bei den Musikern aussehen wie eine "Correctur" (da ich's natürlich, besser wissen muß, als Stör, da ich die Ouvertüre durch den Componisten kenne)<sup>2</sup>. Diesen "Anstoß" will ich rücksichtsvoll vermeiden. Bon.

Partitur und Stimmen zu "Sängers Fluch" braucht Lassen nicht. Das Ding ist nicht schwer, (hier ging's und klang charmant) mit Kömpel's Hilfe soll's zu Stande kommen. Besten Dank für angebotene Verstärkung. Aber lieber nicht. Könnte aussehen, wie eine Conspiration. Ich kann jest höchstens mit Großherzögen gegen Intendanten

<sup>1</sup> Außer in diesem Concert zum Vortheil der Schillerstiftung 23. Februar spielte Bülow in einem Hosconcert in Weimar 4 Liszt'sche Stücke, eine Barcarole von Aubinstein und begleitete Frau von Milde's Gesang, zwei Lieder von Bagner, auswendig (27. Februar).

<sup>2</sup> In einem Concert von W. Weißheimer im Leipziger Gewandhause am 1. November 1862 wurde unter R. Wagner's Direktion die Meistersinger-Duvertüre zum ersten Male aufgeführt; an demselben Abend spielte Bülow das zweite Concert von Lifzt.

conspiriren, oder mit Intendanten gegen Kapellmeister. Meinst Du nicht?

Partitur zu Rhapsodie und Concert schicke ich mit diesen Zeilen. Bitte in meinem Namen Lassen, Vorproben zu halten! Gille hat nicht geschrieben!

Uhlandseier samos. Nicht ein Flecken, nicht ein Bersehen siel vor. Auerbach's [Fest-] Rede allerdings scheußlich, aber — angemessen in ihrer Art. Mein Triumph war das Adagio der Ervica, das fabelhaft schön und sein ging und mir Hervorruf eintrug. Beethoven — [Chor-] Fantasie natürlich kolossale Wirkung. Ballade sehr ausmertsam ansgehört und stark beklatscht. [Lebendes] Bild war leider schlecht, d. h. dies eine. Stern wird nächstens Schumann's "Sängers Fluch" mit seinem Berein privatim aussühren. Hierbei Programm meiner letzten hiesigen Soirée — macht mir Spaß wegen Taussig's Namen!. —

Habe nur die Güte, Dingelstedt zu mahnen, mir zu schreiben, ob 23. oder 24. und wann zur Probe einzustreffen habe. Sonst scher' Dich nicht weiter um mich, sondern arbeite darauf los. Mich freut's, daß Du gedrängt bist. Unser eins macht nur dann was Ordentliches — wir sind sonst zu polytheistisch, zu polysudenospragmatisch. Schließlich bekommt uns die Hege auch ganz gut. Ja!

[P. S.] Wegen Wagner Manches hier in Schwebe. Hoffentlich erreiche ich was. Leiber Gounobschwindel, namentlich hofwärts, in Maienblüthe?.

1 Bülow spielte eine »Valse-Caprice« von Tausig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie wenig die Wagner betreffende Hoffnung sich für den Augenblick erfüllen sollte, zeigen die drei folgenden Briefe. Die Originale der Hülsen'schen, sowie eine von Bülow selbst gefertigte Abschrift seiner Antwort, sind im Besitze des Herrn A. Stehl, Hoffmusstalienhändler in Franksurt a. M.

Generalintendant Botho von Hülsen an Hans von Bülow. Berlin, ben 25. October 1862.

Euer Hochwohlgeboren!

Beehre ich mich ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß ich, da Sie die Güte haben, mir die Zeitbestimmung zu überstassen, bitten würde, mich zwischen 3,410 und 1,211 Uhr im Theaterbureau, Charlottenstraße 55, aussuchen zu wollen. Ich werde dann sosort zu Guer Hochwohlgeboren Disposition stehen. Über die spätere Tageszeit kann ich einer Opernsprobe wegen nicht mit Bestimmtheit disponiren.

Mit der vorzüglichsten Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebenster von Hülfen.

Generalintendant Votho von Hülsen an hans von Bülow. Berlin, den 14. Februar 1863.

Ew. Hochwohlgeboren!

Concert-Angelegenheit habe ich in reisliche Überlegung genommen, bin jedoch schließlich zu dem Ergebniß gelangt, daß es unmöglich ist, Ihnen zu dem bewußten Zweck das Orchester der Königlichen Oper zur Versügung zu stellen. Daß es im Februar nicht angeht, haben Sie selbst schon in Ihrem Schreiben richtig vorausgesehen. Aber auch im März sind bei der Lage der Tinge und den getrossenen Anordnungen nicht nur dieselben Motive maßgebend, sondern es kommt dazu noch die Nothwendigkeit, neben einer neuen Oper besiondere Festiviele zum 17. März er. einzustudiren, so daß das Orchester sort und sort im höchsten Grade im Königlichen Dienst angestrengt bleibt. — Auch will es mir, Ales in Allem, überhaupt nicht passend erscheinen, das Königliche Orchester sür dergleichen Privatzwecke zu genehmigen.

Was den von Ihnen in Anregung gebrachten Besuch Wagner's betrifft, so muß ich Ihnen ganz offen und ehrlich bekennen, daß ich denselben nicht wünsche. Ich kann nun einmal, Sie werden es ebenso natürlich als verzeihlich finden, mein persönliches Empfinden nicht verleugnen, und dieses Empfinden nöthigt mir die Bemerkung ab, daß nach unserer Begegnung in Dresden im Mai 1849 es mir widersteht, in irgend eine persönliche Beziehung zu dem Genannten zu treten.

Mit vorzüglicher Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren ergebener von Hülfen.

199.

Un Botho von Hülsen.

Berlin, 17. Februar 1863.

Hochgeehrter Herr Generalintendant!

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren für die gestern empfangene Beantwortung meines Schreibens vom 5. d. M. meinen Dank sage, gestatte ich mir die Bemerkung, daß ich Ew. Hochwohlgeboren so wenig als den berühmten Meister mit der bekannten Angelegenheit weiter behelligt haben würde, wenn nach dem Gespräch im Salon J. M. der Königin am 29. Januar eine Boraussicht des gegebenen Entscheides meinerseits hätte statthaben können. Auch die Interpretation der einseitigen Erzielung von "Privatzwecken" mußte mich im Hindlick auf den Borgang Wiens und der Nachfolge Petersburgs überraschen, so daß Ew. Hochwohlgeboren es natürlich und verzeihlich sinden dürften, wenn mir die Unstatthaftigkeit meines Borschlags nicht früher eingeleuchtet hat.

Was die Ablehnung eines Besuches des Meisters ans langt, so ist es selbstverständlich, daß ich deren Motive respectire; nur bedauere ich, daß Ew. Hochwohlgeboren die bezügliche mündliche Mittheilung vom 26. October 1862 schriftlich zu wiederholen nicht eigenhändig für gut bestunden haben.

Ich benutze die Gelegenheit, für die gütige Zusendung zweier Karten zum letzten Subscriptionsballe, von denen Gebrauch zu machen mich die Krankheit von Frau von Bülow leider verhinderte, Ew. Hochwohlgeboren meinen ganz gehorsamsten Dank auszusprechen, einen Dank, den ich mir längst persönlich abzustatten erlaubt haben würde, wenn

mein Besuch in der letztverslossenen Zeit nicht leicht der Deutung hätte unterliegen können, als ob ich die Indiseretion damit zu verbinden wünschte, Ew. Hochwohlgeboren zu einer definitiven Entscheidung in einer Sache zu drängen, die, wie tausend andere Sachen von höherer Wichtigkeit, feine Gile hat.

Mit der vorzüglichsten Hochachtung habe ich die Ehre mich zu zeichnen Ew. Hochwohlgeboren ganz ergebener

200

H. v. Bülow.

Un Alexis Hollaender! (Berlin). Berlin, 18. Februar 1863.

Geehrtester Herr!

Nachstehende Zeilen ganz unter uns, wenn ich freundlichst bitten barf.

Borgestern hatte ich Zusammenkunft mit dem Redacteur der Zeitung<sup>2</sup>, die noch keinen musikalischen Referenten hat, und die für mich, abgesehen von aller politischen Parteistellung, das vornehmste Blatt in Preußen ist. Herr X.3 ist nicht musikalisch und behauptet, die musikalische Saison sei gegenwärtig zu Ende. Ich erlaubte mir zu widersprechen, indem ich sagte, daß die musikalische Saison nicht in meiner Person bestehe. Er hatte meine dritte Soirée besucht und sehr freundlich besprochen.) Schließlich erklärte Herr X., daß er mit Bergnügen Ihren Besuch empfangen werde, und

<sup>1</sup> Professor und königlicher Musikbirektor, Direktor des Cäcilienvereins seit 1869, und einer akademischen Musikschule, Pianist und Componist. Geb. 1840 in Natibor Schlessen, seit 1858 in Berlin.

2 "Norddeutsche Allgemeine Zeitung."

<sup>3</sup> X. ist Herr Braß, früherer Achtundvierziger; gründete unter Vismarck's Einfluß die später als officiell Vismarck'sches Organ betannte Zeitung.

da er ein gescheuter, gebildeter, ich möchte sagen persönliches Bertrauen (natürlich nur wieder bei gescheuten Leuten) erweckender Mensch ist, so zweisse ich nicht, daß Sie sich mit ihm verständigen werden. Wenn Sie irgend diplomatisch zu Werke gehen, offerirt er Ihnen sicher für die nächste Saison ein anständiges, sestes Engagement. Praktisch wäre es immerhin, wenn Sie — nöthigenfalls — (das muß sich erst bei Ihrer Unterredung herausstellen) im laufenden Winter vereinzelte volontaire Beiträge lieferten, natürlich nicht zu lange.

Ich habe Grund, Sie nochmals zu bitten, von meiner Zusammenkunft, die drei Stunden währte und in der höchstens drei Minuten lang über Musik die Rede war, gegen Niemanden etwas verlauten zu lassen. Über musiskalische Parteistellung war wohlweislich nicht die Rede. Ich gestatte mir, Ihnen zu Ansang hierin die größte Vorssicht zu empsehlen. Gerade von oben wird am meisten gegen meine, dars ich sagen unsere? Richtung gewühlt, oder gewüthet. Ich habe dieser Tage böse Dinge ersahren. Wenn ich die Fallen betrachte, die mir fortwährend gelegt werden, so hätte ich Grund, surchtbar eitel zu werden: das vor schützt mich mein gesunder Menschenverstand.

Die Zeitung liegt seit einigen Tagen in mehreren Constitoreien auf. Ihr Renommée wächst trot des beharrlichen Schweigens der pseudosdemokratischen Presse, Fortschrittsshundestall nennbar. In Jahr und Tag ist sie oben auf.

Am Sonnabend verreise ich und kehre erst am 1. März nach Berlin zurück. Hossentlich habe ich dann Gutes aus Ihrem Munde oder Ihrer Feder zu hören. Doch, wenn Sie sich die Sache anders überlegt haben — Sie sind an nichts gebunden. Das ist selbstverständlich. Bei Herrn X. bitte ich natürlich, sich meines Namens zu besteinen. In freundschaftlicher Hochachtung [ec.].

201.

Un Eduard Caffen (Weimar).

Berlin, ce 5 mars 1863.

Cher ami,

Voici le manuscrit de Conradi: il vient de me l'envoyer avec quelques lignes ci-jointes, que je préfère ne pas transcrire, puisqu'au fond elles vous sont adressées.

(L'orchestre du Wallnertheater n'a qu'un basson et un hautbois.) Auriez vous la bonté de remettre la brochure russe (traduction du Tannhäuser par Constantin Swanzoff) à M<sup>lle</sup> Hundt, qui avait l'intention de l'étudier avec M<sup>lle</sup> Sabinin?

Le hachich? Il n'était pas évaporé, j'espère 1?

1 Bei Gelegenheit einer von Lassalle gegebenen Herrengesellschaft hatte dieser auf den in langen türkischen Pfeisen glimmenden Taback Vastillen aus Haschisch gelegt. Die Wirkung desselben auf Bülow wird von & Pietsch in "Wie ich Schriftsteller geworden bin" (Fontane 1893) E. 312 folgendermaßen geschildert: "Hans von Bülow sah man sehr bald in eine Art poetisch-musikalischer Berzückung gerathen. Bon goldig leuchtenden Abendwolfen, wie er es begeisterungstrunten schilderte, fühlte er sich emporgehoben und durch die Lüfte getragen, und vernahm, während seine Augen und sein Antlitz in feliger Berflärtheit leuchteten, wunderbare überirdische Harmonien, Sphärenflänge, die er nachzusingen vergebens versuchte. Leider schien er die Vorsicht nicht beobachtet zu haben, sich während mehrerer Stunden vor dem Beginn der Sitzung aller Rahrung zu enthalten. So trat bei ihm nur zu bald schon ein sehr prosaischer Sturz aus seinen Himmeln ein. Die hohe Intuition wurde, ich will nicht fagen wie, geichlossen und der Leidende zu Bett gebracht." — Bülow hatte Lassen von dieser Ersahrung erzählt und ihm dann auch von dem Lassalle= ichen Haschisch gesendet; doch blieb der Genuß desselben auf Lassen ohne Wirfung.

Oserais-je vous demander un petit renseignement, que je vous prierais d'obtenir le plus diplomatiquement possible, en ne me nommant point? C'est que je voudrais bien savoir le plus tôt possible, si la cour désire toujours me réentendre et si la date proposée par le Baron, celle de vendredi 20 mars, ne sera pas changée. J'ai plusieurs concerts en vue et en projet — je n'aimerais point continuer les sacrifices de temps et d'une autre chose, dont un proverbe anglais trop connu fait l'équation, que Weimar m'a déjà coûtés!

Donc — je vous serais infiniment obligé, si vous pouviez me renseigner sur le point nommé.

Ce soir concert à la cour avec Sivori, Artôt et Meyerbeer.

Je joue les »Patineurs« que je veux encore travailler maintenant. Adieu donc — mille remercîments de toute la précieuse amitié que vous m'avez témoignée à Weimar. C'étaient pour moi des jours bien charmants.

[P. S.] Vous savez que Schuberth attend le manuserit de l'arrangement quadrimane de votre Festmarsch? M<sup>me</sup> de Bülow, qui en raffole, vous fait ses amitiés.

#### 202.

Un Joachim Raff.

Berlin, 7. April 1863, Schöneberger Straße 10 (bis 30. September).

Berehrter Freund,

Zuerst die verlangte umgehende Rückantwort auf Deine Anfrage vom 5. d. M. Der § 7 in meinem Contract mit Professor Stern lautet folgendermaßen:

"Herr v. B. verpflichtet sich, keinen Schüler des von dem p. p. Stern geleiteten Institutes in seinen Privatunterricht zu nehmen, auch wenn der Schüler das Institut verlassen hätte — und zwar bei einer Conventionalstrase von Einhundert Thaler für jeden Fall."

Aber auch wenn dieser & nicht existirte, würde ich doch die Erfüllung von Vater X.'s Wunsch ablehnen mussen, in seinem, meinem und A.'s Interesse, in dem meiner Zeit, A.vaters Geldbeutels und A.fohns Zukunft. — Letterer hat als Virtuose bedeutende Fortschritte gemacht; ich habe ihn in beiden Prüfungen spielen lassen, und er hat mit Chopin's As dur-Polonaise und List's Ernaniparaphraje beide Mal "den Vogel abgeschossen". Ich war selbst überrascht von seinem Feuer, seiner Energie, und was mehr bedeuten will, feiner Befonnenheit. Mit feinem Gifer . in den Stunden war ich stets zufrieden — leider hat er in der Theorie unter dem Vorwande, daß er das im letten Semester von Beitmann Vorgebrachte bereits früher erledigt, häufig "geschwänzt" — ich habe ihm lebhafte Borwürfe gemacht, als ich's erfahren, aber »enfin« — wirksame Maagregeln kann ich zur Überwachung feines Fleiges bei den anderen Lehrern nicht ergreifen. (Im Italienischen ist er ebenfalls faul gewesen.) Ich könnte mich des Ausführlichen extendiren über die Ersprieflichkeit des gemeinfamen Unterrichts in meiner Classe, speciell für X. Erlaube, daß ich wenigstens die wichtigste Seite herausgreife. R.'s Ambition ist eine specifisch jüdische — er will Effect machen, sich ein Ränzlein von Bravourstücken anschnallen, die er (vielleicht im Einverständnisse mit "Tate") zur Commerzeit in den Bädern verwerthen möchte. Ich habe

ihn ein paar Mal auf Nachläffigkeiten ertappt bezüglich folder Aufgaben, die ihm für jenen praktischen Zweck nicht geeignet schienen. Der Ernft, mit dem einige meiner norddeutschen Conservatoriumsschüler einen anderen Weg einschlagen, dürfte mit der Zeit seiner Ambition eine noblere Tendenz verleihen. Vor der Sand steht er leider ziemlich isolirt unter feinen Mitschülern, die von feinem roben, ungebildeten Wesen abgestoßen, vielleicht auch mit einem gewiffen Neide erfüllt ob seiner hervorragenden Unlagen ihm keine Avancen gemacht haben. Hiergegen werde ich jett einschreiten: früher war's nicht möglich. Ich hoffe auf eine gute Wirkung meiner neulichen Predigt. X. thut eine Ramerabschaft mit gebildeten Altersgenoffen noth. - Ich brauche nicht zu erwähnen, daß er durch den Besuch meiner Ensembleclasse verschiedene Anregungen erhalten fann, die ihm mein Privatunterricht nicht zu gewähren vermag. Erstlich hat er immer ein Publikum, deffen Urtheil er scheut, weil ich es mache. Dann lernt er die Clavierlitteratur nolens volens kennen durch die Borträge der Anderen — sein "häuslicher Fleiß" dürfte ihm diese Renntniß nicht erwerben, so weit ich glaube schließen zu fönnen. — —

K.'s Beschäftigung im verslossenen Semester in meiner Classe war folgende: Gmoll-Concert von Moscheles, Conscertstück von Beber (repetirt:), Mendelssohn's Capriccio Op. 5. Schumann's Kreisleriana, Kaff's Emoll-Suite und Caprice Op. 72. Chopin: Etüden Op. 10 und Polonaise Op. 53. Liszt: Trovatore, Ernani, ungarische Rhapsodie Kr. 6. Kubinstein: Präludium und Fuge, Barcarole. Mendelssohn: Präludium und Fuge Emoll.

Der erste Vogen war der Zoologie geweiht. — Von Anderem. Jedenfalls bin ich X. dankbar, daß er mir Veranlassung gibt, Dir zu schreiben. Seit wie lange nehme ich mir's vor. Aber sieh, welches Pech ich habe.

Vor 14 Tagen neue Vaterfreuden — dann eine Masse zeitraubender fogenannter Berufsbeschäftigungen. Endlich fommen die 8 Tage Ofterferien. Da falle ich zusammen, muß zu Bett liegen, rheumatisch fatarrhalische Zustände pflegen: und auch das kann ich nicht mit Seelenruhe abmachen. Ich bin gewohnt, Wort zu halten — ich gehe trot Kieber in Emil Naumann's Concert, dasselbe durch Bach's chromatische Fantasie zu illustriren — erkälte mich selbst= verständlich wiederum und suche mich von diefer Erfältung jett zu erholen, um am Donnerstag einen Collegen am Conservatorium durch Mitwirkung in Bach's Tripelconcert zu unterstüten. Dh, ich habe eine beneidenswerthe Eristenz hier! Nur glaube nicht, daß ich allein die Schuld trage, daß ich zu fügsam, daß ich zu feige bin, abschlägige Antworten zu geben. Wie viel Grobheiten habe ich nicht in diesem Winter mündlich und schriftlich an all' das ausbeutungslustige Gesindel gegeben, das in unserer Zunft am frechsten wimmelt! Ich gebe mich nur zum Unvermeidlichsten her.

Dennoch hoffe ich mich in den nächsten Monaten so zu arrangiren, daß ich keine sogenannte Sommererquickung brauche.

Nimmst Du mir's übel, wenn ich Deine neuliche Boraussetzung, daß ich wiederum am Rheine Erholung suchen werde, für mehr als Fronie, für bitteren Hohn angesehen habe? Oder gehst Du so weit in Deiner Discretion, daß Du keinen einigermaßen eintauchenden Blick geworfen hättest in das "urgemüthliche Dasein", das ich vor'm Jahre

in Biebrich geführt habe? Kurz — aus den Gründen gerade, die Du annimmst als maßgebend für ein »bis in idem « unsererseits, werde ich, wenn ich Berlins Staub auf einige Bochen aus dem Wege gehe, Wießbaden jedenfalls den Rücken kehren müssen, was mir sehr leid thut, weil ein Wiedersehen mit Dir wohlthätig auf mich wirkt. So sklavisch ich mich unterthan fühle allen den Werken, die mir hoch und heilig stehen: einen gewissen Freiheitshauch in Bezug auf meine Person habe ich noch nicht unters drücken können. Wo ich dem werde zu seinem Rechte vershelsen können, dahin wandre ich, wenn ich wandre — also nicht in die Nähe irgend eines Mocks Olymp. Deutlicher kann ich mich nicht ausdrücken.

Es kommt mir vor wie Alatsch, wie spießbürgerliches Kinnbackengewackel, wenn ich Dir eine ausdrückliche Berssicherung geben wollte, wie ungemein mich Dein Triumph erfreut hat, wie herzlichen Antheil ich genommen an der Erfrischung, die der Wiener Aufenthalt Deinen Nerven gewährt haben muß. Was hat man Dir's dis hierher schwer gemacht von Seite der Zeitgenossen! — Ich din natürlich sehr gespannt auf das Werk selbst und auf die vielleicht von demselben auf mich auszuübende Bekehrung zum Glauben "an das Vaterland"!. Doch stille von meisnem Glauben wie von mir selber, meinen actis et gestis. Mein "Sängers Fluch" erscheint binnen Kurzem hier in Berlin; ich erlaube mir, Dir alsobald eine Partitur zu senden, der ich die Ph. Em. Bach'sche Sonaten-Bearbeitung beilegen werde mit [der] Bitte um nachsichtige Aufnahme.

<sup>1</sup> Titel von Raff's I. Symphonie Op. 96, zum ersten Male aufgeführt am 22. Februar 1863 im Wiener Musikvereinssaale.

Frau und Kinder befinden sich wohl — Rom dürfte vor der Hand keinen Bewohner verlieren: Weimar hat zärtlichst dafür gesorgt.

À propos, ein tüchtiger Schüler von mir, ein ganz enthusiastischer Verehrer von Dir, Herm. John aus Ersurt, bietet Dir seine Dienste an, wenn Du einmal eine Partitur zu arrangiren hast (honoris causa — natürlich); ich glaube Du würdest mit dem Manne zusrieden sein.

In den Conservatoriumsprüfungen sind fünf Stücke von Dir gespielt worden. Fabliau, Sehnsucht nach der Heismath (aus Op. 60) — Capriccio Op. 64, Chant de l'Ondin, Präsudium und Fuge aus EmollsSuite. Du hast hier Ascher und Desten überwunden!

Mit ergebensten Empfehlungen an Deine Frau Gemahlin und der Bersicherung unwandelbarer Berehrung und Freundschaft Dein Bülow.

203.

Un Richard Pohl.

Berlin, 1. Mai 1863.

Verehrter Freund!

Vielleicht hast Du schon ersahren, daß ich heute über 8 Tage — Freitag, S. Mai in Ersurt spiele. Vielleicht fassest Du den freundlichen Entschluß, mich dort zu besuchen »à travers champs«. Was mich anlangt, so werde ich nicht nach Weimar irren — die Gründe brauche ich Dir wohl nicht anzugeben.

In Ersurt spiele ich Rubinstein's drittes Concert, für mich wie für Dich wohl "Novität" und zwar eine interscisiante. Dann eine Antiquität, die aber dasselbe Prädikat

<sup>1</sup> Bergl. Zengniß im Unhang.

verdient, Hummel's große Fantasie Es dur Op. 18. Ich habe Golde geschrieben, er foll die Wittme und den Sohn bes Componisten dazu einladen. Hoffentlich hat er's gethan — sonst sprich doch Du in Weimar davon — mich würde es freuen, den Leuten eine Freude zu machen und zum Gutspielen excitiren — auch ich bedarf jett sehr der Specialercitationen, denn ich bin hundemüde vom durchraften Winter-Dauchemar«. In den Ferien, d. h. wenn das Confervatorium die Bude schließt - will ich mich auf 4 Wochen nach Copenhagen ober vielmehr Umgegend (Meeresstrand) mit Frau zurückziehen, und von dort auf's Baterland in die Lüfte - pfeifen. Du glaubst nun mahrscheinlich, das geschieht, um Rubinstein zu copiren. Es ist was Wahres daran, nur nichts Beabsichtigtes. Wie er, so war auch ich in Baden-Biebrich und will auch in Copenhagen gewesen sein.

Wie ist's mit dem "Stern von Sevilla"?¹ Doch Du hast Anderes im Kopf und in der Feder. Ich aber hätte "ettelige" Sehnsucht, mich nach Spanien einzuträumen. Eine sehr leidenschaftliche Duvertüre habe ich stizzirt — brennend roth, nicht carmoisin, wie das eben erhaltene Bändchen, das mir der Grand Duc de Schwerin mit der großen goldenen Berdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft heute Morgen übersendet hat. So — nun hätte ich sein und geschicht meine Provocation zum Glückwunsch auf Nr. 4 angebracht. Dabei wird's wohl sein Bewenden haben. Leider! Denn in Ermangelung von »pecunia« tröstet dergleichen zuweilen durch Zuziehung anständiger Behandlung von Seiten der Küpel. — —

<sup>1</sup> Project zu einem Operntext.

Wagner neulich durchgereift nach Wien. Hat in Petersburg und Moskan sich doch eirea ein Jahr sorgenfreie Zukunft erobert — wird nächste Saison wieder hin gehen. Enthusiasmus ohne Gleichen gewesen! Großfürstin Helene sich höchst anständig benommen — wird vielleicht sich noch auständiger benehmen. Wagner fast jeden Abend bei ihr, Nibelungen, Tristan, Meistersinger vorgelesen.

Wenn er hübsches Aspl auf dem Lande bei Wien findet, bleibt er dort, wegen Tristan (für jetzt durch Krank-heit der Dustmann unmöglich gemacht) und geht also nicht nach Biebrich zurück.

"Sängers Fluch" ist fast fertig gestochen in Partitur. Wer macht mir zweis und vierhändigen Clavierauszug?

Von Brendel höre ich nichts mehr — seitdem er der Fortbeziehung des Veteranengehalts aus Löwenberg gesichert ist. Bin ganz ohne Nachrichten aus Leipzig — à propos correspondire auch mit Damrosch nicht mehr, ebenso wenig mit Sascha Kitter.

Tausig in Wien geblieben — hat sich einen großen Bechstein kommen lassen, für den er einen Abnehmer gefunden.
— Cornelius nach München gereift zu brüderlichem Besuch.

Sonst kann ich Dir nichts Neues melden. Frau und beibe Töchter befinden sich wohl; "Blandine" vorgestern getaust. Grüße mir ganz ergebenst Deine Frau Gemahlin, Lassen und die Hundt. Wenn ich wieder einmal einen Weimarraptus befomme, will ich die Kapelle unterstüßen im Pensionsfondsconcert — nur müßte mir Direktion einiger Lijztischen Werke zugemuthet werden. Dasür spiele ich dann Hummel's Hmoll-Concert, um "Alle" zu befriebigen. —

204.

Un Joachim Raff.

Berlin, 3. Mai 1863.

Berehrter Freund,

Schönften Dank, daß Du wieder Etwas von Dir hören läffest. Solche "Behelligungen" find mir ftets hochwillkommen. Meine herzlichsten Wünsche begleiten Dich auf Deiner Erholungsreise. Ich wollte, ich könnte mit - füdwärts. Aber die Concertsaison dehnt sich bei mir noch weiter aus, als ich vermuthet. Am 8. Mai spiele ich noch in Erfurt, später in Stralfund und anderen Reftern, ber "Ehre" wegen. Meine diesjährigen Ferien will ich nicht übertreiben. Wie Du Deine Penfionen für Dich maßgebend fein läffest, so will ich mich diesmal der Conservatoriumspause anbequemen. Meine Frau hat das gerechte Verlangen, etwas Anderes, Renes zu sehen — wir gehen auf 4 Wochen nach Copenhagen, oder vielmehr auf das Land ober den Strand in der Umgegend — etwa nach Klampenborg. Sie foll abwechselnd Seeluft "kneipen" und plastische Kunft im Thorwaldsen-Museum u. f. w. Das ist eine "Land"partie, die Berlinern nicht einzufallen pflegt, weßhalb wir vor der Berührung mit denfelben ziemlich ficher find — ferner hat sie den Vorzug der Wohlfeilheit und Bequemlichkeit. - -

Deinem Beispiele folgend in der Reihe der Mittheilungen, schlage ich zuerst das "alte Testament" auf. Sollte ich über X. wirklich so pessimistisch geschrieben haben? Der Mensch macht mir im Grunde Freude. Er ist intelligent und nicht oberflächlich. Freilich über einen guten Bravourspieler wird er es kaum hinausbringen. Aber das ist immerhin Etwas, das schon über Jaëll hinausgeht. Er hat Feuer und Race, möchte ich fagen — das ist vielleicht die Lichtseite des »foetor judaicus«. Den Judenjungen wird er nicht ablegen, aber wohl etwas befirnissen lernen. Als er in der Prüfung auf die Estrade stieg, sagte mein Nachbar Lassalle, der sich auf sein Bolt versteht, "es sei ihm, als ob ein Wald von alten Rleidern heranwimmele." — Ein ziemlich gebildeter Engländer, über die Dreißiger hinaus und aus Passion Schüler des Institutes, nimmt sich, wie es scheint, X.'s etwas an. Seinen norddeutschen Mitschülern ist er nicht sympathisch, doch strebe ich ein gutes Einvernehmen mit diesen "anzubahnen". Weikmann lobt übrigens X.'s Aufmerksamkeit und Regelmäßigkeit. — Sei übrigens versichert, daß ich mein Möglichstes thun werde, daß X. Dir, der Du eine so vortreffliche Grundlage in ihm errichtet, keine Schande machen soll.

Da es Dich in "peinliche Verlegenheit" zu setzen scheint, daß Du bei uns so populär geworden, so mache ich mir die Schadenfreude. Dir einen neuen Beweis davon zu unterbreiten. Auch im Mecklenburgischen graffirt Deine Musik. In der Stadt "Güstrow", wo es tüchtige Dilettanten gibt, beherrschest Du ausschließlich das Keich der Tonkunst. Buchstäblich wahr. Da wird nur Kaff gespielt und gesungen, NB. auch die Streichquartette und Violinssonaten gegeigt.

Den Vorwurf, daß ich mich ruiniren wolle, deprecire ich. Ich finde zwar täglich, daß "Nichtsein" schöner ist als "Sein", aber zum langsamen Selbstmord habe ich mich noch nicht entschlossen.

Was nun Deine in die Fürsorge für das Wiesbadener Bublifum gekleidete Theilnahme für die Erhaltung der sommerlichen Erwerbäquelle eines Wiesbadener Concertes zu meinem Vortheil anlangt, so bin ich Dir aufrichtig dankbar dafür. Ich schäme mich nicht zu gestehen, daß ich in dem »struggle for life« gewissenloß genug geworden bin, die 25 preußischen Rönigsbilder aus Schwendt's Caffe mit ganz besonderem Bergnügen einzustreichen, noch dazu, da die Verbindung des utile cum dulci burch Ermöglichung eines Besuches bei Dir so gut stimmt. Wozu soll ich mich also zimperlich sperren, mich glücklich machen zu lassen? Aber die Zeit? Könnte man mich noch im Auguft brauchen? Mit dem Lifzt'schen 2. Concerte dürfte es wohl wieder nichts werden. Ober ist Hagen und Rapelle jett definitiv von der Abministration ständig engagirt? Don Juan- und Robert-Fantasie habe ich bagegen als localitätsentsprechend zu offeriren und bin bereit, darin die Concurreng mit Pallat zu bestehen.

Dertling hat mir das Schreiben an Barth mit Berliner Impudenz abgebettelt. Er spielt übrigens gut, besser als Baldenecker und Gleichauf — ohne hervortretende Individualität. Mit Lange hat er Deine beiden Sonaten recht sauber und frisch vorgetragen. Mendelssohn's Concert, Joachim's, Rubinstein's bewältigt er. — Damrosch und ich sind gegenwärtig etwas brouislirt. —

Von "Sängers Fluch" habe ich erst die Hälfte Correctur bekommen. Daß ich Dir zuerst ein Exemplar —
nicht ohne Herzklopfen — schicke, versteht sich, da Du's erlaubst. Ich lege dann die Auferweckung Ph. Em. Bach's
bei — vielleicht mich selbst.

Auf die Vaterlandssymphonie bin ich, trot Deines Abwiegelungsversuches meiner Gespanntheit, immer noch so
frei, mich zu freuen. Du meinst, der "Germanismus" derselben würde mir zu "barbarisch" erscheinen. Ich gestehe
— das Prädikat ist geeignet, mich, was nicht nöthig, mit
dem Hauptwort zu versöhnen. Ohne X.liches Blut in
meinen Abern zu haben, ersreut sich meine Sinnlichkeit
mit Vorliebe an "Barbarischem". In Rubinstein goutire ich
dieses reichlich vertretene Element ganz speciell. Ich habe
jetzt mit Wonne sein drittes Concert G dur studirt, das ich
dieser Tage in Ersurt probiren will. Es gehört übrigens zu
seinen frischesten, slüssigsten Arbeiten. Kennst Du es? ——

Noch Eines. Wie hoch fingt Deine Schwägerin bequem? Ich möchte Frau Dr. Merian [Emilie Genast] ein Liederheft wids men. Drei Knirschlieder sind schon fertig — ich warte nur auf. eine glückliche Inspiration für eine frühlingsmäßigere Hälfte.

Mary vor einigen Tagen blind geworden, wie mir foeben erzählt wird — die voriges Jahr so wunderbar curirte Zuckerstrankheit scheint ihren Stoff auf die Augen geworfen zu haben. Meyerbeer sehr rüstig, soll jeden Abend im Ballet sein. Bock todt, wie Du wohl erfahren hast. So schließe ich denn wieder mit dem "alten Bunde". Nochmals besten Dank und herzliche Grußerwiderung von Mutter und Fran. Töchter sind noch nicht so weit. — —

205.

Un Julius Stern.

Berlin, 9. Mai 1863.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Ihre gefl. Zeilen sind erst heute Morgen bei meiner Rückfehr von Ersurt in meine Hand gelangt; ich beehre

mich, sie dahin zu erwidern, daß ich mit Vergnügen die beiden Lectionen-Vormittage der Woche je um eine halbe Stunde ausdehnen, den Unterricht also Montag und Donnerstag von 8—1 Uhr im Conservatorium ertheilen werde. Da Sie in unserem geschäftlichen Bezuge das Zukunstsprincip meines Freundes Lassalle freundlichst in Anwendung bringen, ich dies meinerseits acceptirt habe, so ersuche ich ergebenst, die sogenannte Cytrastunde als eine selbstverständliche Gegenleistung zu betrachten.

# ferdinand Cassalle an hans von Bulow.

Dienstag Abend. [Mai 1863.]

### Theurer Bülow!

Bei den vielen Verpflichtungen, die Sie mir continuirlich auferlegen, ist es eigentlich ein ganz vergebliches Unternehmen,

Ihnen erst noch Dank sagen zu wollen.

Ich habe auf's Außerste bedauert, daß ich Sie in Leipzig nicht mehr sah, auch daß Sie der festlichen Zusammenkunst am Abend nicht beiwohnten. Da erst war die Stimmung die gehobene seierliche, die sich immer erst mit der großen Masse einzustellen pslegt. Es waren circa 700 Arbeiter, und Sie würden sich für mich gefreut haben, wenn Sie die Herzlichkeit und Anhänglichkeit der Leute für mich, die wirklich alle meine Erwartungen übertraf, gesehen hätten.

So groß meine Bibliothek ist und so sehr mir viele Bücher berselben an's Herz gewachsen, so wird das rothe Buch, gebunden in meine Farbe, gezeichnet mit meinem Namen, das Sie mir schenkten, sowohl um seines Inhalts willen, als wegen des großen Beweises von Liebe, den es darstellt, mir stets

einer der theuersten Schätze meiner Bibliothet fein!

Alls ein sehr ungleiches Gegengeschenk biete ich Ihnen eine Photographie, für welche zu sitzen Frankfurter Speculationswuth mich gezwungen. Zwei Buchhändler und selbst ein Musikalienhändler schlugen sich um dieses Recht.

Beiliegend fende ich Ihnen auch einige Nummern der Franfurter Postzeitung, die als reactionäres Blatt noch den

<sup>1</sup> Richard Wagner's "Ring der Nibelungen".

relativ unparteiischsten Bericht über die dortigen Vorgänge enthielt, da ich zweifle, ob Ihnen dieselben schon eingesandt.

So wie Sie von Dresden zurud find, hoffe ich ficher

darauf, daß Sie sich sofort bei mir feben laffen.

Ganz Ihr F. Lassalle.

206.

# Un Julius Stern.

Berlin, 29. Mai 1863.

Hochgeehrter Herr Professor,

Gestatten Sie mir vor der Beantwortung Ihrer gefl. Zeilen vom 28. d. eine nicht unnütze einleitende Bemerkung. Sie haben geglaubt, einen Aft der Nothwehr meinerseits gegenüber von Demüthigungsversuchen meines erforderlichen Maaßes von Antorität im Institute — als eine personliche Beleidigung Ihrer selbst auffassen zu muffen, was mich uns angenehm überrascht hat, da mir eine solche Absicht gänzlich ferne lag, wie sie mir überhaupt gar nicht in den Sinn kommen fonnte. Seit diesem Tage haben Sie an Stelle des meistens prattischeren Verfahrens mündlicher Verständigung über gewisse Dinge den unebeneren Weg schriftlicher Erörterung im möglichsten Ranzleistyle eingeschlagen und somit auch mir zur Nachachtung angewiesen. Ich kann nicht umbin, meinem Dafürhalten, daß diese lettere Methode ihr Mißliches hat — burch Complication des Ginfachen, durch Erleichterung von Misverständnissen u. f. w. - Ausdruck zu geben.

Der vorliegende Fall würde ebenfalls leichter conversationell als correspondentionell zu klären sein.

Auf Ihre Entgegenhaltung meiner mündlich ertheilten Einwilligung, meine lette Cenfur über Fräulein Sirsch-

berg in deren Abgangszeugniß aufzunehmen, zu meiner neulichen Weigerung, dieses zu unterzeichnen, erlaube ich mir Folgendes zu erwidern:

- 1. Jene Einwilligung, die ich anfangs schwankte zu geben, als Sie mir in der Classe davon sprachen, wurde schließlich nur gegeben auf Ihre Versicherung hin, daß meine letzte Censur sehr freundlich gehalten sei, und da mein Gedächtniß daran zweiselte, auf Ihr Versprechen, etwaige Strenge des Ausdrucks zu mildern.
- 2. Meines unmaßgeblichen Erachtens ist bei Abgangszeugnissen weniger die letzte Censur (die Censur des letzten Semesters) als vielmehr die Summe der dem Schüler während seines Besuches der Anstalt ertheilten Censuren maßgebend.
- 3. In meinen Semestercensuren erstrebe ich eine praktische Wirkung: mein Lob oder mein Tadel soll spornen und dem Herrn Direktor Anlaß geben zur Ermahnung respective Ermuthigung des Schülers durch ein Document, das er betreffs meiner Classe nur von mir erhalten kann.
- 4. Meine letzte Censur über das Verhalten 2c. von Fräulein Hirschberg, wie wenig ich auch Grund habe, dicfelbe an und für sich nachträglich zu modificiren, hatte den Umstand übersehen, daß sich Fräulein H. hauptsächlich dem Gesangfache, nicht dem Clavierspiele widmete. Nach der trefflichen Leistung der Dame in der Prüfung als Sängerin überzeugte ich mich, daß mein Urtheil über ihren Fleiß als Clavierschülerin in Berücksichtigung dieses Umstandes hätte gemildert werden können.
- 5. Es erscheint mir hart und inhuman, die doch speciell temporären (das letzte Semester betreffenden) Vorwürfe der

"Schwerfälligkeit" und "Nachläffigkeit" in ein Aktenstück aufgenommen zu sehen, das für die talentvolle junge Dame von mehr als vorübergehender Wichtigkeit ist.

Durch diese eingehende Motivirung meiner Unterschriftsversagung hoffe ich den Berdacht (auf den ich leider durch Vorhergegangenes gesaßt sein muß) zerstreut zu haben, als ob es mir etwa "Spaß" gemacht habe, Ihnen eine kleine Verlegenheit zu bereiten.

Das Amendement jener Censur, das Sie von mir wünsschen, um meine Unterschrift zu dem Zeugniß zu haben, würde ich so formuliren.

"In der Soloclavierclasse hat Fräulein H. vielsache Proben ihres ächtmusikalischen Auffassungsvermögens absgelegt und auch im Technischen sich strebsam entwickelt. Da der Gesang ihr Hauptstudium bildete, so ist es erstärlich, daß nicht derjenige Grad von Leichtigkeit und Fertigkeit erreicht werden konnte, der in dem Wunsche des Lehrers sag." —

Bei dieser Gelegenheit (angesichts des gegenwärtigen Standes unserer Relationen muß ich sie eigentlich vom Zaune brechen) habe ich eine Bitte auszusprechen. Ich bin von den Eltern von Fräulein Topp fürzlich in Stralsund dringend bestürmt worden, fünstigen Winter ihrer Tochter Privatunterricht zu ertheilen. Es ist Ihnen bekannt, daß ich gegen den Paragraphen unseres Contractes, der der Erfüllung dieses Wunsches im Wege stehen würde, niemals direkt oder indirekt agirt oder agitirt habe. Im Gegenstheil, ich war mit seiner Aufrechterhaltung ebenso sehr einsverstanden, als ich dagegen protestire, mit meinem Vorsgänger, der diesen Paragraph nothwendig gemacht hat,

moralisch identificirt zu werden. Für Statuirung einzelner Ausnahmen scheint mir aber die Billigkeit zu sprechen. Ich glaube nicht, daß Fräulein Topp noch einen anderen Unterricht als den meinigen gebrauchen kann. Nachdem ich sie wiederum gehört, erwarte ich, daß ihre Weiterausbildung mir Ehre machen wird, wie ich sie als Lehrer selten sinden kann. Ich würde sie "unentgeltlich" unterrichten. Vielsleicht bestimmt Sie diese Entschließung, mir Ihre Erlaubniß zu gewähren, ohne welche ich dieselbe nicht ausführen kann und will.

207.

# Un Julius Stern.

Berlin, 30. Juni 1863.

Hochgeehrter Herr Professor,

. Sie sind der Erste, dem ich mir erlaube, beifolgendes Document zur Kenntnißnahme, eventuell zu freundlicher Unterzeichnung zuzusenden.

Trop der unendlichen Schwierigkeiten, mit denen mein langgehegtes Project schon in der ersten embryonischen Borbereitung zu kämpfen hat, hofse ich auf ein Zustandekommen und somit auf eine affirmative Entscheidung der Frage nach meinem Weiterverbleiben in Berlin, welche mit diesem Project auf's Engste verknüpft ist! Schon sind acht Jahre in Berlin frucht aber nicht dornenlos für mich verstrichen! Ich weiß nicht, wie viele ich deren noch zuzusehen hätte, falls ich das Gegengift nicht endlich empfange, das den

<sup>1</sup> Der Concertverein "Gesellschaft der Musikfreunde" wurde unter dem Protectorate des Fürsten zu Hohenzollern-Hechingen und unter Betheiligung angesehener Persönlichkeiten aus verschiedenen Kreisen Berlins gegründet; Bülow übernahm die Leitung und dirigirte am 31. October 1863 das Eröffnungsconcert.

Empfang so vieler Giftstoffe neutralisirt. Ich empfehle die Sache Ihrer thatkräftigen Theilnahme! Wann können wir vor Ihrer Abreise noch mündlich des Näheren über die Angelegenheit sprechen?

Indem ich Ihnen den Empfang des Quartalhonorars von heute Morgen dankend bescheinige, erlaube ich mir, die Retournirung der für die Extrastunde angesetzen Summe damit zu motiviren, daß ich, wie ich schon die Ehre hatte, Ihnen in meinen Zeilen vom 9. Mai zu erklären, für Schuldigkeit erachte, bei der Ihrerseits von freien Stücken angeordneten Erhöhung des Honorars das parallele ereseendo meiner Bemühungen gegenzuleisten. Die Zunahme der Schülerzahl hat Sie zu ersterem veranlaßt: diesem entsprechend fühle ich mich verpflichtet, nach Umständen ein vermehrtes Zeitquantum dem Unterricht derselben zu widmen.

208.

Un Joachim Raff.

Berlin, 1. Juli 1863.

Verehrter Freund,

In den Tagen, wo ich daran denke, die Abkehr von der Heimath aufzusühren, wirst vermuthlich Du die Heimskehr aus der Fremde in Scene gesetzt haben. Nun bekomme ich gerade die ersten Exemplare meiner ersten gestochenen Partitur, deren Anblick mir eine gönnbare kindliche Freude verursacht — ich kann der Versuchung nicht widerstehen, mich sofort einer dieser Broschüren zu Deinen Ungunsten zu entledigen. Vitte um ein durch kein persönliches Wohlswollen getrübtes Urtheil. — Zweihändige Vearbeitung, die ich dem Verleger habe machen müssen, ist noch im Stich

befindlich. Deiner früher ertheilten Erlaubniß gemäß lege ich ein Exemplar der Exhumation Ph. Em. Bach'scher Claviersonaten bei, mit denen ich — mit deren Dedication — ich mir den rothen Fleck an meinem Frack erworben, welcher im Winter dem Mangel einer Nelke abhilft. Vielleicht sindest Du, daß diese Arbeit für Componistennerven während der Lehrantsthätigkeit von beruhigender Wirkung sein dürste und also gewissermaßen branchbar. Meine vierstimmigen Lieder habe ich Dir wohl schon früher gesendet, und somit hättest Du denn die letzte Lieserung meiner in zwanglosen Hesten erscheinenden Unsterblichkeit vollständig.

Du wirst aus dem tenor dieser Zeisen gute Laune herauslesen. Das ist Reaction gegen die vorige Woche, in der, mit "Robert dem] Teusels" zu reden, Alles auf mich einstürmte. Das Schlimmste war die tödtliche Krankheit meiner kleinen Blandine, die bereits ärztlich verurtheilt war, jedoch durch die Wunder von Sorgfalt meiner Frau zu neuem Abonnement auf die schlechten Späße saurer Daseinsgewohnheit gewonnen worden ist. Hiermit habe ich die Frage nach dem Besinden der Meinigen ersedigt: jetzt geht's leidlich. Wenn möglich, rauchen wir Mitte nächster Woche nach dem Norden. —

Gestern war Brendel bei mir, der in nächster Woche Wiesbaden und Ems bespülen will: ich zog es vor, ihn Dir nicht auf den Hals zu jagen mit meiner Sendung und expedire sie daher direkt. Lieber wäre es mir, sie selbst bringen zu können, aber das wird sich wohl zu sehr in die

<sup>1 &</sup>quot;Sr. Königlichen Hoheit Friedrich Franz, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin gewidmet."

Länge giehen. Jedenfalls komme ich auf ein paar Tage Anfang September, Dich zu besuchen. Der Geburtstag bes Großherzogs von Baden am 9. veranlagt mich, mein Widmungseremplar persönlich als Gratulant zu überreichen; Dir will ich aufrichtig eingestehen, daß diese Ercursion mit einem letten Bersuche verbunden sein joll, des seiner Benfionirung nun mit raschen Schritten entgegenstrettirenben Strauß, bei lachendem Devrient allerdings nicht übermäßig lachende Erbichaft vielleicht zu erwerben. Berlin fördert allzu rasch meinen Selbstverbrennungsproceß. - - Die Buftande und Personen sind gar zu faul (gablos) - ich fürchte (eventuell ich hoffe) nichts auszurichten (wenn mein Weizen in Süddentschland blühen könnte) und dann ift es elfte Stunde, der Intelligenzmetropole die Westseite zuzufehren. Wenn mir eine Anstellung irgendwo in Aussicht stände, Karlsruhe bietet fich meinen Wünschen und Erwartungen zunächst bar - ich stehe in keiner jo leiblichen Beziehung zu irgend einem vaterländischen Potentaten als ju dem Freunde Roggenbach's1. Weißt Du mir Etwas gu jagen, das mich in meiner Absicht ermuthigen, ober falls Du sie für unprattisch erachtest und für unerreichbar, mich von ihrer Verfolgung abhalten könnte, so würdest Du mich durch darauf bezügliche Erörterungen fehr verpflichten.

Sollte Barth noch den Wunsch hegen, mich in den Abministrationsconcerten der Saison auftreten zu lassen, und es ihm möglich sein, mich für eine Soirée Ende August oder Ansang September hinauszuschieben, so würde mir das in Anbetracht des obenerwähnten Vorhabens sehr willsommen sein. Geht es nicht an, so bitte ich Dich, wie

<sup>1 1861—65</sup> Staatsminister in Baben.

überhaupt, nicht viel Gewicht barauf zu legen (daß ich bei Euch bieses Jahr mit "Glück" "friele") — » enfin « keine außergewöhnlichen Befürwortungen anzustellen.

Whistling hat mir neulich Op. 94 und 95 frisch zusgesendet. Ich habe Dir den Gesammtdank aller Clavierslehrer zu votiren. Das ist Rettung aus Wahlnöthen. Famos aus dem Ürmel geschüttelt!

Von Rom keine mittheilenswerthe Nachricht. Mein Schwiegervater bleibt — alle zeitweilige Rückkehr nach Deutschland »ad calendas graecas« verschoben. — —

Gratulire zu Leipzig — nämlich zur Preiskrönung 1.

209.

Un felig Draeseke.

Berlin, 23. August 1863.

Lieber Freund,

Es war mir eine große Überraschung und Freude, als ich vor etwa zehn Tagen von einer sogenannten Sommererholung (bei Copenhagen) nach Casernopolis zurücksehrte, Deinen Brief und Dein zierliches Manuscript vorzusinden. Wenn ich gezögert habe, Dir das auszusprechen, so veranlaßte mich dazu Deine Andentung, daß Deine Abresse
erst vom 25. ab wieder sigirt sei. Es ist wirklich sehr liebenswürdig und dankenswerth von Dir, daß Du mir aus Neue entgegengekommen bist, und es ist mir wie ein Fels vom Herzen gefallen, daß ich die Zeit der Unterbrechung unseres Verkehrs betrachten kann wie einen jener wüsten Miniaturträume, die in dem großen wüsten Traum,

<sup>1</sup> Von Raff's Op. 100, Festcantate für Männerchor und Orschefter (Kahnt, Leipzig).

Leben genannt, zwiebelhautartig um einander gewickelt sind. — —

In Deinen drei Walzern (foll ich Dir das Manuscript guruckfenden oder foll ich suchen, fie einem Berleger aufzuschwaßen?) habe ich keine Concessionen erblicken können - sondern - sehr unerbittliche Consequenz. Für mich haben sie, wie Alles, was Du machst, sehr viel Reiz ich fürchte aber, damit wenig Genoffen gewinnen zu können. Doch wollen einmal sehen. Vor der Hand muß ich sie einmal in die Finger bringen (fie find schwer zu spielen) und zugleich in den Kopf (sie sind schlimm zu lesen). Im Ganzen gebe ich vielleicht dem zweiten (Edur) den Vorzug — der erste ist dagegen wohl der zugänglichste — in diesem ftört mich aber das an eine Nummer des Schumann'schen Carnevals erinnernde Hauptmotiv; in allen drei die häus. figen, um eine Sekunde steigenden oder fallenden Sarmonienfortschritte. Es ist das eine Deiner Gigenheiten, ich weiß es - hier und da gefällt mir selbige sehr wohl, wie 3. B. im beutschen Marsch, der mir übrigens durch die Walzer häufig wieder in Erinnerung gebracht wurde. Übrigens besten Dank für die Mittheilung, die mir eine höchst interessante Stunde verschafft hat. Ich werde sie nächstens burch eine kleine Partitur erwidern, die dieser Tage erscheint — bes Sängers Fluch, Ballade für großes Orchester. Sier, fürchte ich, wirst Du Deinerseits einige Concessionen erblicken: Anderes dürfte Dir darin wiederum nicht mißfallen, namentlich das Formelle, das ziemlich felbständig und doch fliegend ift.

Merkwürdig übrigens, daß auch ich im Anfang Juni wenigstens zwei Walzer aufnotirt habe, die aber freilich so

gahm sind, daß fie dem Dilettanten aus der hand fressen. Nun, Du sollst sie seiner Zeit auch genießen und mich dafür herunterreißen. Was soll ich Dir in Kürze sonst erzählen? Es verlohnt so Weniges der Begebenheiten und Vorfälle im Leben dieser Mühe! Nun, eine gedruckte Nachricht will ich beilegen, in welcher sich das Wichtigste für meine persönliche Zukunft concentrirt. Bang gesichert ist das Project allerdings noch nicht — ich bitte Dich daher, noch gegen Niemanden etwas davon zu erwähnen. Über meine "Clavierthaten" bist Du wohl durch die Brendel'sche »au courant« geblieben. Nächstes Jahr gebe ich meinen Soiréenchklus außer hier und in Leipzig auch noch in Dresden und Hamburg. Leider kann ich nicht überall dasfelbe Programm verwerthen, und darum kostet mich der Schwindel fehr viel Zeit. Übrigens bringt er wenigstens etwas ein, fo daß ich allmälig meine Lectionen auf ein Minimum werde reduciren können. Die Lectionen, Theuerster, die haben meine Nerven so entsetzlich herunter gebracht, daß ich zu Zeiten wie eine Beftie um mich schlage. In solchem Moment - kamen ja auch wir auseinander. Übrigens mit Damrosch und A. Ritter bin ich ebenfalls außer Berkehr getreten!

Betreffs meines Familienlebens wirst Du wissen, daß ich bereits zwei Töchter habe. Es fehlt nur die dritte, um mich zum Lear auszubilden. — —

Hierbei eine Dresdener Photographie — ich bitte um die Deinige. Den Vierfüßler wirst Du wohl als alten Bekannten begrüßen können.

"Alles Vergängliche ift nur ein Gleichniß." - -

Von Rom habe ich gute Nachrichten. Liszt ist enorm thätig. Beiläufig arrangirt er Beethovens Symphonien und Dnartette für Clavier zu zwei Händen (Breitkopf & Härtel). Das "gekochte Schaf" (Tansig's Benennung für die Tante) quält mich unausgesetzt auf die schändlichste Weise wegen des Musikvereins. Ansang September bei Gelegenheit eines Wiesbadener Concerts gehe ich nach Karlsruhe, zu sehen, ob ich vom Großherzoge die Tonkünstlerversammlung auf 1864 in seiner Residenz erlangen kann. Ich glaube schwerslich. Der omnipotente —

spinnefeind und wird die Sache hintertreiben. Will's aber doch versuchen.

Tausig in Jichl zur Zeit. Wagner in Penzing bei Wien klagt über — Du weißt schon was (troß Petersburg, Mosskau und Pesth) aber [auch], was bedenklicher ist, über sein Nichtarbeitenkönnen! Na, ich habe Dir genug Elend vorsigejammert. Ich lasse es für heute gut sein. Nochmals. besten Dank für den meinem Herzen ersehnten Frieden, und schreib' mir bald Näheres über Dich, Dein Leben und Treiben.

210.

Un Julius Stern.

Berlin, 31. August 1863.

Hochgeehrter Herr Professor,

Entschuldigen Sie mich gütigst, daß ich Ihr verehrliches Schreiben nicht verstehe. Sie protestiren gegen eine von mir in Betreff unbilliger sachlicher Borwürfe geäußerte rein sachliche, unpersönliche Heftigkeit. Warum haben Sie die selbe provocirt, da ich Sie doch gleich von Anfang [an], als das Gespräch eine mir widerwärtige Wendung zu nehmen drohte, dringend ersuchte, das Capitel auf ein ander Mal

zu vertagen? Habe ich durch meine "Gesticulationen" Ihre Autorität herabgesett? Wenn ich heißeres Blut besite, als die Herren Schwanter, Briffler u. f. w., fo lernen dafür auch meine Schüler was Anderes. Mit Bergnügen würde ich mich bestreben, es zu dämpfen - allein extemporiren kann ich Mäßigung nicht, und, aufrichtig gestanden, Sie haben mich durch Ihre Außerungen über den Mufitverein, über meinen Freund Brendel wirklich überrascht. Sie haben mir zu oft Ihre collegiale theilnehmende Gefinnung bewiesen, und auf sehr dankenswerthe Weise auch wiederum im zweiten Abschnitte Ihres verehrlichen Schreibens, als daß ich, ohne Sie zu beleidigen, annehmen könnte, es walte bei dem Allen eine »arrière-pensée« ob, es werde auf meinen Stolz gerechnet, der mich nach dem Empfang einer folden "Berwarnung" bestimmen könnte, Ihr gütiges Anerbieten zu verschmähen und Sie so aus einer Sie compromittirenden Allianz mit "Zukunftsmusikern" befreien zu helfen.

Nein, ich kann das nicht annehmen. Übrigens habe ich meinen Stolz an den Nagel gehängt, wo es meine gute Sache gilt, und ich nehme daher Ihre "Verwarnung" hin ohne fortschrittlichen Protest.

Der heutige "Auftritt", wie Sie ihn nennen, bereichert mich um eine Erfahrung, die ich glücklich sein würde — mit Erlaubniß meines Temperaments — nützen zu können. Er lehrt mich, um wie viel eindringlicher man verletzen kann mit freundlicher Miene und glatter Hösslichkeit, als wenn man sich seinen Leidenschaften zaumlos hingibt. Fahrelangen Ürger, unzähliger Anstrengungen Vergeblichkeit — eine lange Kette von unliebenswürdigen Erinnerungen haben Sie aufgewühlt mit ein paar ruhigen Worten! Ober bin

ich Ihnen so fremd geworden, daß Ihnen dies nicht begreiflich erscheinen könnte?

Also, hochgeehrter Herr Professor, hierdurch die bereitwillige Annahme Ihrer Aufforderung, Sie stets mit Ruhe und gegnerischer Achtung anzuhören, auch wenn Sie nur negirend sein sollten! Und vor Allem herzlichsten Dank, daß Sie mir dazu Gelegenheit geben wollen im Allgemeinen und Besonderen. —

211.

Un die Mutter.

Berlin, 31. August 1863.

Geliebte Mutter,

Der schreibfaule Sohn, der nur noch Geschäftsbriefe auf die Post gibt, freut sich, einmal Gelegenheit zu einer Ausnahme zu sinden und entsagt, um ihr ein seierliches. Gepräge zu verleihen, dabei seiner, der Mutter antipathischen Gewohnheit Grimm'scher Buchstaben. Lieber, freudiger wäre es ihm allerdings gewesen, wenn das Datum des 2. September statt der schriftlichen eine lebendige Begrüßung ermöglicht hätte. Aber es scheint, das soll nun einmal nicht sein!

Es ist eigentlich nicht schön von Dir, Mama, daß Du dem am 2. September so Interessirten niemals Deine Gegenwart an diesem Tage, dem Vater des 8. Januar gewährst. Embarassirt Dich die Zahl der Gratulanten? Haft zieht allerdings der Kinder vier statt zwei und raubst einem kleinen Enkelchen die Gelegenheit, seinen ersten Glückwunsch verständlich zu stammeln. Bist dasür aber auch der schweren Muttersorge ledig, die Dir das Schicksals so lange, so reichlich aufgebürdet hatte!

Ein Glückwunsch kann unter Umständen ein bis zur Inhaltsleere neutraler Phrasenstock sein. Nimm den meinigen nicht als einen solchen auf, sondern betrachte ihn als ein Inhaltsverzeichniß inniger Gefühle, concentrirter Herzensgedanken, die dem aufrichtigsten Willen entsprießen, nach meinen geringen Kräften Dir zur Erlangung jener Behaglichkeit des Daseins beitragen zu helsen, nach der die Sehnsucht der vielgeplagten Mutter eine so ganz besonders berechtigte ist. Möge Dir jene geistige und leibliche Frische erhalten bleiben, die Dir von den Deinigen nur gewünscht, nicht gegeben werden kann, und möge Deine baldige Rückstehr in unsere Mitte uns belehren, daß dieser Wunsch, diese Hossfrung dauernde Befriedigung sindet. ——

#### 212.

An Frau Jessie Laussot (Florenz). Berlin, 3. September 1863.

Berehrteste Frau,

Seit lange schulde ich Ihnen eine dankende Erwiderung Ihrer gütigen Zeilen vom 6. Juni, die, wie alle Ihre bisweiligen gütigen Mittheilungen, mir mannichfaltig interessant waren, künstlerisch wie persönlich. Ich hätte diese Pflicht erfüllen sollen und auch können während der vier Wochen Copenhagener (Seebad Klampenborg in der Nähe dieser Stadt) Flanerie im Juli und August. Aber wenn Sie wüßten, wie schwer mir das Schreiben wird, namentlich wenn es sich um keine »correspondance d'affaires«, sondern »d'agrément« handelt! Die Plage der ersteren hat mir mit der Zeit den Genuß der letzteren so ganz entrissen.

Den einen Auftrag, den Sie im freundlichen Interesse für meinen Protégé, den Claviervater Bechstein — jetzt bedarf er dieser Protection in Tentschland gar nicht mehr — mir gütigst gegeben, hoffe ich erträglich besorgt zu haben. — —

Doch ich vergesse der zum Theil traurigen Beranlassung, die mir gerade hente die Feder in die Hand drückt.

Einer meiner Freunde, zwar nur partieller Gesinnungsgenosse, aber einer von denjenigen Musikern und Menschen,
die man mit aufrichtiger Befriedigung Collegen — innerlich — nennt, Herr Louis Chlert, Pianist, Componist und
musikalischer Schriftsteller, verläßt Berlin auf immer. Besondere Verhältnisse machen ihm eine Nothwendigkeit daraus,
ein südliches Klima aufzusuchen. Da er sich jedoch stätig
irgendwo etabliren, sich als »professeur de piano« niederlassen will, so denkt er an dauernden Ausenthalt in Rom
oder Florenz. Ich habe ihm des Hänsigen von Ihren verdienstvollen und mit so schönem Ersolg gekrönten musikalischen Germanisirungsversuchen in letzterer Stadt erzählt,
[so] daß er am geneigtesten wäre, es dort zu versuchen, Ihnen
Bundesgenossenssenschaft zu leisten! Sie kennen ihn sicher

<sup>1</sup> Fran Lausiot hatte Ansang der 60 er Jahre, aus bescheidenen Ansängen, in Florenz einen Musikverein gegründet, der sich vorsnehmlich die Pssege von Chorwerten angelegen sein ließ, deren Einstudirung und Vorsührung sie selbst übernahm. Schon nach wenigen Jahren gelangte der Verein unter dem Namen »Società Cherubinis zu großer Blüthe, wozu die gelegentliche Mitwirkung durchreisender hervorragender Künstler, mit welchen Fran Lausiot in Verbindung stand, nicht wenig beitrug. Der Verein wurde nicht nur für die Hebung des musikalischen Geschungers in Florenz, sondern auch sür Vülow wichtig, indem er ihn im Herbste 1869, in einer tritischen Phage seines Lebens, nurstalisch einen Unhaltspunkt, einen vorbereiteten Voden sür seine sweisährige Wirksamteit in Florenz sinden ließ.

aus der musikalischen Litteratur; von Person vielleicht indirekt als einen Freund Ihrer Freundin in Bordeaux. Er empsiehlt sich selbst — ich kann mich dispensiren, Weiteres zu seiner Introduction anzufügen. Ich denke, Sie werden mir nicht zürnen, daß ich ihn Ihnen "auf den Hals" sende. Zudem ist er — ich sage leider! — einer der disseretesten (übermäßig), reservirtesten Charaktere mit angenehmsten Umgangsformen, die mir begegnet. Mein musiskalischer Localverkehr wird durch seinen Verlust empfindlich reducirt. Mögen Sie also, verehrte Frau, sich Herrn Chlert's in Florenz etwas annehmen, ihm seine Selbstveintirung auf dem dortigen Musikterrain ein wenig ersleichtern, so würden Sie mich zu gehorsamstem Danke verspslichten. — —

Ich habe große Pläne für den Winter vor, von denen ich beinahe überzeugt bin, daß sie gelingen werden. Dasneben — es ist ein Orchesterinstitut in Aussicht — werde ich aber im Reiche des Clavierspiels nicht erlahmen. — — Dann will ich auch Verschiedenes für die Musitzeitungen arbeiten und einige lange Zeit begrabene Manuscripte oder Fragmente, Embryone von Compositionen revidiren, umarbeiten. Ich hoffe mir bald gestatten zu können, einiges Neue Ihrem wohlwollenden Blicke vorzulegen. — —

Vielleicht ist Ihnen C. Ph. Em. Bach willsommener gewesen — ich möchte gern Ihr Urtheil hören. Erst nach der dritten Feile während zweier Jahre habe ich diese Exhumation veröffentlicht, die möglicher Weise Claviers lehrern brauchbar erscheinen wird.

Noch eine Bitte hätte ich, gnädige Frau. Könnte ich einmal durch Sie Ausführlicheres erfahren über meinen

verchrten Freund und Kameraden Karl Ritter, was er in Neapel treibt, wie er sich materiell und "äfthetisch" befindet? Kein Tag vergeht, wo ich nicht meine Gedanken mit ihm beschäftige. Ihn selbst nach langer Unterbrechung des brieflichen Verkehrs interpelliren — davor trage ich eine gewisse Schen, aus Gründen, die eben jene Unterbrechung hervorgebracht. ——

Meine Abresse für die nächsten Monate kann ich Ihnen leider noch nicht melden — für den Fall, daß Sie so gütig sein würden, mich Trägen unverdient wieder mit einer Zeile zu erfreuen. Seit vier Wochen suchen wir nach Wohnung und haben noch nichts gefunden, was unserer etwas complicirten Hanshaltung (mit Kindern — und Mutter, die seit der Verheirathung meiner Schwester bei uns wohnt) irgend convenirte.

Ich werde erschrecklich gemüthlich! Es ist gut, daß Herr Ehlert mich zum Schlusse drängt. Halten Sie mich nach deni Heutigen [nicht] für einen Philister, gnädige Frau, sondern deuken Sie mit gewohnter Güte zuweilen besser von [2c.]

#### 213.

Un Louis Köhler.

Berlin, 22. October 1863. Enceplat 5.

Berehrter Herr und Freund!

Endlich gelingt es mir, eines Abends — eines viels geprobten Tages — eines halben Stündchens habhaft zu werden und Ihnen für Ihr liebenswürdiges Schreiben von neulich — wenigstens empfangbescheinigend — zu danken. "Ich stecke jeht tief drin." Ohne zu renommiren

<sup>1</sup> Mit Herrn Regierungsaffessor Victor von Bojanowsti (1862).

- muß ich Ihnen meine praftische Polypragmosyne boch einmal an den Geschäften der nächsten Wochen exemplificiren, damit Sie es mir nicht übel nehmen, daß ich Ihr neues Stüdenwerk, auf deffen Bekanntichaft ich mich freue, noch auf einige Zeit »ad agenda« zu legen gezwungen bin.

Freitag 23. Chorproben. Sonnabend 24. Unterstützung eines Concerts in Frankfurt a. D. Sonntag 25. Orchesterprobe. Montag 26. Unterricht 7 Stunden, und Abreise nach Braunschweig, wo Dienstag 27. Concert. Mittwoch 28. (nach Nachtfahrt) Orchesterprobe. Donnerstag 29. Unterricht 8 Stunden. Freitag 30. Generalprobe. Sonnabend 31. Erstes Orchesterconcert1. Programm kennen Sie wohl. Am 4. November erste Claviersoirée in Leipzig, am 6. in Dresben, am 8. bitto in Berlin mit verschiedenen Progrämmern, dann etwas Muße, unterbrochen durch eine Soirée in Hamburg und Vorbereitungen zum zweiten Orchesterconcert.

Anfang December, nachdem letteres stattgehabt hat, ähnliche, nur noch etwas auftrengendere (Direktion eines Enterpeconcertes) sächsische Reise.

- Der schon erwähnten neu gegründeten "Gesellschaft der Musikfreunde". Aufgeführt wurden:
- 1. "Samlet", Concertouverture Op. 37 von | 3. Dieeresftille und glüdliche Fahrt für 92. Babe.
- 2. Erftes Concert für Clavier und Dr. chefter von Lifgt, gefpielt von
- Chor und Orchefter Op. 112 von Beethoven.
- 4. Meunte Enmphonie mit Choren Op. 125 von Beethoven.

Zeitungen berichten, Letztere wäre unter Bulow's "finnvoll ein= dringender, heißblütiger Leitung mit so hinreißender Begeisterung ausgeführt worden, daß es schien, als ob dem gesammten Publikum zum ersten Male das volle Verständniß des noch unübertroffenen Meisterwerkes eröffnet würde"; es versteht sich, daß es nicht an fritischen Stimmen gefehlt, die über "Willfürlichkeiten" zu flagen fanden; diesen entgegneten Andere, die Billowiche Anfführung wäre die beste, ja die erste gewesen, die Berlin gehört. Ist das Alles nöthig? werden Sie fragen. Fa — leider — ich habe keine Helfer! Ich bin ein Zukunftsmusiker "für Alles". Übrigens — ich halte das Alles bequem aus. Meine Nerven haben sich Dank anhaltenderem Gebrauch des kalten Wassers impertinent gestählt.

Ich gerathe eben zur Besinnung, daß ich nur von mir spreche, wie im Artikel über meinen verstorbenen Freund "Fischel". Ich hatte aber Ihren Brief nochmals überlesen, und ich bin durch das viele Freundliche, was Sie mir darin sagen, unwillkürlich so eitel geworden, daß ich mich — wie ein bekannter jüdischer Bankier mir neulich sagte — für die "Actie" halte, um die sich die musikalische Welt dreht. Dazu, zu solcher Blamage, bringen Sie es aber doch bei mir nicht, daß ich Ihnen "über mein Clavierspiel schreibe". Wenn Sie einmal meine im Laufe der. Jahre angesammelten Programme sehen wollen, lesen, was ich da Alles durch und sunterseinander gewürselt, schön — damit stünde ich zu Diensten. Aber über das "Wie" — das lieber — »aetu«.

Von Hasert<sup>2</sup> habe ich gar nichts mehr gehört, seit Langem. Er hätte hier trot der ihm gnädigen Kritiken verhungern können, wenn nicht zu seinem Glücke [durch] Abolph Kullak's Tod eine Lücke eingetreten wäre, die er ausstüllen konnte. Die Nachfrage stimmte mit dem Angebot — daher das nationalökonomische Wunder von Hasert's Nicht-Verhungern. Der Zufall hat seine etwas krause Idee, sich hier anzusiedeln, hier, wo es von clavierlehrenden Proletariern wimmelt, somit nachträglich sanctionirt.

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 271-279.

<sup>2</sup> Rudolf S., Pianist und Componist. Geb. 1826, + 1877.

Mit seinen Claviersoiréen hat er nur stiaschi d'estime« und Deficits geerntet. Seine Programme taugten nichts, und Verschiedenes dürfte er nicht spielen, weil er's nicht kann. Übrigens, so interessant seine Leistungen für mich speciell sind, so wenig vermag er es, das Publikum zu packen, zu elektrisiren. Die Leute langweilen sich bei ihm. — —

Warum Brendel so lange mit dem Abdruck meines Artikels über Jensen zögert, das wissen die Götter, worunter ich jedoch Kahnt noch nicht versetzt habe. Hoffentlich "kommt" er Ende dieser Woche!!

Was Sie mir über meine Expectorationen als Kritifer sagen, hat mich lebhaft interessirt, und stimme ich Ihnen im Meisten bei. Anderes Ihnen zu erklären, würde mich weitschweifiger machen, als ich's Ihnen gegenüber sowohl, wie mir felber gegenüber verantworten kann. Auch wär's langweilig. Ich habe verschiedene locale Nebenrücksichten, warum ich Manches so und gerade jett schreibe: meine Calculs haben sich übrigens als richtig bewährt. Allem will ich die hiesige Tagespresse außer Activität, d. h. meinen Plänen schädliche Activität setzen — ich will, ich muß direkt, ohne schlechte Bermittelung, mit dem Bublifum hier verkehren können, das ich erziehen und von Borurtheilen entpöbeln will. Gibt der Allgütige seinen Segen, so haben wir in drei Jahren eine Tonkünstlerversammlung in Berlin und zwar in einem "neudeutschen" Berlin. Wie sich die Sache bis jest anläßt, scheint sie sich — machen zu wollen. Ich gehe langsam, bonapartistisch, kaltblütig zu Werke und prakticire ben reizenden Grundsatz Bater Wrangel's (e vero!): wenn einmal Arger sein muß, so

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften", S. 285—294.

ärgere man boch ja nie sich selbst, man ärgere bann lieber Undere!

Conservatorium florirt. Thre Specialetüben werben fleißig gespielt, namentlich Terzenübung und Sextenübung baraus, auch die Wellenmelodie (Spina) für die Linke allein octronire ich häufig. Mein Schüler Leuchtenberg (früherer Schüler) hat sie in Potsdam und Verlin öffentlich gespielt. Schreiben Sie doch einmal eine Sextenschule und Terzenschule (Doppels das versteht sich) nebst verminderten Duintensuccessionen (Septaccorde in weiter Lage).

Gelegentlich sende ich Ihnen einmal ein Packet Arbeiten von unt, ein paar Partituren, die in Kurzem erscheinen, serner einige Bach- und Händel-"Arrangements", z. B. chromatische Fantasie; wenn Sie wollen, auch mein höchst vereinsfachtes Schema von Applicaturen für Doppelterzen-Scalen. Aber erst muß ich mit Don Octavio sagen können »respiro«. Das ist heute nicht der Fall. Nun, Sie merken's schon. Das ist ein "netter" Brief! Gott, was der Mensch für Zeug schreibt, wenn er keine Zeit zum Schreiben hat, also schmiert!

Beifolgende jüngste Photographie (Souvenir du 14. janvier 1859) ist eine Arppto-Aufforderung, mir die Ihrige für mein neues Album, ein Geschenk Ihres verewigten wackeren Freundes Steinmann, zu senden!

Gegen Opernpotpourris habe ich gar nichts. Wie kommen Sie zu dieser Annahme, so daß Sie sich quasi entschuldigen? Nun, verständigen wir uns gelegentlich einmal ausführlicher. Einstweilen herzliche Dankesrepetition für Ihre liebenswürdigen Zeilen, die ich so schlecht vergolten.

<sup>1</sup> Vergl. Bild.



"Sub hoc signo vici, nec vincere desistam," seinem Meister, seinem künstlerischen Ibeal mit Dank und Berehrung aus vollem Herzen

Berlin 1863, 22sten Oftober.

hans v. Bülow.



friedrich Wieck an hans von Bülow1.

Dresden. Sonnabend, 7. November 1863, früh 7 Uhr. Hochverehrtester Meister,

Meine Verehrung Ihnen, Meister der Meister, einste weilen schriftlich — persönlich noch diesen Monat in Berlin. Sie wollen wahrscheinlich eben abreisen, deswegen versfage ich mir, Ihnen die Hände zu drücken.

Gott mit Ihnen! Ihr

alter Friedrich Wieck.

214.

Un Friedrich Wieck. Hamburg, 15. November 1863. Hochgeehrter Herr,

Schwer wird es mir, Ihnen zu sagen, wie wunderbar mich Ihre Großmuth überrascht — erschüttert — gepeinigt hat. Die Kreuz- und Duerzüge, welche das Couvert durch- gemacht, bevor es in meine Hände gelangte, sind ein nettes Bild der enharmonischen und chromatischen Scalengänge, die sein Inhalt auf meinem Herzen gespielt hat. Gott mit Ihnen! schließen Sie; — aber sagt das nicht der Mephisto in Ihnen? Nun, ist es eine Täuschung, sie ist so schön, daß ich mich ihr kopflos hinzugeben [mir] nicht versagen kann. Ich pflücke den freudigen Schein, wo ich kann. Es war selten in meinem letztvergangenen Lebensabschnitte,

Unter welchem Schirme ich diesen Abschnitt überwunden, darf ich Ihnen das durch beifolgende Karte andeuten? Ist es keine Täuschung, nun dann ist meine Freude und Dankbarkeit doppelt groß; weil gegründet auf ein reines Gewissen.

einem Abschnitte von zehnjährigen Leiden und Kämpfen.

<sup>1</sup> Nach dem Concert in Dresden, dessen Bülow im vorigen Briefe erwähnt, exhielt er obige Zuschrift von seinem früheren Lehrer. Diese, wie die folgende von Wieck, abgedruckt im "Clavier-Lehrer" vom 15. Juli 1884.

<sup>2</sup> Abgedruckt aus Robut's "Friedrich Wick" S. 196 (Pierfon, 1888).

Nie hat mein Sinn vergessen, nie mein Wort verlengnet — und die Zukunft wird hierin die Vergangenheit weiterspiegeln — was ich Ihnen, hochverehrter Meister, zu verdanken habe.

Sie waren es, der zuerst und sesten Grund legend mein Ohr hören lehrte, meiner Hand gesehmäßige Regeln, logische Ordnung einprägte, mein Talent aus der Dämmerung des Unbewußten zum hellen Lichte des Bewußtseins emporsührte. Derjenige, der das unscheinbare junge Saatforn mit so ungewöhnlich gewissenhafter Sorgfalt und Liebe gehegt und gepslegt, darf sich an der entwickelten Frucht das Antheilrecht einer wesentlichen Miturheberschaft vindiciren.

Und so gestatten Sie, hochverehrter Herr, daß der Mann, den Dank des Anaben ernenernd, contrasignire und sich mit freudigem Stolze nenne Ihren Schüler . Hans von Bülow.

friedrich Wieck an hans von Bülow.

Dresben, 24. November 1863.

Hochgeehrtester Meister,

Fronisch sollte ich wahrer Meisterschaft gegenüber mich geriren können? — Der herzliche Schluß Ihres geistreichen Brieses tröstet mich darüber, daß Sie wohl diesen Verdacht nicht ernstlich gemeint. Immerhin sehe ich mich aber doch veranlaßt, meine ausrichtigen Worte etwas näher zu motiviren.

Die Virtuosität (Clavier wie Gesang) bewegt sich jetzt meist in rohen Außerlichkeiten und Excentrischem. Sie will — fann dies allerdings nur für den Moment — erregen — erschrecken — verblüffen. Stärke unter Grausen erregendem Mißbrauch des Tämpserpedals, was bei jetzigen tonstarken Clavieren um so entsetzlicher ist, nennt man Schönheit; und ein trokenes, hektisches, nichtssagendes, hintergehendes piano, was unmotivirt und ungeschiekt (wohl auch mit außgehobenem Pedal) eintritt, heißt zarte Empfindung. Doch

genug! Ich will nicht als geschwätziger Alter angesehen sein.

Sie wiffen ja eben Alles schon.

Und ich follte nicht freudig erregt fein, diesen neuesten Ercessen gegenüber, über die maakvolle und vollständiaste Beherrschung Ihrer Kunst mit dem geistreichsten und vietätvollften Eingehen in den Charakter jedes Stückes? — Schubert's Sonate [A dur, aus dem Nachlaffe], Chopin's liebestrantes Notturno [Op. 37 Nr. 2 Gdur] und wiederum Hummel's Fantasie [Op. 18] mit ihrer pianistischen Wohlklangsschönheit pp find mir unvergeklich. Nie habe ich in meinem langen Leben einen Clavierspieler gehört, der öffentlich ein gemischtes und zerstreutes Publikum 2 Stunden hindurch allein zu interessiren - zu fesseln gewußt. Um eine Nebensache zu berühren, so hat auch Ihr vielfältiger Gebrauch ber Berschiebung, auch bei den schnellsten Laffagen, mich angenehm überrascht. Freilich gehört zu solcher Klarheit und Deutlich= keit ein solches Vianoforte, was eine scharfe, spike, helle Rlangfarbe hat, die baldigst aber bei fortgesettem Gebrauch Dieses Instruments in das "zuviel" übergehen muß1.

Ich veröffentliche baldigst "Musikalische Bauernsprüche aus bem großen Tagebuch eines echten Musikmachers". Bin ich ein zu verachtender Mephisto, wenn ich im steten Streben nach Wahrheit und Schönheit, über einen vielreisenden Virtuosen, der den Cismoll-Walzer von Chopin öffentlich prestissimo,

lüderlich und incorrect abraft, darin ausrufe:

"Chopin's reizendes Cismoll! — Kerl, bift Du toll, Den Autor so zu fränken, Und alle seine Glieder zu verrenken?" —

Ober in Bezug auf meine obige Bemerkung:

"An viele unmotivirte Clavierpeiniger. Warum denn dreschen mit Bärenkrallen? Ober winseln und wie die kleinen Kinder lallen?" —

Ober über zerrissene, tremulirende, verschrieene und verwilberte Stimmen, welche aber geistreich zu singen wähnen:

<sup>1 &</sup>quot;Der zarte Wink ist vom Briefempfänger beachtet worden" bemerkte Billow an dieser Stelle, als er im Jahre 1884 die beiden Wiedsschen Briefe dem Herausgeber und Redacteur des "Clavier-Lehrer" Herrn Prosessor Breslaur übersandte, in dessen Besitze sie verblieben. (Vergl. nächsten Brief.)

"Die 3 Regifter mancher geistreichen Sängerin von unten hinauf.

Bullenbeißer — Ziege — Kate! Das ist dieses Sanges Schönheits-Frațe, Und damit bellen, meckern und mianen" pp. —

Sie haben sich viele und große Berehrer in Dresden erworben. Werden Sie diesen bei der zweiten oder dritten Soirce, außer am Clavier, niemals sichtbar sein, um unseren

huldigenden Dank entgegen zu nehmen?

Gott mit Ihnen! rufe ich Ihnen nochmals zu, denn solche Leistungen beanspruchen ungewöhnliche Kräfte und Anstrengungen des ganzen Menschen, wenn er auch dafür geboren. — —

215.

Un Emil Breslaur (Berlin).

Meiningen, 5. Juli 18841.

Hochgeehrter Herr Professor!

Gestatten Sie mir, dem Redacteur des Clavierlehrerorgans etwas allerdings wohl mehr Persönliches als Sach's liches vorzutragen.

Vor Aurzem machte mich ein Liszt-Schüler jüngeren Jahrgangs mit etwas befremdlichen Worten auf einen (ohne meine Kenntniß — ich war damals jenseits des Oceans — abgedruckten) Brief aufmerksam, den ich im November 1863 an den berühmten Schwiegervater Robert Schumann's gerichtet und in welchem ich diesen meinen einstigen Lehrer (1845—46) gleichsam als meinen einzigen mit sehr überschwänglichen Ausdrücken geseiert. Ich ließ mir das bestreffende Werkchen, Behälter eines vergessenen Ergusses, sofort kommen. Es ist betitelt: "Friedrich Wieck und seine

<sup>1</sup> Las Bülow über sein eigenes Schreiben an Wieck viele Jahre später mitzutheilen sich veranlaßt sah, ist zur richtigen Besurtheilung desselben so nothwendig, daß eine Unterbrechung der dronologischen Reihensolge und ein Hinübergreisen in eine andere Epoche geboten erschien.

beiden Töchter Clara und Marie u. f. w., ein Familiendenkmal von A. v. Meichsner" und erschienen zwei Jahre nach Wieck's Tode 1875 bei Matthes in Leipzig. Ich überzeugte mich alsbald, daß es mit meinem unfreiwilligen Beitrage zu der allerhand höchst werthvolle Notizen enthaltenden Broschüre seine vollkommene Richtigkeit hatte, und wenn mir die Wiederbekanntschaft mit meinem "zwanzigjährigen" Briefe auch bezüglich des haftig-jugendlichen, durch Gilzugsconcertthätigkeit erklärlichen Styls felbstmißfälliges Lächeln entlockte, so vermochte ich doch materiell nichts daran zu entdecken, was den Wunsch auch nur einer theilweisen Zurücknahme meiner Expectoration hätte veranlaffen können. Die Empfindungen pietätvoller Erkenntlichkeit für die mir vom Adressaten ertheilte, wahrhaft padagogisch-ideale Unterweisung, welche sie mir dictirt hatten, bestehen auch heute noch in alter Stärke weiter. Aber ......

Ist es Ihnen entgangen, verehrter Herr Professor, daß, seitdem es meinen sogenannten Gegnern in neuerer Zeit schwerer geworden ist, mir bezüglich meiner Leistungen mit Erfolg "etwas am Zeuge zu flicken", sie es vorziehen, die Regungen ihrer Nächstenliebe an meinem "Charakter" zu befriedigen? Fern von mir das Anlaßgeben zu leugnen. Ich habe mich eben untersangen, mich zu "häuten", reiser, musikalischer zu werden und zu letzterem Resultate allerdings wesentlich zu "entzukünsteln". Mit Vergnügen lasse ich es mir gefallen, wenn man es mir mit Bezugnahme auf frühere geräuschvolle Schwärmerei als Charakterlosigsteit auslegt, daß ich z. B. heute das vollkommenere Ibeal der "symphonischen Dichtung" in Mendelssohn's Ouverstüren zu Hebriden, Melusine, Meeresstille verehre. Doch

nunß ich mich begreiflicher Weise bagegen verwahren, daß man das mir angedichtete Renegatenthum auf mein Schülerverhältniß zu Großmeister Franz List ausdehne. Daß ich
meinem zweijährigen Aufenthalte in Weimar 1851—53
eine noch weit ansehnlichere Summe enthusiastischer Dankbarkeit gegen ben hochherzigen Förderer meiner Hauptstudien schulde, konnte ich aber doch — als nicht blos überflüssig, sondern sogar geschmacklos — nicht wohl in einem
Privatbrief an meinen Vorlehrer Fr. Wieck einstließen lassen?
Um dieses Schreiben erklärend zu motiviren, gebe ich hierbei den Gruß des alten Herrn vom 7. November 1863,
dessen eraltirter Ton den meinigen bestimmen mußte, gebe
ich ferner seine Autwort vom 24. November auf mein durch
einseitige Veröffentlichung auch allerhand Mißdeutungen
ausgesetzes Schreiben.

Ich könnte, wäre die Temperatur zur Schreibseligkeit verlockender, diese Gelegenheit benützen, meine Erinnerungen an die Person und die Lehrmethode des seligen Wieck, die im Berlause meiner Weiterentwickelung nicht aufgehört hat, wohlthätigen Einfluß zu üben, einzuschmunggeln. Es könnte dies aber Lebende verletzen, wenn ich erzählte, um wie viel höher, seiner und zugleich eksektisch umfassender Musiker-Naturell und Musiker-Intelligenz beim Bater als bei seinen berühmten Kindern geartet war, also . . . . .

Sollte Ihnen das hier gelieferte Material für ein sommerliches (da "striken" ja die meisten Leser) Feuilleton des "Clavierlehrers" nicht passen, so belieben Sie immershin die Briefe Fr. Wieck's an mich Ihrer Antographensammlung einzureihen, dieselben als einen Beweis der vorzüglichen Hochachtung Ihres Wirkens entgegenzunehmen.

216.

Un Julius Stern.

Berlin, 21. December 1863.

Hochgeehrter Berr Professor,

Threr wahrhaft unheimlich liebenswürdigen Anfrage Folgendes zur Erwiderung:

Als Sie in Folge der Frequenz meiner Classe mich aufsorderten, drei Extrastunden über die stipulirten neun der Woche zu ertheilen, gestattete ich mir zu entgegnen, daß ich mit einer Extrastunde außzukommen mich anheischig mache.
—— Dies Programm ist denn auch von mir außgesührt worden durch eine Anzahl von Mittwochen, an denen ich mich von  $10^{1/2}$  dis 12 oder  $12^{1/2}$  Uhr mit den Herren Schulz, Claußen, v. d. Tann, Matthew, Hirsch — beschäftigt. Im Übrigen habe ich daß sichere Bewußtsein, keinen der Schüler verkürzt, vernachlässigt zu haben. Ich hosse, daßselbe wird von Seiten meiner "Patienten" bestätigt werden können.

Also resümiren wir: ich habe während des verslossenen Duartals nur eine Extrastunde wöchentlich ertheilt. Zu meiner Ablehnung des Verlangens von drei Extrastunden bestimmten mich folgende Gesichtspunkte: a) das Interesse des Instituts und eines sich aufopfernden Leiters. Warum unnöthiger Weise Ihre Ausgabenlasten vermehren? —— b) mein Interesse. Trop Ihrer so generösen, aus freien Sicken bewilligten Erhöhung meines Honvars sinde ich, daß ich beim Unterrichtgeben immer weniger "auf meine Kosten" komme, wie man zu sagen pslegt. Ich werde immer gewissenhafter, seinersühlend, schärferdenkend — meine Kunden bleiben, da die Personen eben häusig wechseln, dies

selben — Publikumsmitglieder. Der Lehrerberuf strengt also meine Nerven immer mehr an, nicht dadurch, daß er höhere, sondern dadurch, daß er stets dieselben niederen Anforderungen an mich stellt, deren theilweiser Erfüllung die Herren Schw. und Co. vollkommen gewachsen sind.

"Recht arrogant", nicht wahr? — Und so überschiffig? Aber — ich bin heute früh in einen Schreibe-Beitstanz versallen. Wenn Sie dieses Ries schriftlicher Belästigungen sähen, das mir heute Morgen zugekommen! Es ist, als ob die Leute die Conservatoriumsschließung ausgeschnüffelt! Da ist Fräulein Emmy Hanschteck, Herr Nathusius — ach welche Masse Celebritäten — was die quälen! Und das Alles will ich dis 12 Uhr expediren. Ohne Parogysmus geht das aber nicht fertig zu bringen. Darum bekommen Sie auch so eine lange Epistel. "Nu is jut."

Herzlichen Gruß und beste Wünsche für Alles, was Ihnen am Herzen liegt. — —

217.

An Dr. jur. K. Gille (Jena). Löwenberg in Schlesien, 28. December 1863. Berehrtester Herr,

Seit fünf Wochen schulde ich Ihnen eine Antwort. Haben Sie wohlwollende Nachsicht mit Ihrem Schuldner! Ich darf eine solche beanspruchen, denn ich bin kein "böße williger" Schuldner. Entnehmen Sie es daraus, daß ich meine Excursion zum Fürsten von Hohenzollern benutze, noch im alten Jahre meine Briefschuld zu tilgen. In Berlin gestattete mir das Übermaaß der Tagesansorderungen nicht, Ihnen eine Erwiderung zu geben, wie Sie eine solche von mir erwarten dursten. Leider — weiß ich auch heute nicht,

wie lange man mich am Schreibtische unbehelligt die Feber spazieren führen lassen wird. Und doch — ich hätte Ihnen allerlei zu schreiben, Ihnen sogar ein langgehegtes Anliegen vorzubringen, betreffs dessen ich mir Ihren gütigen Rath bez. Ihre gütige Unterstützung erbitten möchte. Sehen wir, wie viel Zeit übrig bleibt; ich möchte nicht mit der Thüre in's Haus fallen, meinen Egoismus nicht in unverschämter Nacktheit vor mir her laufen lassen. Übrigens würde sich die Sache auch besser mündlich und persönlich mit Ihnen besprechen lassen. Andererseitz spanne ich durch das Gesagte bereits Ihre Neugierde an, und und besriedigte Erwartung erzeugt einen Mißmuth, der für Erzeger und Empfinder gleich unbehaglich werden kann.

. Also — in Kurze sei's gesagt. Mehr als meine "Orden" würde mich erfreuen ein Titel, den ich ambitionire und mir durch meine wissenschaftliche Betreibung der Runft erwerben zu können hoffe. Es frägt sich, und das ist eben die Frage, die ich mir erlaube an Sie zu richten: würde ich mir das Prädikat "Doctor" an der Jenenser Universität leichter, b. h. nicht etwa müheloser, sondern der Zeit nach rascher durch eine philosophische oder durch musikalische (theoretische und praktische) Arbeiten erringen? Den ersten Weg gewählt, würde ich einen schlimmen Stand haben ich bin ein eingefleischter Schopenhauerianer, haffe die Universitätsphilosophie, und Fichte, Segel, Schelling gelten mir als Usurpatoren des nach Kant's Tode vacant gebliebenen Thrones, der mir erst durch Arthur Schopenhauer rechtmäßig und würdig occupirt worden zu sein scheint. Vorläufig würde ich also mir nur ein Zeugniß der Reterei ausgestellt sehen können.

Doctoren der Musik werden nur in Oxford creirt. Also? Die Lösung des Dilemmas würde wenig fortsichreiten, wenn ich Ihnen diejenigen meiner Arbeiten auf musikwissenschaftlichem Gebiete einsendete, deren Kenntnißenahme Sie sonst vielleicht in den Stand sehen würde, mir einen "gesunden" Rath zu ertheilen.

Ich breche ab, zugleich mit der ausdrücklichen Erklärung, daß es durchaus nicht meine Absicht ist, Sie zu einer schrift- lichen Antwort zu drängen — im Gegentheil, den Gegenstand bis zu persönlichem Begegnen vertagend, nur bittend, ihn vielleicht gelegentlich einer stillen Erwägung würdigen zu wollen.

Nun — zu Ihrem freundlichen Schreiben zurück. So schwer mich zehn Locomotiven wieder nach Weimar brächten, so gern lasse ich mich durch eine nach Jena befördern. Ich schlage Ihnen Mitte Februar vor (zweite Hälfte des Monats etwa) und zwar möchte ich meine dritte Soirèe in Leipzig damit verbinden. Meine dritte in Tresden gebe ich schon im Januar, der zunächst wegen des dritten großen Orchesterconcertes in Berlin sonst keine freie Zeit zu weiteren Claviersahrten für mich übrig haben wird. Ist Ihnen das genehm? — —

Von Kom haben wir recht gute Nachrichten. Besondere Freude hat mir die Sendung eines prächtigen Fascikels "Kömische Blätter" bereitet — ich denke Ihnen Einiges daraus vorzuspielen, namentlich eine wundervolle, großeartige Claviersantasie über Allegri's Miserere und Mozart's \*Ave verum Corpus betitelt: à la Chapelle Sixtine. Wie ich vermuthet, trifft es ein. Hoheit wünschen sich mit mir zu unterhalten. Es ist 10 Uhr. Gestern war hier

ein recht schönes Concert — beifolgend Programm. Auf Mittwoch ist wieder eines angesetzt, weil ich Donnerstag 31. früh die Kückreise antreten muß!.

Entschuldigen Sie in Anbetracht des "guten Willens" die Flüchtigkeit meiner Zeilen. Ich weiß: dimidium dat, qui sero dat.

218.

# Un Joachim Raff.

Berlin, 10. Januar 1864.

Verehrter Freund,

Eben — biesen Abend kehre ich von Dresden zurück, wo ich gestern und vorgestern gespielt, und werde durch Deine Zeilen erfreut. Ich beantworte sie sofort, da morgen der ganze Tag mit Lectionen besetzt ist und ich Dienstag in . . . . Cöthen (!) zu spielen versprochen habe.

## 1 Die beiden Concerte hatten folgende Programme:

#### 27. December 1863:

I. "Tes Sängers Fluch", Ballabe für Orchefter von Bülow.

2. Concert G dur (Nr. 3) für Clavier mit Orchester von Rubin stein (vorgestragen von Bulow).

3. "Mazeppa", symphonische Dichtung von Liszt.

4. a) Hugenotten-Fantasie von Lifzt. b) Soirées de Vienne (Valse) von

H. Schubert (vorgetragen von Bülow).

II.

Sinfonia eroica von Beethoven.

#### 30. December 1863:

1. Borfpiel zur Oper "Gelena und Paris" von Glud (nach Bulow's Bearbeitung).

2. Introduction und Rondo Op. 70 für Clavier und Rioline von F. Schubert (vorgetragen von Bülow und Seifria).

3. a) Au lac de Wallenstädt, b) Eclogue, c) Mazeppa für Clavier von Lifzt (vorgetragen von Bülow).

4. "Orpheus", symphonische Dichtung von Lifzt.

5. »Reminiscences de Robert le Diable«
für Clavier von Lifzt (vorgetragen
von Bülow).

11

6. Duverture zur "Zauberflöte" von Mogart.

 Große Fantasie (Cdur) für Clavier Op. 15 von Schubert simphonisch für Orchester und Clavier bearbeitet von Lift) (vorgetragen von Billow).

8. Duvertüre zu Benvenuto Cellini von Berlioz.

Ich hätte Dir schon längst geschrieben — aber — ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich bin nämlich in die sehr fatale Lage - Dir gegenüber - gekommen, Deine Symphonie in der laufenden Concertsaison noch nicht zur Aufführung bringen zu können. Es ist mir dies um so unangenehmer, als ich meinem jungen Concertinstitute gern die Chre der Juitiative erwiesen hätte. Ich verschone Dich mit Auseinandersetzung der Hindernisse, die sich meinen Absichten entgegenthürmen — ich muß viel verschlucken, aber der Zweck heiligt das Mittel, das immerhin erfreuliche Refultat des Ganzen spült den Detail-Arger hinweg. Alber nächste Saison — hoffentlich haben wir da fechs Concerte statt vier — rechne ich bestimmt auf Dich, auf ben Componisten als Dirigenten seines Werkes. Diesen Cyflus habe ich mit Eroica und Nr. 8 Fdur von Beethoven aus praktischen und diplomatischen Gründen zu stopfen.

1. Florenz. Ich werde noch in dieser Woche an meine Freundin Mme Laussot bahin schreiben und Dir (einer umsgehenden Antwort bin ich sicher) sosort mittheilen, was ich erfahre. Was ich bis jett von dem Musiktreiben in Florenz gehört, ist entschieden erbaulich. Ein ziemlich ansehnslicher Gesangverein ist von der genannten Dame vor drei Jahren gegründet worden, dessen Leitung neuerdings Louis Chlert, der Berlin, wie Du weißt, im Herbste ganz verslassen, und den ich an Mme L. empsohlen, übernommen hat. Mme L. hat übrigens auch für Kammermusik dort mit fabelhafter Energie gewirkt. Sie bezieht ihre Musiskalien von hier, und ich habe in der Regel alle Vierteljahre den Auftrag, ihr die besten Novitäten auszusuchen. Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich Deine Werke sleißig

— expedirt habe. Deine wie die Schumann'schen und Rusbinstein'schen Quartette sind bereits vor Längerem in Florenz eingebürgert. Hierbei ein Programm aus Florenz vom Concerte des Pianisten Sgambati, der in Rom bei meinem Schwiegervater studirt hat. Darnach dürfte Dir Jung-Italien in einem überraschenden Lichte erscheinen!

Ohne es also gerade verantworten zu wollen, möchte ich Dir eher rathen und zurathen, Dich bei dem Preisausschreiben zu betheiligen.

- 2. Peters. Ich werde Friedländer wiederholen, was Du mir schreibst.
- 3. Weitmann hat Bendel für Mainz in Vorschlag gebracht. Ich wünschte die Stellung lieber meinem Exstreunde Bronsart. Freilich weiß ich nicht, wo er augenzblicklich weilt auch haben wir seit mehr als Jahresfrist brieflichen Berkehr abgebrochen. Könntest Du auf Bronsart ausmerksam machen, so wäre das dankenswerth. Wo nicht, so sei so gut, Bendel nicht nach seinem Wiesbadner Debüt zu beurtheilen. Er hat wirklich Mancherlei los und ist voll Talent. Persönlich mag ich ihn eben nicht; ich glaube aber, er wird sich, da er nicht unelastisch, leicht in die betreffende Stellung einschulen. Überhaupt ist er, wie seine letzen Arbeiten zeigen, entwickelungsfähig.

Sonst wüßte ich momentan — Niemanden vorzuschlagen. Meine Schüler sind noch nicht reif genug.

Nun komme ich mit Einigem.

1. Kösting möge doch sofort "Columbus" und die "zwei Könige" an Bogumil Dawison nach Dresden schicken. Der hatte noch gar nichts von ihm gehört — ich habe D. sehr weitläufig und "enthusiastisch" vom Columbus gesprochen und er mir versprochen, sich nach Kräften dafür zu interesssiren. Aber erft muß er die Sachen lesen — er wird sie aber gleich lesen.

2. John, der jest in Dresden lebt, hat dort ein Claviertrio zu Stande gebracht, das mir recht gut gefallen hat;
er scheint sich sehr vortheilhaft zu entfalten. Ich habe,
wie es bei den paar Tagen Aufenthalt nicht anders möglich war, ihn nur auf einzelne Kleinigkeiten kritisch aufmerksam machen können, war aber so frech, ihn zu ermuthigen, Dir das Opus einzusenden, und möchte Dich
freundlichst ersuchen, ihm ein paar Stunden Durchsicht
zuzuwenden. Zu Dir hat er ein fast "blindes" Vertrauen.
Du wirst ein gutes Werk thun, ihn mit Deinem Rath zu
unterstüßen.

Die Bronsart hat in Dresden sowohl wie im Leipziger Gewandhaus Deine »Ode au printemps« mit großem Erfolge gespielt. Ich in Dresden und Leipzig die Metamorphosen (am 2. und 4. December vorigen Jahres). Nächstens soll das Stück bei einer Prüfung im Conservatorium losgelassen werden. X. ist leidlich. Das Es dur-Concert von Beethoven hat er ziemlich ordentlich gelernt. Augenblicklich schleise ich ihn mit Chopin's Préludes ab.

Obgleich ich eine neue Seite anfange — muß ich bennoch schließen. Ich bin mübe und daher — langweilig.

[P. S.] Möchtest Du eine neue Theater und Musikzeitung empfehlen, deren erste Nummer vorigen Sonnabend erschienen ist und Artikel von Weitzmann und meiner Wenigkeit bringt? Sie heißt — nach meiner Tause — Die Fackel, kritische Wochenschrift zur Beleuchtung der Theater- und Musikwelt. Der Redacteur ist ein .... F. B., gegen ben wir bictatorisch auftreten können. Red.: Alex. Meyen. Verleger: Eugen Simmel (Peters — Bureau de musique — Sortiment) Mohrenstr. 36. Preis vierteljährlich 1 Thaler. Darf ich Auftrag geben, Dir einige erste Nummern als Probe zuzusenden?

219.

An Heinrich Mehmel<sup>1</sup> (St. Petersburg). Berlin, 14./2. Januar 1864, Enceplat 5. Hochgeehrter Herr,

Indem ich mich zu dem Empfang Ihres im Anftrage des Vorstandes der philharmonischen Gesellschaft an mich gerichteten Schreibens bekenne und für die darin enthaltene schweichelhafte Concerteinladung meinen aufrichtigsten Dank zu genehmigen bitte, habe ich die Ehre, zu erwidern, daß ich mich freue, in der Lage zu sein, dieselbe zu acceptiren, und daß ich die Reise nach Petersburg am 27. Februar a. St. (d. h. für uns am 10. März) antreten kann.

Ew. Wohlgeboren Ersuchen um eine schleunige Antwort macht es mir schwierig, den zweiten Punkt der Anfrage
präcis zu erledigen, da ich nicht genügend informirt bin,
wie hoch sich die Kosten meines Aufenthaltes in St. Petersburg belaufen werden, und ferner, welche Chancen sich mir
bei Veranstaltung eigener Concerte oder Soircen außerdem
darbieten dürften. Dieses Letztere hängt ab von dem Stande
meines künstlerischen Kenommées in Rußland, betreffs dessen
mir jeder ungefähre Maaßstab sehlt. Da Ew. Wohlgeboren
mir keine Vorschläge machen, an welche anzuknüpsen wäre,

<sup>1</sup> Kaijerlich russischer Kammermusiker. Autograph im Archiv ber Philharmonischen Gesellschaft in Petersburg.

und bennoch eine bestimmte Meinung von meiner Seite zu erfahren wünschen, so erlaube ich mir, meine Forderungen, soweit ich sie präcisiren kann, dahin zu formuliren, daß ich mir für meine Mitwirkung in zwei Concerten als Dirigent und Pianist außer der Erstattung der Kosten für Hin- und Rückreise wie den Aufenthalt während der Dauer der den genannten Concerten zu widmenden Zeit (also für zwei resp. drei Wochen) den Überschuß von 100 Frie- drichsd'or, also  $566^2/_3$  preußische Thaler = 520 Silber- rubel erbitte.

Der Wunsch Ew. Wohlgeboren, einen umgehenden Besicheid zu erhalten, nöthigt mich zu einer lakonischen Kürze bezüglich dieser heutigen Zeilen. Indem ich Ihnen für die in Ihrem gefälligen Schreiben bezeugten wohlwollenden Gestinnungen meinen verbindlichsten Dank abstatte, ersuche ich, mich dem Vorstande der verehrlichen philharmonischen Gestellschaft einstweilen ganz ergebenst empfehlen zu wollen.

Anbei ein vorläufiges Programm (zur Auswahl) auf Berlangen hinzufügend habe ich die Ehre [2c.].

220.

Un Moritz Fürstenau<sup>1</sup> (Dresden). Berlin, 21. Januar 1864.

Hochgeehrter Herr,

Meine Mitwirfung am 10. Februar betrachte ich in mehrfacher Beziehung als eine Chrensache — als Künstler und als geborener Dresdener — auch als eine Chrenschuld. Der königl. sächsischen Kapelle habe ich die ersten, die

<sup>1</sup> Klötenvirtnose, Mitglied der Dresdener Hoftapelle (geb. 1824, gest. 1889. Das Concert war zum Besten des Unterstützungsfonds der Wittwen und Waisen der königlichen Hostapelle.

schönsten und mächtigsten musikalischen Eindrücke meiner Jugend zu danken, in jener unvergeßlichen Zeit, wo Wagner an der Spitze des Institutes stand. Mit Freuden bringe ich das kleine Opfer der Reise, wie der Bersäumnisse, die ich in Verlin durch Stellvertretung u. s. w. zu repariren habe. Ihre freundliche Erbietung eines Ersatzes der dadurch mir erwachsenden Unkosten sehne ich folglich dankend aber bestimmt ab. Eines würde ich acceptiren, das wäre der Beitrag von 3 oder 5 Thalern an die Casse des Allgemeinen Musikvereins in Leipzig (Brendel) — in den Statuten ist nämlich jedem Mitgliede die Verpflichtung auferlegt, bei unentgeltlicher Mitwirkung in Concerten eine solche Steuer zu erheben — zum Besten der Stärkung dieser Casse. Ich selbst habe diesen Paragraphen erfunden.

Sie werden die Gründe verstanden haben, warum ich Herrn Friedel für seine Aufforderung, die Liedertasel durch Vorträge in einem Wohlthätigkeitsconcert zu unterstützen, nicht kurzweg eine abschlägige Antwort ertheisen konnte. — Wie die Sache liegt, hatte ich meine Zusage eben nur von Ihrer Genehmigung abhängig zu machen — anderenfalls hätte wirklich jeder Grund (nicht Vorwand) gesehlt, Herrn Friedel die verlangte Gefälligkeit nicht zu erzeigen. Persönlich ist es natürlich weit mehr nach meinem Geschmacke, nur am 10. Februar zu spielen, denn ein paar Concertnummern durch sogenannte Essectstücke sür's große Publikum auszusüllen, ist mir eigentlich höchst widerwärtig, ebenso antipathisch, wenn's "Etwas eindringt", als wenn nicht.

Stimmen und Partitur meiner Ballade, sowie Orchestersstimmen zum Beethoven'schen Concert [Es dur] sende ich

Ihnen Ende des Monats ein. Dawison's Zusage' hat mich sehr erfreut.

Vorbereitungen zum heutigen Hofconcerte zwingen mich, die Feder aus der Hand zu legen.

221.

An Dr. jur. K. Gille (Jena). Berlin, 29. Januar 1864. Enckeplat 5. Verehrter Herr Doctor,

Zunächst herzliches Bedauern Ihres Unwohlseins und besten Dank für die freundliche Aufnahme der von mir empfohlenen Berliner Gäste, die sehr bestriedigt heimsgekehrt sind. Es freut mich, daß Sie und Jena (ein Pleonasmus) mit ihnen ebenfalls zusrieden gewesen.

Weiter aber ein großes Lamento! Es geht mir wirklich recht nahe, daß ich außer Stande bin, Ihnen betreffs
des Wunsches, mich in Jena zu hören, irgend eine präcise Aussicht der Erfüllung zu geben. Es sieht nun beinahe so aus, als ob ich mich pretiös machen wolle u. s. w.
furz, es sieht schlecht, albern aus. Aber meine Schuld ist es nicht. Ich habe mir für den laufenden Winter vielleicht zu vielerlei vorgenommen, hätte aber Alles bequem durchführen können, wenn ich einigermaßen auswärts durch Pünttlichkeit und Zuverlässigsfeit unterstützt worden wäre. Da ist aber z. B. in Leipzig Herr X., der mich niemals rechtzeitig avertirt, wenn der Gewandhaussfaal frei ist. —

Nun sagen Sie selbst — kann ich etwas Näheres bestimmen über eine Excursion nach Jena, wenn z. B. die Daten der genannten Concertvorhaben noch nicht feststehen,

<sup>1</sup> Die Uhland'sche Ballade "Des Sängers Fluch" vorzutragen.

wenn ich vergeblich auf Bescheid von Hamburg und Leipzig warte, wo ich mich nach localen Rücksichten einrichten muß und diese Rücksichten wieder mit meinen Lehrerverpflichtungen am Conservatorium zu combiniren gezwungen bin, wo ich Montag und Donnerstag je fünf Stunden zu thun habe, eine Beschäftigung, die ich im Interesse des Instituts möglichst streng inne halten muß? Auch hier bin ich der Stlave der verschiedensten Berhältnisse. Die Proben werden vom Chore und vom Orchester bestimmt, die Concerttage von den Vacanzen des Locals und der Disponibilität der Executivenden. Ich kann nur das Was und Wie commandiren, niemals das Wann. Bei dem bin ich der Knecht.

Rönnen Sie sich vorstellen, daß ich zuweilen über diese Knechtschaft "tiefsinnig" werden möchte? Glücklicherweise ist keine Zeit dazu. Aber kommen wir auf Jena zurück. Hat es nicht Zeit bis Mitte April? Dann spiele ich Ihnen Tag und Nacht durch, wie Sie wünschen, zum Besten eines akademischen oder eines Wohlthätigkeitszuweckes. Ich will noch nicht bestimmt behaupten, daß es im Februar durchaus nicht angehen wird, Ihrem "Musikschrift" wenigstens ein "Stehseibel" anzubieten. —

Nehmen Sie mir diesen beinahe Brendeligen Kohl nicht übel. Ich bin sehr matt und schlechter Laune über allerlei Berzögerungen und getäuschte Erwartungen. Manches ist freilich diesen Winter gut gelungen — aber ich wollte mehr. Seit beinahe neun Jahren lebe ich, fämpfe ich, plage ich mich in Berlin, und es ist im Grunde doch noch sehr wenig, sehr Unbedeutendes erreicht Steriler Boden! Muffige, trockene Bewohner! Jakob freite doch nur sieben Jahre um seine — Lea!

Schönen Dank, daß Sie sich für "Die Fackel" interessieren. Können Sie sie nicht in Weimar empfehlen? Wenn wir die gehörige Anzahl Abonnenten haben, die der Verleger braucht, schmeißen wir den Redacteur und seine Theaterwirthschaft hinauß und geben dasür der Litteratur und Malerei eine Herberge. Aber gut Ding will Weise haben. Ich bin heute erschrecklich trivial — ich fühlte es, bevor ich diesen Briefbogen hervorkramte; allein, es schien mir Psticht der Höflichkeit, Ihnen zu antworten, gleichviel wie, nur balb — und wer weiß, ob ich morgen die halbe Stunde Muße dazu finde!

Erfahre ich Etwas von Leipzig, wie ich's mit Jena combiniren könnte, so schreibe ich Ihnen sofort. Einste weilen empfehle ich mich Ihnen zu freundlicher Weitersanbahnung als Ihren hochachtungsvoll und womöglich thate sächlich ergebenen Hans v. Bülow.

222.

Un Joachim Raff.

Berlin, 30. Januar 1864.

Verehrter Freund!

Eben ist Nachricht aus Florenz eingetroffen; ich sende Dir den Brief von Mme Laussot (gelegentlich sei so gut, ihn mir zu retourniren) im Original, da ich zu einer Paraphrase keine Zeit habe; anbei folgt auch der gedruckte Prospect des Preisausschreibens; daneben empfängst Du per Areuzband das Quartett von Bottesini, das mir Mme Laussot geschickt hat zur Information über das Format der Ausgabe, das ich sehr hübsch finde.

Ich bin abgetriebener als je — habe in diesen nächsten vier Wochen vier Claviersoiren zu geben (zwei in Ham-

burg, in Leipzig und hier je eine), dann das Aschemittwochsconcert im Dresdener Hoftheater mit der Kapelle, bei welcher Gelegenheit ich auch in Chemnitz spiele schließlich hier das vierte Gesellschaftsconcert einzustudiren und aufzusühren (Liszt's Prometheus-Musik, eine neue Duvertüre von Emil Naumann, damit einmal ein "Berliner" drankömmt, und 8. Symphonie von Beethoven).

Vom dritten Concert [24. Januar] hatte ich große Freude. Das Orchester hat viel von mir gelernt, und die Ausssührung der Eroica war überraschend sein und schwung-voll. Sogar die seindlichen Recensenten müssen es anerstennen. Popper aus Löwenberg hat mit Volkmann's Violoncellconcert außerordentlich gefallen, 21 Jahre alt — sehr bedeutendes Talent, samoser Ton, große Technik, verspricht viel.

Nimm mir nicht übel, daß ich Dich wegen John geplagt. Es ist aber ein selten anständiger, strebsamer Mensch. Mit Kösting-Propaganda war ich bisher nicht glücklich. Doch hoffentlich wird Rötscher (bessen Sohn ein talentvoller Schüler von mir) dieser Tage in der Spenerschen Zeitung über die "zwei Könige" referiren und Karl Heigel (Dichter der Marsa) hat mir einen Artikel über "Columbus" für die Fackel versprochen, die vorläusig ein Embryo ist, aus dem aber ein ausgetragenes Früchtchen mit der Zeit werden kann.

Daß Deine Symphonie erst in der Saison 64/65 bei uns zur Aufführung kommt, ist einzig meine Schuld. Lediglich der ungewohnten Länge wegen mußte ich ihre Aufführung, die mir am Herzen liegt und die ich durch ein gutgeschultes Orchester zu einer glänzenden machen

möchte, vertagen. Wegen Bronsart habe ich rechtzeitig nach Löwenberg an Seifriz geschrieben. Vermuthlich hat Bronsart keine Lust. Jedenfalls danke ich Dir, daß Du, wahrscheinlich meinetwegen, an ihn gedacht hast und seine Anstellung besürworten wolltest.

Bin eingeladen, zwei philharmonische Concerte in Petersburg zu dirigiren und darin zu spielen. Ich reise den 10. März ab und komme etwa Mitte April wieder. Diese willkommene Überraschung ist nun Grund, mich mit meinem restirenden Concertvorhaben im dreißigmeiligen Umkreise von Berlin sehr zu sputen.

Habe neulich eine Verdifantasie (Ballo in maschera) für Hosconcertbedarf schreiben müssen, ist eigentlich uns werth Dir zu Augen zu kommen, soll aber bennoch die Frechheit haben. — —

[P. S.] Brendel u. Co. denke ich nächstens ganz fallen zu lassen. — Wegen der "Fackel" bekomme ich grobe Briefe — das ist ihnen Geschäftsstörung! Hier wirkt das Blättchen übrigens mehr als ich gehofft. Es war mir ein solches Organ unerläßlich. Genug! Abieu.

223.

Un Udolf Jensen<sup>1</sup>.

Berlin, 31. Januar 1864.

Verehrter Herr!

Von Tag zu Tage erspähe ich vergeblich eine Stunde Muße, die mir vergönnte, Ihre interessante Manuscripts Sendung etwas eingehend zu studiren, sowie Ihr freunds

1 Autograph im Besitze der Freisrau Elvira von Seckendorff geb. van Sintrunen, Wittwe des am 9. Februar 1895 verstorbenen Theaterintendanten zu Altenburg. liches Schreiben ausführlich zu beantworten. Jeber Morgen bringt neue Plage, neue Ansprüche und auf Wochen hinaus sehe ich nicht Luft, nicht Licht für mich. Auf eigene Arbeiten muß ich im Winter ganz und gar Verzicht leisten, da mir alle Sammlung unmöglich gemacht wird. Es scheint mir nun weder höflich noch collegial, Ihre Compositionen, die Sie die Güte hatten, mir zur Einsicht zu senden, bei mir verstauben zu lassen, und ich schieße sie Ihnen deßhalb mit dem aufrichtigen Bedauern, von Ihrer Liebenswürdigkeit jetzt keinen Gebrauch machen zu können, zurück.

Budem - wir haben diese Saison nur vier Concerte - da die pecuniaren Mittel nicht weiter reichen - und Programme für dreimal fo viele, nämlich Stoff, der bei der Schlafmütigkeit des officiellen Musiklebens in Berlin feit lange drängt. Das vierte Concert bringt List's Prometheus = Musik und die 8. Symphonie von Beethoven. Ich habe zuvörderst mein verwahrlostes Orchester zu reformiren und »a Jove principium« — ein feiner und schwungvoller Beethoven-Vortrag ist das Nächstliegende zur Erreichung dieses Zweckes. Nehmen Sie mir also nicht übel, daß ich Sie vorläufig als Chor- und Orchefter-Componisten nicht in Berlin introduciren kann. Ich wünschte nichts sehnlicher — aber die alten Meister unter den Meuen gehen mir vor. Bon Berlioz haben wir diefes Jahr noch keine Note bringen können, von Wagner ebenfalls nicht. Die Verhältnisse sind gar zu ungünstig — der Rampf gegen die Presse macht zu viel zu schaffen - so wenig Unbefangenheit im Publikum, fo unzählige Hindernisse in jedem Detail!

Genug von einer Jeremiade, deren Begründetheit nur Dem klar ift, der, wie ich, seit neun Jahren unausgesetzt gegen das sterise Terrain Berlins ringt.

Einstweisen habe ich mir für meine zweite Hamburger Soirée drei Ihrer Clavierstücke einstudirt, die ich am 6. Februar spielen will. Nachtseier, Am Meeresstrand, Liebeszeichen. Ich hoffe mein Vortrag fällt — zur Zustriedenheit des Verlegers aus. Meine geringe "Spannungsstraft" macht mir's etwas schwer. Sie sehen, meine Sympathie für Ihre schönen Leistungen begnügt sich nicht mit dem Ausdruck durch die Feder.

Eine Concertreise nach Petersburg Ansang oder Mitte März wird mich über Königsberg führen. Vielleicht bin ich so glücklich, Station zu machen, um Ihnen, wie unserem verehrten Herrn Louis Köhler persönlich die freundschaftsliche und hochachtungsvolle Ergebenheit ausdrücken zu können, mit der ich mich, Ihre Nachsicht für die Flüchtigskeit dieser Zeilen in Anspruch nehmend, nenne Ihren aufsrichtigen Bewunderer.

224.

Un Dr. jur. K. Gille. Berlin, Donnerstag, 4. Februar 1864. Berehrter Herr Doctor,

Aus Ihrem letzten Schreiben ging hervor, daß Sie mein vorhergängiges mißverstanden und, was mir sehr leid that, an meinem guten Willen zweifelten, Ihnen und Jena (Pleonasmus) gefällig sein zu wollen.

Heute bin ich in den Stand gesetzt, die angezweifelte »bona voluntas« eclatanter leuchten zu lassen. Per Telesgramm habe ich endlich dem Musikhändlerlaufburschens

emporkömmling X. die Feststellung meiner dritten Leipziger Soirée auf Freitag, 12. Februar erpreßt. Ich kann den \*lendemain « Sonnabend, 13. Februar Jena widmen. Sonntag früh muß ich in Berlin zurück sein. Können Sie von diesem einzigen mir offenen Datum Gebrauch machen, so lassen Sie mich's die Sonntag wissen (ich spiele Sonnabend, übermorgen, in Hamburg, reise aber gleich nach dem Concert hierher zurück, ruhe mich die zum Abend aus, wo ich nach Dresden "mache").

Nun aber Eines — verlangen Sie von mir nichts mehr als ich Ihnen geben kann — ich renommire nicht gern — aber die Anstrengung, welche mich die Episode Iena kostet — wegen der Accumulation — ist ein wirkliches Opfer — verlangen Sie nicht von mir den Abend auszufüllen. Ich könnte es mit dem besten Willen nicht prästiren, denn meine Gesundheit ist stark angegriffen.

Ich proponire — ohne Orchester — etwa:

- 1. Große Sonate von Franz Schubert Adur aus dem Nachlasse.
- 2. Fantasie über Themen aus Mozart's "Don Juan" von Franz Liszt.

Am besten wär's, Sie kämen zum Freitag nach Leipzig und wir beredeten etwa dort ein Programm von mehreren und also kürzeren Stücken. Zwei Stunden kann ich Ihnen nicht ausfüllen — eine schon wird mir, wie ich's prakticire, schwer. ——

Bedingungen dieselben wie bei meinem Schüler und selbstverständlich Instrumentbeschaffung, d. h. Fabrikantensentschädigung.

Sind Sie mit mir zufrieden? - -

225.

Un Cornelius Gurlitt (Ultona).

Berlin, 7. Februar 1864.

Berehrter Herr und Gönner,

Ich habe etwas nachzuholen — eine Bitte, die ich gestern Abend unter zwölf bis sechzehn Augen nicht ans bringen konnte.

Vielleicht haben Sie sich unterdeß die Nummern der "Fackel", die ich mir erlaubt habe, Ihnen vorzulegen, etwas angesehen und werden errathen, warum ich mich bei einer — Theaterzeitung nebst meinem Freunde Weißmann betheilige. Es ist ein Keim, ein Embryo, ein "gib mir wo ich stehe" — diesen Anfang entwickeln soll unsere Sorge sein. Vielleicht wird mit der Zeit eine wirkliche Künstlerzeitung daraus. Sinstweilen ist es unsere Absicht, in der Musikwelt auszuräumen, allen Schutt u. s. w. zu signalissiren, kurz der Anarchie und dem Unsug auf musikalischem Gebiete, wo immer derselbe unerträglich, entgegenzutreten, rücksichtslos, schross. Denn die Leute haben hartes Fell und Masken über den Ohren.

Wollen Sie, wird Freund Böie mithelsen wollen? Senden Sie mir eine Beleuchtung des Treibens in Hamsburg ein, eine rücksichtslose, keine mit der Sache (der schlechten) zusammenhängende Persönlichkeit z. B. A. schosnende. Mein Chrenwort, daß ich das Manuscript von mir aus an die Redaction liesere, zur Vorsorge dasselbe copiren lasse, Ihnen das Original remittire, kurz, daß weder Sie, noch ein Strohmann, den Sie etwa wählen möchten, compromittirt werden. Überlegen Sie's einmal. Ich glaube, Sie beförderten ein gutes Werk.

226.

Un Dr. jur. K. Gille.

Berlin, 19. Februar 1864.

Verehrter Herr und Freund,

Sympathie verhindert einen zureichenden Ausdruck meines Dankes. Sie Armer lagen darnieder — wollte Gott, ich hätte es gekonnt. Aber die Pflichten und vor Allem die autonomen Pflichten, die ich mir selbst auserlegt! Weine Lectionen und Hosconcerte konnte ich absagen — aber die Prometheus-Chorproben, von denen das Zustande-kommen jeder einzelnen einen Berg von Schwierigkeiten zu erklimmen hat! Nun, der Geist bewältigt schließlich die Waterie. Es wird wieder gehen — aber es ging mir abscheulich, eigentlich gar nicht. Ein so verschnupstes Hirn, wie das meinige dieser Tage, können Sie sich nicht vorstellen. Ich konnte keinen halbwegs vernünstigen Brief zu Stande bringen. —

Übermüdung — Überanstrengung! Op. 106 hätte ich neulich Abend in Jena, wo ich einer Ohnmacht nahe war, — wenigstens war meine physische Prostration berechtigt, als solche bezeichnet zu werden, — noch spielen können, aber ein gescheutes Wort reden — unmöglich. Die Doctorwürde hat kein pfingstliches Wunder gewirkt — im Gegentheil — jede Zunge wurde mir fremd! Aber unendliche Freude hat sie mir gemacht, und sie ist mir für alle meine nächsten Pläne ein überaus mächtiger Hebel. Wie dankbar ich vor Allem Ihnen mich verpslichtet fühle, kann ich erst paulatim, successive äußern!

Ach — was wird die philosophische Facultät zu meinem Dankschreiben sagen! Antworten mußte ich ja innerhalb

acht Tagen — die sind nun beinahe abgelaufen — aber seit Sonntag habe ich nicht eine Stunde ungestört zu Hanse zugebracht — mit Ausnahme der Abende — wo ich ermattet auf einen Lehnstuhl sank, kaum die Zunge, gesichweige denn die Feder zu führen mächtig. "Übertrieben, aufgeschnitten, renommirt!" Nein — wahrhaftig nicht!

Meine herzlichsten Wünsche für Ihre wie meine baldige Besserung!

Schönen Dank für Flügelexpedition. Wegen Reise auslagen wollen Sie noch eine Schuld entrichten? Ich bitte Sie, wo benken Sie hin? Sie haben mich ja amerikanisch, russisch honorirt! Ganz abgesehen von den honores!

Ich hoffe, Ihnen in jedem Jahre » pour mon plaisir et pour l'honneur « in Jena spielen zu können. Ich erz. achte mich dazu verpstlichtet, so lange Sie die akademischen Concerte leiten, und ich hoffe, daß diese Verpstlichtung eine recht langdauernde sein wird. Jedenfalls wird es mir, wie ich's auch im Schreiben an die Facultät Sie werden es doch zu Angen bekommen — am liebsten hätte ich es Ihnen zur Vegutachtung vorher eingesandt, aber es hätte schülerhaft ausgesehen und die Geschichte verzögert — zudem adzies ärze, gesagt, mir immer wahre Frende gewähren, mich an einem Orte hören zu lassen, wo 101 noch mehr gesällt als 57. Das heißt doch rechnen können!

Besten Dank auch für die Exemplare von jedem der beiden Tiplome. Das des akademischen Gesangvereins ichätze ich keineswegs gering. Ich werde in nächster Woche ebenfalls schriftlich danken, heute geht's aber nicht mehr.

Also freundliche Nachsicht als Einzelner, als Freund, wie als Corporation, verehrter Herr!

Ich sende Ihnen ein Portrait von mir mit einigen Compositionen, die Sie wohl die Güte haben, Dr. Naumann mit freundlichem Gruße von mir zu übermitteln, nebenbei auch — einen vielleicht ernsthaften musikalischen Spaß, betreffs dessen ich auf Ihre geneigte Discretion rechne<sup>1</sup>.

Sein Portrait zu schicken — macht Einen immer etwas verlegen — es sieht quasi arrogant auß; aber dieses Portrait enthält Beziehungen — Anspielungen, die es in den Augen eines so treuen Lisztianers wie Sie vielleicht interessant machen.

Haben Sie doch die Güte, mich über den Eindruck meines Antwortschreibens an die Facultät? zu belehren, resp. mich zu beruhigen.

Meine Frau haben Sie noch ganz besonders glücklich gemacht durch die Frau Doctorin!

### 227.

# Un Joachim Raff.

Berlin, 21. Februar 1864.

# Berehrter Freund,

— Montag, den 8. Februar habe ich zum ersten Male Deine große Symphonie gehört (gerade 11/4 Stunde danert sie) — in Chemniß! Mannsfeldt hatte sich große

<sup>1</sup> Möglicherweise eine Abschrift der später unter dem Pseudonym W. Solinger erschienenen (Banrhoffer, Düsseldver, 1867) Bülow'schen Composition: "Die große Firma", Rachruf an Ferdinand Lassalle. <sup>2</sup> Fft nicht aufzusinden.

Miche gegeben — die Bläser waren sehr propper und manchmal sein, Geiger tüchtig aber bisweisen sehr unrein. Tennoch war die Gesammtwirkung eine vortreffliche. Ich babe mit größter Spannung zugehört und war so wenig abgespannt darnach, daß ich behaglich ein da eapo des Ganzen hätte mitmachen können. Applandirt wurden alle Säge sebhast, mit Ausnahme des — zweiten, der allerdings auch am schwächsten ging. Famoses Werk — hat mir eine große Frende gemacht. Bei erstem Eindrucke imponirten mir bei weitem am meisten der erste und dann der setzte Satz. Tas Adagio wollte mir am wenigsten gestallen. Fabelhaft reich — und viele Überraschungen, was Colorit anlangt. Es wird mir ein ungeheneres Gaudium sein, das Werk hier in der künstigen Saison anständig aufzusühren. Hoffentlich kommst Du dazu her. — —

Gestern ist es mir mit Beethoven gelungen (auf erstolgten Hervorruf habe ich das Finale von Op. 106 repetirt!! — ist das nicht genial?) die Hamburger Insbisserenz zu überwältigen!. Nächstes Jahr mache ich dort "Geschäfte". Dafür gebe ich das — Leipzig auf, tropsbem Bagge zu meinen Gunsten umgeschlagen.

In Jena hat man mich am 12. zum Dr. phil. gemacht. Bilde mir viel darauf ein, obwohl ich den Titel nicht im Knopfloch tragen kann:

<sup>1</sup> Tiesen Winter hatte Bülow zum ersten Male die Jdee: einen Clavierabend ausschließlich einem Componisten zu widmen, aussezührt. Nach Op. 106 spielte er die Sonate Op. 51, die Variationen Op. 34 und die Sonate Op. 101 von Beethoven. Tieses Programm bildete den "dritten und letzten der Abende sür ältere und neuere Claviermusit", welche er in Berlin, Kamburg, Leipzig, Tresden gegeben hat. "Fünster Jahrgang" stand auf den Berliner Prosgrammen sener Soiréen vermerkt.

»chordarum modulatori inter Germanos clarissimo, artis symphoniarum regundarum peritissimo, harmoniarum inventori\* egregio« 20.

heißt es im elogium.

Um 10. März Abreise nach Petersburg, wo ich hoffe, ein bischen Unabhängigkeitsmaterial zu ergattern.

Daß Du Dich für Bl. interessiren willst, ist gütig und gut. Er ist anstellig, geschickt, liebenswürdig, honett — nur ein wenig königlich-sächsisch weichlich. In Leipzig haben ihn die Euterpe — — so arg geschuhriegelt, daß er's nicht mehr aushalten kann. Und er that's oder viels mehr er litt es — honoris causa, gratis.

Beunruhige Dich nicht über meine Reisestrapaten. Habe zwei Nächte außer dem Bette zugebracht und befinde mich heute doch so wohl als — auch.

Da Dich "Fackel" amüsirt, so will ich Dir doch eine andere Bagatelle zum Amüsement schicken (folgt anbei), aus der Du ersiehst, daß auch Franzosenfreunde patriotischer populärer Gefühle fähig sind. — —

Heute früh besuchte mich Kösting — in sehr civilisirter Gestalt. Es ist ein Genie von G. G. Was er mir vom "Shakespeare" erzählt und declamirt hat, hat mich wunderbar gepackt und hingerissen. Von Berlin (er war schon eine Woche hier) ist er so entzückt, daß er sich hier etabliren will. In Hannover hat er drei Vorstellungen des Columbus angesehen, der großen Enthusiasmus entzündet hat. Morgen geht er nach Dresden, Leipzig, Weimar u. s. w.



Sängers Fluch in Wiesbaben aufführen — mit Bersguügen! Überhaupt — doch vom Sommer später!

Tausig's drittes Concertprogramm in Wien bringt die Metamorphosen von Dir. Tausig macht sich immer besser!

Dissonanzen sind zwanglose Hefte, die bei Peters in zierlicher Ausstatung erscheinen. Malicen in Bonbon-papier. Anonym. Willst Du nicht einmal in Deinem Pulte nachsehen, ob sich was eignete zur Fortsetzung des ersten Heftes? Es ist lohnender als Mostrichbriefe. Übrigens wird — honorirt!

Ich habe mehr geschwatzt, als ich vor mir und Dir verantworten kann. Nachsicht mit der Flüchtigkeit und den »aleune licenze « Deines treuergebenen

Dr. Hans v. Bülow.

228.

Un Dr. jur. K. Gille.

Berlin, 28. Februar 1864.

Berehrter Herr und Freund,

Es ist mir bennruhigend, daß ich nichts von Ihnen höre. Einmal und vornehmlich in der Furcht, daß Ihre Erkältung sich noch nicht gebessert — zweitens in der persönlichen Besorgniß, Sie hätten mir über mich etwas Unersreuliches mitzutheilen, was Sie aus Zartheit untersließen. Ich weiß nicht, ob mein Dankschreiben an die erlauchte Facultät correct ausgefallen, ob es nicht Berstüße gegen das Übliche enthalten. Ich hatte keinen Maaßstad zur Beurtheilung in meinem Kopfe, und dieser letztere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Anternehmen scheint bereits nach Heft I eingegangen zu sein, als G. Simmel's Verlag 1864, also im ersten Jahre des Ericheinens der "Fackel" an die Schlesinger'iche Musikhandlung in Verlin überging.

war in der vergangenen Woche äußerst abgespannt und — unvollständig, möchte ich sagen. Jest bin ich geistig etwas zurechnungsfähiger, aber überladen auf's Äußerste. — —

Erst im langen Schuppenpelze werde ich »respiro« sagen dürfen. Nun habe ich aber noch ein schlechtes Gewissen. Beim akademischen Gesangwerein müßte ich mich wohl ebenfalls noch schriftlich bedanken? Nicht wahr? Und wenn, ist's gegenwärtig nicht zu spät? Ich hatte die Idee, mein Schreiben lateinisch abzufassen, aber ich din zu sehr außer Übung, um dergleichen zu improvisiren. Also hätte ich den ganzen "Antibarbarus" durchblättern und so und so viele Concepte lucubriren müssen, wozu ich absolut keine zusammenhängende Zeit finden konnte.

deficiente otio vires deficient

Pfui!

An wen adressiren, wenn's noch rathsam ist? Aber im Frühling habe ich mir vorgenommen, einige Lieder von Catull oder Horaz'sche Oden zu componiren und dem akabemischen Verein, resp. seinem Vorstande zu widmen.

Der Doctor, den ich, wie ich ungeschminkt der Facultät in meinem Schreiben ausgesprochen, vor Allem Ihnen danke, macht großen Effect allüberall und mir und Liszt's Tochter große Freude! Mündlich muß ich Ihnen einmal weitläufig exponiren, wie sehr diese Ehre »a tempo« kam! Ich din überzeugt, der Dr. bringt den Prometheus hier durch! Alch — nicht allzuerfreulich ist die Erkenntniß, daß die Menschen nur die Person, nie die Sache begreisen und letztere nur imponirt und octronirt werden kann vermöge des Respects und der Autorität, die sich der Träger der Sache, der Vertreter eines Gedankens errungen!

Hind nun schreiben Sie mir gütigst ein Wort, das über die Eingangs dieser Zeilen ausgesprochenen Besorgnisse Beruhigung gewährt.

229.

Un Couis Köhler.

St. Petersburg, 23. 11. April [1864].

Verehrter Herr und Freund!

"Bildung macht frei." Aber hier ist die Civilization nur eine Privatdocentin, und frankirte Briefe gehen häusig verloren. Also entschuldigen Sie die Freiheit, welche ich mir mit der Unsreiheit dieser Zeilen nehme. Sie frankiren mir, wie ich hoffe, dafür während eines Jahres keinen Brief nach Berlin und — schreiben mir dennoch.

Der Zweck dieser Zeilen — zu einem Schreibebriese, wie der Berliner sagt, habe ich keine Zeit, zudem halte ich so wie so einen Rasttag in Königsberg und erzähle Ihnen viva voce das von meinen musikalischen Abentenern in Petersburg, was Sie irgend zu interessiren vermöchte — ist, Sie — zu behelligen. Nächsten Donnerstag reise ich von hier ab, treffe also Freitag Nachmittag in Königsberg ein und wechsle im Deutschen Hause die Kleider.

Nun — weiß ich nicht — ist die Saison bei Ihnen schon allzu vorgerückt, um ein Concert vor Zuhörern zu geben? Ich hätte mich gern in K. ein oder zwei Mal hören lassen. Wer weiß, ob ich im nächsten Winter Zeit dazu sinde, es wäre denn, daß ich eine zweite Excursion nach Rußland vornähme; die jedenfalls sich nach den gemachten Ersahrungen besser rentiren würde, als diese erste,

ich möchte sagen — Probefahrt. Vermuthlich schweise ich aber 64/65 nach Westen aus. Also . . . .!

Kurz, wenn es irgend angeht, sich mit dem Anstande meiner Reputation verträgt und mit dem "Kunstsinne" Königsberg's — so bräche ich gern die Gelegenheit vom Zaune, Ihren Mitbürgern eine bessere Meinung von meiner Leistungsfähigkeit beizubringen als dieselben im Stande waren, aus meiner ersten Expedition mit Laub zu schöpfen. Aber — forcirt darf die Sache nicht werden. — —

Vielleicht ist es eine große Albernheit, einen derartigen Plan jetzt noch zu hegen. — Bedenken Sie jedoch — hier leben wir um 12 Tage zurück, und morgen ist bei "uns" erst der Palmsonntag. — —

Mein Zimmer wird heute nicht leer von Besuchen. Eben klopfte es so stark, daß ich einen großen Tintenklecks producirt habe. Entschuldigen Sie die dadurch entstandene Unreinheit der Stimmführung.

Hierbei meine Photographie als Russe. Gefällt sie Ihnen nicht, so reserviren Sie sie mir — für — rathen Sie? — für den Portier vom Deutschen Hause, der mich neulich bei der Durchreise flehentlich um diesen Beitrag für sein Album angegangen hat. Neue Unterbrechung! Ach Gott, dieses Nest — dieses monströse Berlin, welches Petersburg heißt, hat wirklich nichts Gutes, als seine Nähe von Moskau. Das ist eine reizende Stadt und wärmeres Publikum dort und ein disciplinirteres Orchester als in Petersburg. Doch das gehört ja Alles in das Gebiet der mündlichen Conversation.

Einstweilen entschuldigen Sie collegialisch und bennoch wohlwollend meine heutige Belästigung. Empfehlen Sie

mich angelegentlich Ihrer verehrten Frau Gemahlin, dem Herrn Dr. Zander und Robert Schumann's legitimen Erben, dem prächtigen Jensen. Auch Herrn Chlert freundlichen Gruß. In telegrammatikalischer Eile.

230.

An Joachim Raff. Königsberg i. Pr., 4. Mai 1864.

Berehrter Freund,

Soeben empfange ich in einem Briefe meiner Frau Deine lieben Zeilen vom 27. April. Sehr erfreut, wieder Etwas von Dir zu hören, ebenso glücklich als darüber, daß während Geranmem nichts von vielen anderen Personen erfahren.

Wie enorm thätig Du bist, habe ich aus der Anzeige von der Entbindung Deines Berlegers von Deinem Claviertrio ersehen, von dem, wie Du weißt, ich nicht eine Note kenne. Brenne sehr darauf. Häufig an Dich gedacht in Petersburg und Moskan. Mit Anton Rubinstein nach einem häuslichen Diner Baterlandssymphonie vierhändig gespielt. Er, wie sein Bruder Nikolaus, der in Moskan noch allmächtiger, noch populärer, werden das Werk nächste Saison in den Concerten der russischen Gesellschaft aufsühren. Frühlingsode ist dies Jahr gemacht worden, aber wohl nicht genügend von der betreffenden Dame auf dem Piano executirt. Was die beiden energischen Ganzkerle anlangt, so ist sunglaublich, wie weit sie in kürzester Frist die musikalische Civilization gefördert. Das Petersburger Conservatorium liefert nach kaum zweijährigem Bestehen

Refultate, die alle unsere deutschen Winkelakademien tief beschämen.

Halt! Du, ber das deutsche Vaterland in Musik gesetzt, empörst Dich bereits, daß ich zu meinem westlichen Antipatriotismus noch einen östlichen hinzugefügt. Also — beruhige Dich, ich kehre nicht allzu sarmatisirt zurück; aber im Hinblick auf die bequemeren modi, sich die Künstlerzeristenz an der Newa und Moskwa zu erwerben — schwanke ich nicht unerheblich, ob ich nicht Anton oder Nikolaus' Antrag, überzusiedeln, vielleicht noch in diesem Jahre annehmen soll. Kücksicht auf das Klima, d. h. dessen Schwererträglichkeit für Frau und Kinder, steht einerseits entgegen, andererseits die Musion — le »mirage « wäre richtiger — als ob ich mit dem Opfer von neunzichrigen Lebenskraftanstrengungen mir nicht doch vielleicht eine angemessenere Zukunstswirksamkeit in Berlin einstmals zu erwerden zu denken — gedacht werden könnte.

"Also mit Schähen reich beladen heimgekehrt?" frägst Du mit wohlwollendem, mit frendigem Lächeln. Nein. 1650 Thaler netto und einen starken Katarrh nebst gesschwollener Backe, die ich hier pflegen will, und bei dieser Gelegenheit die meinem "Kuse" hier auf dem Wege liegenden paar Hundert Concerthaler — einstecken. So summirt sich's etwa auf 2000 Reichsthaler — für acht Wochen ganz nett. Wo brächte man das im Baterlande zusammen? Aber sür Rußland sehr schlecht. Dort — war ich eben noch Debütant — dann gab's allerlei ungünstige Bershältnisse — vor Allem auch die mich wie ein Fatum überall versolgende Carambolage mit der verehrten Dame, von der ich aus Courtoisie in Moskau wie in Petersburg

Mendelssohn's Op. 14 (sic) und Var. ennuyeuses habe hören muffen. Diese Dame 1 war von der Alles accaparirenden und billige Preise einführenden ruffischen Societät an beiden Orten im Voraus für bestimmte Summen engagirt worden. Nun — über alle diese Dinge und Anderes mündlich, wenn Dich's intereffiren follte. "Wann?" Ich habe jett so lange das Conservatorium geschwänzt, daß ich bei der Rückfehr denn doch ein paar Monate im Zusammenhange wieder unterrichten muß. Also werde ich wohl nur die üblichen Ferien zu Ercurfionen benuten können, die Zeit zwischen dem 10. Juli bis 10. August. Da komme ich auf 14 Tage nach Wiesbaden und auf ebensoviel nach Baden-Baden, wo es allerlei zu erledigen gibt. Wenn mich bie Abministration wieder mit Orchesterbegleitung produciren will, so ware das charmant. Concert von Benfelt oder Schotts zu Liebe das zweite von Lifzt — d. h. nicht blos für Schotts. - -

Ich fomme vom Hundertsten in's Tausendste. Da wollte ich Dir ad vocem russische Gesellschaft einen Zug des Edelsinnes erzählen, der denkwürdig ist. Bolkmann's Symphonie<sup>2</sup> wurde diesen Winter in Moskau mit vielem Beisall aufgeführt (um Mißverständnisse abzubahnen, ich halte wenig von der Arbeit, wie vermuthlich auch Du)— enfin — die Symphonie gefällt und da Nikolai gehört, daß der Componist in bedrängter Lage, eröffnet er eine Subscription, die 350 Rubel Silber ergibt, welche Bolkmann kürzlich als Zeichen der Hochachtung übersandt worden ist. Rußland schützt beutsche Componisten vor'm Verhungern!

<sup>1</sup> Clara Schumann.

Von der musikalischen West außerhalb Rußlands habe ich dis dato fast gar keine Kenntniß. Es war mir neu, was Du mir von den Saulinern in Leipzig geschrieben — wenig erbaulich! Schindelmeißer's Tod habe ich erst hier erfahren. Und daß Meyerbeer vor ein paar Tagen ihm nachgefolgt, hat mich, ich kann sagen, erschreckt. Er ist stets sehr artig für mich gewesen. Zum Dank habe ich in beiden russischen Kesidenzen seine Ausstellungsonvertüre "samos" zur Aussührung gebracht.

À propos — Du weißt, in St. Petersburg hatte ich ein Orchester von 48 Violinen, 12 Altos, ebensoviel Celli, Contrabässen, und Rohr und Blech Alles doppelt besetzt. Die Einbildung, daß ich ein ganz rarer Orchesterdirigent, hat bei dieser Massenkutschirung neue Nahrung erhalten. Namentlich in Moskau habe ich Ausgezeichnetes zu Wege gebracht. Dort hatte ich's nämlich mit einem sesten, einsheitlichen Orchesterkörper zu thun (allerdings nur 16 primund 14 second-Violinen u. s. w.). Für Schindelmeißer soll Neswadda gewonnen sein. Marpurg, höre ich von Königsbergern, geht nach Sondershausen, wo Stein sich a la Schindelmeißer empsohlen. Er war empsehlenswerther (als Musiker).

So viel zu schwaßen ist unerlaubt, wenn man nicht einige schlechte Witze einstreut — will mich eigentlich dünken. Die Grippe macht mich aber melancholisch. Zudem habe ich mancherlei Ürger erlebt. In einem Punkte wird dieser Deine Schadenfreude, gäbe es dergleichen, provociren. — —

Nota bene — mit Stern stehe ich auf feindlichem Fuß. Vermuthlich quittire ich sein Institut am 1. October. — —

<sup>1</sup> Der Leipziger Studentengesangverein "Pauliner".

Dhue Renommage — gehe ich ab, so kann er seine Bube schließen. Mit einer beispiellos rücksichtslosen Behandlung meines trefflichen Freundes Weitmann fing der Standal an, gegen den ich protestirte. Übrigens, die ganze Sache ist für mich mit einem Dunkel umgeben, so daß ich erst bei der Rücksehr eine flarere Anschauung gewinnen kann. —

Von Deinem Karlsruher Siege habe ich durch die Zeitungen schon früher zu meiner Freude gehört. Bin sehr begierig auf das Werk!. Wäre dasselbe zum Anfange für Berlin nicht noch mehr geeignet als die Vaterlandssymphonie? Die Kurzathmigkeit unserer lieben Sandwüstensbewohner drängt mir diese praktische Erwägung auf.

Bronsarts am Rhein? Bin gespannt auf Näheres. Poor Kalliwoda! So sind noch Niemandem die Leviten<sup>2</sup> gelesen worden!

Was macht der Ehrenveteran Pferdinand? Wird uns wohl einen schönen Nekrolog auf Meherbeer pusten! Ach wäre doch der lieber an den Cochtus gegangen! Armer Rhein! Oder sollte die Hillersche Musikautokratie uns vorläufig vor westlichen überfällen sichern?

Hier sieht es musikalisch öbe aus, in gutem Sinne. Es wäre Alles zu machen — ohne zweibeinige Hindernisse. Clavierunterricht ist gut: Köhler und Jensen. Letzterer ist sehr fleißig und dürste sich noch sehr interessant weiter entwickeln. Seine bei Senff erschienene Claviersonate ist aber noch nicht das "Richtige", trotz vieler tüchtiger Keime.

<sup>1</sup> Zuite für Orchester Op. 101, am 26. Tebruar 1864 in Karlsruhe zum ersten Mal aufgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapellmeister Hermann Levi aus Notterdam wurde für das Karlsruher Hostheater engagirt. Zeit 1872 Hossapellmeister in München, 1876 als f. Generalmusikdirektor daselbst pensionirt.

Schreibt zu viel, zu subjectiv, zu bämmerungseinfällig — mit welcher Bemerkung ich ihn aber nicht zum Eschmann II hersunterschrauben will. Akademie (Gesang)-Direktor Laudien — tüchtig. Am Sonnabend führt er Rubinstein's "Paradies" auf. Theaterkapellmeister Hugo Seidel — trefflicher Dirigent und anständiger Musiker, Pianist und Mensch. Jedoch miserables Opernpersonal und verludertes Orchester. Es kann aber was werden mit Geduld und — viel Spucke. Genug — genug — ich werde gar zu knotig.

231.

Un Paul fischer (Zittau).

Berlin, 28. Mai 1864.

Sehr geehrter Herr,

- - Mit größter Befriedigung habe ich die Aften der musikalischen Saison in Zittau durchlesen — ich mache Ihnen mein aufrichtiges Compliment, ich statte Ihnen meinen lebhaftesten Glückwunsch ab zu der ungewöhnlichen, systematisch durchdachten und praktisch angeordneten Gründung eines Musiklebens, Geschmackbildung des Publikums u. f. w., mit welcher Sie sich ein über das Weichbild Ihrer Stadt sich erstreckendes Verdienst erworben haben. Gabe der himmel, Sie fänden anderer Orten Nacheiferung! Jedenfalls ware es wünschenswerth, Gesammtreferate über Ihre Wirksamkeit in musikalische Zeitungen einzureihen, damit möglichst viele Lefer erfahren, was der künstlerische Wille und die eherne Ausdauer und Energie eines Ginzelnen zu Wege bringen fönnen. Es wird mir zu besonderem Vergnügen gereichen, Berichte, die Sie mir darüber einsendeten, in die Bod'sche Musitzeitung und die "Factel" aufnehmen zu laffen. — —

<sup>1</sup> Seit 1862 Cantor und Musikbirektor in Zittau (1834—1894).

Was nun Ihr Attentat, nicht auf mich, sondern auf die Zittaner, die Sie zwingen wollen, einen ganzen Abend Clavier spielen zu hören, anlangt, so zweisse ich nicht, daß sich fünftigen Winter mir Gelegenheit bieten wird, Ihrer Aufforderung zu entsprechen. — —

232.

## Un Julius Stern.

Berlin, 12. Juni 1864.

Hochgeehrter Herr Professor,

Eine Privatangelegenheit von so hoher Wichtigkeit, daß ich derfelben nöthigenfalls bedeutende Opfer bringen müßte, wird mich vermuthlich zwingen, heute über acht Tage eine Reise anzutreten. Die Pflicht, welche mir zu erfüllen damit obliegt, fällt mir nur deßhalb schwer, weil sie mich hindert, meine Functionen am Conservatorium bis 1. Juli zu Ende auszuüben. Ich laffe nichts unversucht, um dem Kalle auszuweichen, der bei dem erceptionellen Stande unserer noch bestehenden Beziehungen geeignet ist, meine Haltung übelwollender Verdächtigung auszuseten. Da ich nicht weiß, ob meine Bemühungen Erfolg haben werden, so scheine ich mir verpflichtet, Sie bereits heute von der genannten Eventualität in Renntniß zu feten, Ihnen anheim gebend, ob Sie eine (und welche) Stellvertretung für die Tage vom 20., 23., 27. und 30. Juni anordnen wollen, ober welche materielle Entschädigung Sie für meine unausweichliche Verfäumniß beanspruchen. Indem ich mir vorbehalte, Ihnen nach empfangener Entscheidung befinitive Nachricht zu geben, habe ich die Ehre [2c.].

233.

Un Joachim Raff.

Berlin, 21. Juni 1864.

Verehrter Freund,

Herzlichen Dank, daß Du meiner gedenkst in Deiner kolossalen Arbeitsthätigkeit.

War die ganze Zeit sehr geplagt mit gewohntem Frohndienst und außergewöhnlichen — natürlich sterilen Scheerereien. Du kannst Dir's denken: Die Karlsruher Tonkünstlerversammlung, deren musikalische Mitdirektion ich
angenommen, weil mein Schwiegervater an diese Bedingung
sein Erscheinen geknüpst. Jest bin ich mit einem Fuße
schon im Coupé — Wagner (entre nous) reclamirt mich
auf's Stürmischeste nach Starnberg bei München. Gegen
den 12. Juli bin ich wieder hier, wo ich Mancherlei zu
arrangiren habe. Gegen den 24. denke ich nach Wiesbaden
versprochener Maaßen abzureisen.

Daß mir Concertmeister Barth ben 5. August noch reservirt hat für ein Administrationsconcert, dafür danke ich ihm und Dir bestens. Willsommene Erleichterung in der Saison, wo ich nur ausgebe, nichts einnehme. Ich acceptire und bitte Dich hierdurch freundlichst, es mir nicht übel zu nehmen, daß ich Dich mit dieser Mittheilung an Barth behellige. Ich bin so herunter, daß mir das Briefsschreiben — schwer fällt.

Faul bin ich übrigens nicht gewesen. Habe eine Scarlatti-Anthologie (18 Stücke in Suitenform) druckfertig gemacht, von der ich glaube, daß Du ihr mehr Zustimmung ertheilen wirst, als meiner Em. Bach-Bearbeitung. Wenn ich nur mehr Muße, mehr Ruhe gewinnen könnte! Die Lectionen reiben mich auf — im Verein mit den Concerten. Ich gehe immer mit dem Plane um, Berlin zu verlassen. Vielleicht — findet sich in München Etwas — so wenig plausibel es ist. Ich werde nichts von der Hand weisen, was mir eine nicht zu anstrengende Weiterexistenz einigermaßen garantirt. — —

Ich hatte keine Ahnung, daß eine Zeitbestimmung von mir erwartet würde, da bei solchem "Geruder und Gebränge" gewöhnlich doch der Einzelne commandirt zu werden pflegt.

234.

Un die Mutter.

Leipzig, 5. Juli 1864. Dienstag Abend. Geliebte Mutter,

Ich beauftrage eben Herrn Simmel, in meinem Zimmer eine Musikalienvazzia zu veranstalten und bitte Dich hiermit freundlichst, Ordre zu geben, daß man ihn ruhig gewähren läßt, ihm auch eine Holzkiste, in der ich gestern gekramt habe, vorstellt.

Die heutige Fahrt (eine unglaubliche Menschenmenge) und die Conferenzen haben mich müder gemacht, als Herr von Beust aus London zurückgekehrt sein mag.

Sei nicht bose, daß die Seltenheit eines Schreibens von mir so armselig ausfällt. Je suis rompu, roué kann ich nicht sagen.

Noch wollte ich Dich bitten, im Falle ein Brief aus Petersburg anlangen sollte, mir selbigen eiligst nach Starnberg zu senden. Im Übrigen dürfte eine "Schickung" des sich durch Briefträgerbosheit Ansammelnden bis in etwa 14 Tagen Zeit haben. — Ich reise bestimmt morgen Mittag weiter, bin also Donnerstag früh in Starnberg. 235.

Un Joachim Raff. Starnberg bei München, 28. Juli 1864. Berehrter Freund,

Mit meiner Gesundheit war ich noch nie so schlimm daran als in den diesjährigen Ferien. Habe acht Tage zu Bette gelegen an einem rheumatischen Fieder; besondere Anstrengungen in dieser Woche — tagtägliche Wasser- und Eisenbahnsahrten in die Stadt und zurück und . . . . . zu "musiciren" haben mich wiederum so sehr ermattet, daß ich es vollkommen aufgeben muß, dieses Jahr nach Wiesbaden zu kommen, zumal ich gezwungen din, mich für das unvermeidlich gewordene Karlsruhe zu schonen. Nimm mir — Barth's wegen — nicht übel, daß ich so spät abschreibe — ich hoffte eben dis zum letzen Moment die Sache noch durchsehen zu können. Tetzt sehe ich, es ist rein unmöglich. Ich würde krank ankommen oder mich den Tag nach der Ankunft niederlegen müssen. Bedaure mich freundlichst und mache es besser als ich!

In Karlsruhe denke ich am 12. August einzutreffen. Ich denke, es wird mir von dort aus vielleicht einmal ein Abstecher nach Wiesbaden gelingen — an einem Deiner freieren Tage mit Dir zu plaudern.

Bülow's Zustand sollte sich aber bald in so hohem Grade verschlechtern, daß seine Mitwirkung bei der dritten Allgemeinen Tonkünstlerversammlung zur Unmöglichkeit wurde. Es liegt ein von R. Wagner's Hand stammender Entwurf zu einem Telegramme vor, welches vermuthlich die Absage vermittelte. Sein Wortlaut ist:

"Starnberg, 7. August, 9 Uhr Vormittags. B. sehr nervenkrank, nicht verwunderlich. Nöthig zunächst Ruhe, dann Stärkung. Karlsruhe wäre Wahnsinn. Rich. Wagner." Einer der 1894 bei Paetel, Berlin) veröffentlichten "Fünfzehn Briefe von Richard Wagner" an Frau E. Wille enthält einige Stellen, die hierher gehören. Am 9. September

1864 (S. 134-135) berichtet er der Freundin:

"Seit einiger Zeit bin ich wieder ganz allein, wie in einem verwünschten Schloß. Ich leugne nicht, daß mir diese vollständige Einsamkeit jetzt sehr verderblich wird: glauben Sie mir, es ist ein Elend, an dem ich mich verbluten werde. Leider ging es nun vorher, als ich Freunde bei mir hatte, eben so verwünscht her: es war kein Segen und Friede. Der arme Bülow kam Ansang Juli im allerangegriffensten Gesundheitszustand mit übernommenen und zerrütteten Nerven hier an, fand die ganze Zeit schlechtes, kaltes Wetter, dadurch einen ungesunden Aufenthalt, und gerieth aus einem Kranksheitsfall in den anderen. — Das Wichtigste war, Bülow aus seiner wahnsinnig ausreibenden Kunstbeschäftigung zu reißen und ihm ein edleres Feld zu verschaffen.

Es gelang leicht, den jungen König — für ihn war es wiederum sehr wichtig — zur Anstellung Bülow's als seinen Borspieler zu bewegen. Ich hoffe nun, Bülows in Kurzem hier für immer bei mir zu haben. Beiden habe ich für uns Alle nur Ein Erlösungsmittel in Aussicht gestellt: höchstes gemeinsames Kunstichaffen und Wirken. — Da hätten wir denn eine Nöthigung mehr zum Aushalten und Angreisen, — trop aller Schwierigkeit des Lebensüberdrusses. — Sie sehen, bei mir geht nichts glatt ab! Selbst nicht ein Fall, wie der von Lassale's Tod: der Unglückliche war gerade 14 Tage vor seinem Tode bei mir (durch Bülow), um mich zu einer Intervention beim König von Bahern gegen dessen

Gesandten in der Schweiz (Donniges) anzuhalten."

### Staatsrath von Pfistermeister an hans von Bülow.

Secretariat Seiner Majestät des Königs.

#### Euer Hochwohlgeboren

beehre ich mich in Nachstehendem das Ergebniß der durch Herrn Richard Wagner vermittelten Verhandlungen hinsichte lich Ihrer allenfalsigen Übersiedelung nach München ganz ergebenst mitzutheilen:

S. M. der Koenig, beseelt von wahrer Borliebe für die ächte Tonfunft und beren geniale Repräsentanten, wird es

sehr gerne sehen, wenn Sie in Seiner Residenzstadt Ihren Wohnsit aufschlagen und hie und da durch Ihr gediegenes

Spiel Ihm genufreiche Stunden verschaffen wollen.

Seine Majestaet sind für diesen Fall geneigt, aus der k. Cabinetscasse Ihnen die Umzugskosten durch ein Aversum von siebenhundert Gulden zu ersetzen und Ihnen, so lange als Sie in München Ihren Wohnsitz nehmen und Ihr Spiel Allerhöchstdemselben zeitweise widmen, den Titel "Vorspieler des Königs" und einen jährlichen Ehrenbezug von zweitausend Gulden zu gewähren, letzteren in der Weise, wie ihn mehrere von des höchstseligen Königs Max II. Majestät nach Bayern berusene litterarische Notabilitäten auch unter Allerhöchstdessen jetzigem Nachfolger fortgenießen, wobei mein allergnädigster Herr nichts einwenden wird, wenn Ew. Hochwohlgeboren manchmal eine kleine Kunstreise unternehmen werden.

Sollten Ihnen, verehrtester Herr von Bülow, diese Vorschläge genehm sein, so darf ich Sie wohl bitten, mir dieses durch ein Paar Zeilen zu wissen zu machen, damit ich ex

Sr. M. bem Rönige mittheilen fann.

Empfangen Ew. Hochwohlgeboren bei diesem Anlaß die Bersicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung, mit welcher ich die Ehre habe zu sein Ihr ergebenster

v. Pfistermeister, Secretar bes Rönigs.

Sohenschwangau, ben 12. September 1864.

Sr. Hochwohlgeboren Herrn Hans v. Bülow, Berlin.

236.

Un Paul fischer (Zittau).

Berlin, 24. September 1864.

Berehrter Herr,

Die Nachrichten von der Besserung meines Besindens sind, wenn auch nicht ganz tartarisch — doch etwas — "zukünftig". Einer angreisenden Cur unterworsen, seiere ich nothgedrungen — die rheumatischen Schmerzen und Lähmungen der bei der Tastenbändigung thätigen Muskeln sind noch nicht verschwunden — während der ersten Hälfte des Winters werde ich öffentlich gar nicht spielen können.

Bis zum 1. Januar 1865 bin ich also jedenfalls ein zur Disposition gestellter Pianist.

Übrigens warte ich jetzt nur eine wenigstens theisweise Genesung ab, um meine Übersiedelung nach München, die eigentlich drängt und mit unzähligen Mühseligkeiten verbunden sein wird (somit wird es mir auch vollständig an Zeit zum unerläßlichen Üben sehlen) zu bewerkstelligen. Ich bedauere es aufrichtig, Ihnen sagen zu müssen, daß Sie für diesen Winter mit gar keiner Sicherheit auf die Erfüllung meiner Zusage (»ultra posse nemo tenetur«) rechnen können. Möglich, daß ich in der zweiten Hälfte der Saison Urlaub nehme, wenn ich hergestellt genug bin, um wieder in Dresden und Berlin concertiren zu können — aber ich kann absolut nichts irgendwie Bestimmtes hierüber aussagen; zudem frägt es sich, ob eine längere Beurlaubung in diesem Antrittsjahre meiner Stellung beim Könige schon statthaft wäre.

Ich gestehe, daß ich nach dem überraschend günstigen Erfolge meiner vorjährigen Clavierlitteratur-"Borlesungen" in Dresden nicht ohne mehrsaches Bedauern auf eine Fortsetzung in der bevorstehenden Saison verzichten würde. Wie ich aber eine solche Fortsetzung bewerkstelligen könnte, ist mir bei dem sehr provisorischen Charakter meiner Zeitseintheilung noch vollkommen unklar. —

237.

Un Joachim Raff. Berlin, 29. September 1864. Enckeplat 5. Berehrter Freund,

Ich habe eben an Deine Frau Schwägerin schreiben müssen, die mich in sehr liebenswürdiger Weise mit einigen

Concertdirektionswünschen bekannt gemacht hat — und nun fommt es mir absurd vor, daß ich Dir so lange fein Lebenszeichen von mir gegeben habe: ich ermanne mich da= her nochmals zu dem meinen kranken Arm- und Fingergelenken immer noch etwas beschwerlichen Papierschwärzen. Du wirst wenig Freude daran haben — also fasse ich mich auch Deinetwegen furz. Lamentationen - und hierauf reducirt sich so ziemlich mein Stoff in diesen Tagen oder Wochen — find eben so unerquicklich zu lesen als zu schreiben. Du haft jedenfalls Ungefähres gehört von dem abscheulichen Sommer, den ich verlebt habe, Dir mahrscheinlich aber die Sache nicht so schlimm vorgestellt als sie für mich war. Dennoch muß ich Dir - bem eben ausgesprochenen Sate getreu — die Ausmalung meiner Krankheit aus eigenen Smaginationsmitteln überlassen. Jest bin ich endlich auf dem Wege der Besserung, vielleicht gänzlichen Berftellung. Es geht aber recht langfam damit, was um so bedauerlicher, als die häuslichen Wirren ein rascheres Tempo gebieten. Nach zwanzig Bäbern mit »kali causticum« habe ich ungefähr noch die gleiche Anzahl mit "Kichtennadelndecoct" hier abzusigen und die dazu gehörigen, d. h. barauffolgenden Bett-Stationen abzuliegen — barnach hoffe ich so weit zu Kräften gekommen zu sein, daß ich unser Zelt hier abbreche, eine etwas weitläufige Geschichte: Möbelauction, Wohnungsvermiethung — Schicksalsironie ließ mich voriges Jahr einen fünfjährigen Miethscontract abschließen u. f. w. Daraus geht nun hervor, daß das Gerücht von unserer Übersiedelung nach München wahr spricht. Der junge König hat mich mit einem fehr anständigen Gehalte (2000 fl.) zu "seinem Vorspieler" dahin berufen. Allio

nicht Hofpianist, sondern Haus- oder Kammerpianist, was mir lieber, übrigens würdiger ist, als meine hiesige — ge- haltlose — Stellung. "Direktor des Conservatoriums" — wie einige Blätter nach dem, was man mir erzählt, melden — davon ist, vorläusig wenigstens, und, sehe ich hinzu, glücklicherweise nicht die Rede. Ich habe genug vom hiesigen Conservatorium — für Lebenszeit.

Viele Bedenken hielten mich von der sofortigen Annahme des königlich baherischen Anerbietens zurück. Nach reiselicher Berathschlagung mit meinem Schwiegervater habe ich mich nun aber definitiv entschlossen, zu versuchen, ob mir anderwärts eine neue Üra blüht. Offen gestanden — Deine mir stets bewiesene freundschaftliche Theilnahme läßt mich heute so aussührlich über meine Angelegenheiten schwaßen — hier in Berlin hielt ich's nicht länger aus. Das war das höhere Galeerenstlaventhum. Das Leben im vorigen Winter hat mich aufgerieben. Allerdings gab mir körperlich die Anstrengung der russischen Keise den Hauptstoß, moralisch der alles Maaß des Ausgestandenen und Erträglichen überschreitende Ärger. —

In Starnberg angelangt, unter fräftiger Mitwirkung bes beispiellos üblen Wetters fiel ich gewissermaßen um. Bielsleicht war's eine heilsame Krisis.

Die Münchener Berufung ist mir in verschiedener Hinssicht eine Erlösung. Ich verhehle mir keine der Schwierigskeiten und Unannehmlichkeiten, die meiner dort warten können. Aber nach einem Rosenbette lechze ich durchaus nicht, nur nach einem möglichen Terrain, einem weniger sterilen und stevilissirenden als dem hiesigen. Der preußische Hof hat zwar sosort auf die erste Nachricht von meinem

Weggange mir durch Redern ernstlichere Offerten machen lassen — allein, ich scheue das Glatteis und will die gemachten "unschätzbaren" Erfahrungen nützen, will nicht mehr "hineinfallen", wie der Berliner Mob sagt.

Um ein kleines Stück rücke ich Dir vom 15. November ab also näher. Leider sind die süddeutschen Sisenbahnverbindungen so schlecht organisiert, daß ich fürchten muß, die Gelegenheit, Dich häusiger zu sehen, werde selten geboten werden. Vielleicht läßt sich aber doch mit der Zeit ein continuirlicherer Verkehr zu Stande bringen.

Das erste Jahr benke ich mich ruhig in München zu verhalten — theils gebietet es die Rücksicht auf meine schlechte Gesundheit — seit beinahe drei Monaten habe ich das Clavier ganz vernachlässigen müssen — theils erscheint es rathsam, etwaigen süddeutschen Widerwillen gegen oder Argwohn vor musikalischen Octronirungen nicht aufzuregen.

Ach — die Musik! Wann werde ich dazu kommen, Dein Trio und Dein Quintett zu genießen! Jetzt greift mich Alles an, krankhaft an.

Es hat mich sehr gefreut, daß Du meinen Schwiegervater in Karlsruhe aufgesucht hast. Die Gründe Deiner Nichttheilnahme an den dortigen Musikaufführungen ehre ich, so weit sie subjectiv — in der Sache muß ich Dir vollständig Unrecht geben, so speiübel mir auch stets bei dem Namen Brendel wird. Keinerlei Glaubensbekenntniß wird zum Sintritt in den Musikverein gefordert; gegen seine Statuten kann der größte Zopf nichts Stichhaltiges einwenden. Zedermann, wer will, kann eintreten, von Parteiinteressen und Sonderzwecken kann um so weniger die Rede sein, je zahlreicher und musticolorer die Betheiligung wird. Riel, Volkmann n. A. gehören nicht der Weimarischen Schule an. Wenn Brahms und Joachim beisteuern — werden sie ebenfalls bei den Versammlungsconcerten berückssichtigt. Wo steckt also die "imperialistische" Tendenz — außer etwa in meinem Inneren? Und betrachtest Du mich rein als Parteimusiker? Doch genug hiervon. Meine Hand wird nächstens stocken. Der Hauptbeweggrund war, Dir Nachricht von mir zu geben, mir deren von Dir zu erbitten. Gerne wüßte ich Sicheres über Deine Gesundheit und Deine productive Laune. Deine Frau Gemahlin, der ich uns bestens zu empsehlen bitte, gibt Dir hoffentlich feinen Grund zu Besorgnissen. Meine Frau und Kinder haben sich am Starnberger See recht wohl besunden. — —

P. S. Habe Dir noch nicht zu den Orden gratusirt! Branche wohl nicht zu sagen, daß ich mich mehr darüber gefreut als über meine Virtuosenbändchen. —

238.

Un Paul fischer (Zittau).

Berlin, 2. October 1864.

Sehr geehrter Herr,

— Da Sie mir von "Helena und Paris" sprechen — es reizte mich, dem formell nicht unoriginellen und bei gehörig breitem Vortrage nicht unwirksamen Stücke etwas Colorit zu geben. Dessen ermangelt die Glucksche Instrumentirung ganz. Da gehen die Violinen mit den Flöten fortwährend Hand in Hand — mit einschläfernder Wirkung. Dem hoffe ich abgeholsen zu haben.

Bei dieser Gelegenheit noch Erwähnung einer Stechernachläffigkeit. Seite 4 B fünfter und sechster Takt (von der Seite ab gerechnet sechster und fiebenter Takt) muß so heißen:



Der Stecher hat die Trompeten ausgelaffen und ihr C ben Sornern gegeben, die nun bas e nicht bringen fönnen, mährend die Trom. peten auf alberne Beife mit

bem d abidinappen.

Also ganz nach Analogie von Seite 6 Takt V und VI. Halt! Ich sehe der Gewissenhaftigkeit wegen nach und ertappe mich auf einem bosen »lapsus«. Die Analogie ist nicht da - aber fie follte da fein. Alfo auf Seite 4 muß es so heißen:



Entschuldigen Sie diese Ineinanderberichtigung.

Leider habe ich kein Partiturexemplar von "Sängers Fluch" bei der Hand — sonst würde ich mir erlauben, es Ihnen zuzusenden. Eine unbescheidene Anfrage: warum ist von meinen fünf Liedern für gemischten Chor gerade das unbedeutende Lette gesungen worden und nicht das "am Strande" oder "ewige Sehnsucht"? Beide find ebenfalls leicht ausführbar und stellen den Autor doch in günstigeres Licht. Das ist kein Vorwurf, zu dem ich übrigens auch in feiner Beise ermächtigt wäre.

239.

Un Dr. jur. K. Gille.

Berlin, 17. October 1864.

Verehrtester Herr und Freund!

Das Schreiben fällt mir leiber noch immer schwer, wie das Clavierspielen. Es ift ein Jammer, wie fehr mich die lange Krankheit an jeder Thätigkeit gehemmt hat! Ich gehöre in diesem Augenblick der musikalischen Rückschrittspartei an — verlernt und vergessen habe ich manches. Bergessen hätte ich aber nicht unter Diesem Ihre freundliche Theilnahme an mir, Ihr fehr bedeutend bethätigtes Wohlwollen für mich, auch wenn mir Ihre liebenswürdigen Zeilen die Erinnerung daran nicht aufgefrischt. furg schreiben muß, so schreibe ich wenigstens gleich, Sie »au fait« des Wesentlichen zu bringen. — Das Gerücht spricht mahr: Mitte November siedle ich mit Weib und Kind (die Regel lasse ich hier verauctioniren) nach München über, wohin mich der junge, ernste, kunstfinnige und in jeder Weise Bedeutendes versprechende König berufen hat. Db ich mich später an der Leitung öffentlicher Runftinstitute 3. B. des Conservatoriums betheiligen werde, hängt von den Berhältnissen ab, von den Wünschen Wagner's, von den Befehlen des Königs. Vermuthlich - aber paulatim.

Bei dieser Gelegenheit die frische und Ihnen sicher sehr erfreuliche Nachricht, daß Wagner vor einigen Tagen im königlichen Auftrage Peter Cornelius mit einem Gehalt von 1000 fl. engagirt hat — wahrscheinlich als Harmonielehrer am Conservatorium oder als Accompagnateur an der Oper — dieses Letztere ist mir noch nicht sicher mitgetheilt. — —

Ich lebe hier ein trauriges Leben. Schrecklich viel ist abzubahnen und zu erledigen. Störungen und Behellisgungen aller Art. Dabei heruntergefommene Technik und beschränkteste Möglichkeit, diesem Herunterkommen Widersstand zu leisten. Mattigkeit — Kopfs und Genickschmerzen — thüringische Waldwolle — Fayard'sches Gichtpapier auf dem Rücken. Besuche von Wehle, Seifriz, Concertsmeister Müller u. s. w. Häusliche Verwirrung — Möbelsverkauf — Wohnungsbesichtiger. — Gefällt Ihnen das Gemälde? Ich wollte, Sie hätten mich nicht zu bedauern.

Dieser Tage sende ich Ihnen meine eben erschienene kritische Bearbeitung Scarlattischer Claviercompositionen. Im Borwort habe ich mich »Dr.« unterzeichnet. Man sagt mir, daß diese Arbeit dessen nicht unwerth sei. Sie sollen Alles von mir bekommen, was nachträglich die durch Sie vermittelte Außzeichnung rechtsertigen kann.

Wie geht es mit Ihrer Gesundheit? Ein Glück, daß Sie in Karlsruhe waren. Ihr schöner Toast hat mich wahrhaft gerührt. Auf Sie hält mein Schwiegervater von allen seinen Freunden das Meiste. Mit Ihrer von ihm dankbarlich erkannten Anhänglichkeit haben Sie auch stets, was so selten, Takt und Geschmack verbunden, also das Üsthetische mit dem ethisch Schönen vereinigt.

Fena! Wer weiß, ob ich diesen Winter zu Ihnen gelangen kann. An meinen Wünschen, an der mir möglichen Energie wird's nicht fehlen. Aber es wird schwer halten. Hoffentlich komme ich zu den Hofconcerten auf ein paar Wochen nach Berlin (Februar März), gebe meine Soiréen ebendaselbst, in Dresden und etwa in Hamburg. Dann wäre eine Excursion nach Jena ebenfalls thunlich. Aber — Sie wissen nicht, wie heruntergekommen meine Gesundheit, wie sehr ich mich vor jeder Überanstrengung künftig hüten muß, um nicht gleiche und vielleicht chronische Leiden nochmals bei mir hervorzurusen. Der vergangene Winter war zu toll — inde lacrimae. Endlich — weiß ich auch nicht, wann ich gerade von München werde abstommen können.

An öffentliches Spielen vor Neujahr ist aber nicht zu benken — ich bin halt zu schwach. Werden Sie nicht zu ärgerlich! Denken Sie nicht, nun ich den Doctor weghabe, wolle ich mich weiter nichts um Sie und Jena kümmern. Dergleichen ist nicht meine Art!

Sängers Fluch — schönen Dank! Ist etwas schwieriger als Abert's Columbus, aber auch etwas weniger südbeutsch.

Kann ich Ihnen wiederum etwas Schule empfehlen? Bersteht sich ein crescendo gegen vorige Saison. Also: Heinrich Barth in Potsdam, den mir der verstorbene Clavierlehrer Steinmann, sein Pflegevater, vor zwei Jahren vermacht hat. Sehr bedeutendes Talent und große Tüchtigfeit und Sicherheit.

Auch einen Herrn Ottfried Rötscher in Berlin — doch den haben Sie ja in Karlärnhe gehört. An die Topp' freilich — da reicht er nicht; die ist für mich, was ich für Liszt. So schließe ich mit einer Arroganz.

<sup>1</sup> Frl. Alide Topp hatte sich u. Al. durch den Vortrag der Sonate von Lifzt bei der Tonkünstlerversammlung besonders außzgezeichnet.

240.

Un Udolf Henselt (St. Petersburg)1.

Berlin, 27. October 1864.

Böchstgeehrter Berr und Meister,

Sie werden zweifelsohne ein wenig ärgerlich fein, daß ich das mir von Ihnen gütigst geliehene Manuscript (Thre wahrhaft bezaubernde Bearbeitung der Weber'schen Dmoll= Sonate2) nicht noch während Ihres Sommeraufenthaltes in Gersdorf zurückerstattet habe. Wohl trage ich die Berantwortung, nicht aber ganz und gar die Schuld. Ich habe eine fehr traurige Zeit durchgemacht - erst seit vierzehn Tagen bin ich von meinen förperlichen Leiden so weit hergestellt worden, daß ich meine Clavierstudien wieder beginnen konnte. Der Copist hatte mich im Stich gelassen . - was blieb mir übrig, als eine Abschrift Ihrer Bearbeitung meinem Gedächtniffe einzuverleiben? Denn unbenutt konnte ich Ihre liebenswürdige Erlaubniß keinesfalls laffen, mein Concertrepertoir für nächsten Winter mit dieser Perle zu bereichern. Ich hoffe Ihnen durch meinen Vortrag derfelben feinen Anlaß zu geben, die erwiesene Gunft zu bereuen, vielleicht fogar später mich einer anderen würdig zu machen, nämlich der Mittheilung Ihrer Effectuirung der zweiten Weber'schen Sonate aus As.

¹ Dieser Brief, in's Englische übertragen, erschien in Bettina Walker's Buch >My musical Experiences«. London 1892. Rich. Bentley and son. — Autograph im Besitze von Frau Räthin Rosalie Mila in Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erfchienen 1872 bei Schlefinger (Berlin), Nr. 4 ber "Ausges wählten Werke f. Pfte.", mit Barianten, erläuternden Bortragsszeichen und Fingersatz bearbeitet und herausgegeben von Abolf Henselt.

Hannscripte von der Schlesinger'schen Musikhandlung zur Beförderung freundlich übernommen werden, Sie, hochverschrter und hochverdienter Meister, in erträglicher Gesundsheit und glücklicher Geistesstimmung treffen mögen. Mit dankbarster Empfindung gedenke ich stets der beneidenswerthen Stunden, die ich das Glück hatte, mit Ihnen in Petersburg zu verleben, vor Allem des unvergestlichen Genusses, der mir durch Ihre Güte eines Tages zu Theil ward, Ihrem unvergleichlichen Clavierspiel lauschen zu dürsen. Dasselbe hat sich mir, ich kann sagen, in ziemlich sesten Jügen eingeprägt. Wenn ich jetzt, nach einer langen unspreiwilligen Pause mich mit verdoppelter Achtsamkeit wieder an meine Übungen begebe, schöpfe ich aus jener Erinnerung noch ersprießliche Belehrung und Anregung.

Darf ich mir erlauben, Ihnen beifolgend eine Arbeit zu Füßen zu legen, mit welcher ich glaube, einen nicht unnühlichen Beitrag für die Kenntniß der Clavierlitteratur im größeren Publikum, sowie ein zu instructiven Zwecken brauchbares Hülfsmittel zu liefern? Ich würde sehr glücklich sein, wenn es Ihren Beifall fände; doch beanspruche ich keineswegs, Sie zur etwaigen Äußerung desselben zu veranlassen. Ich darf an mir loben, daß ich die Kostbarkeit der Zeit großer Meister zu respectiren verstehe.

Es wird Sie interessiren, zu hören, daß ich meinen Schwiegervater Dr. Franz v. Liszt bei seinem kurzen Besuche in Deutschland während des vergangenen Herbstes in kräftigstem Wohlsein und frischer Productivität gefunden habe. Leider hat meine Krankheit mich verhindert, ihn auf

seinen Excursionen nach Karlsruhe, Löwenberg, Weimar und Paris zu begleiten und ist mir also das seltene Glück eines längeren Zusammenseins sehr geschmälert worden. Meine Frau hat ihren Bater noch nach Paris gebracht, von wo er vor etwa zehn Tagen sich nach Kom zurückbegeben hat, das er leider als seine letzte Heimath für die Zukunft betrachtet. — —

Während der zweiten Hälfte des Winters gedenke ich meine Concertcyclen in Berlin, Dresden, Hamburg u. s. w. wieder aufzunehmen und überall mit der Dwoll-Sonate von Weber zu eröffnen. Ihrem Wunsche gemäß werde ich den Namen des Bearbeiters unerwähnt lassen. Dagegen legen Sie es mir hoffentlich nicht als Indiscretion aus, daß ich dem sehr musikverständigen und persönlich gentlemanliken Nachfolger des Herrn H. Schlesinger, Herrn Robert Lienau davon sehr gesprochen, der darauf brennt, mit Ihnen wegen dieser Bearbeitungen in Unterhandlung zu treten.

Ich habe schon zu lange Ihre Zeit in Anspruch genommen, hochverehrter Herr; Sie haben Bessers zu thun, als "auswärtige" Briefe zu lesen. Darf ich die Bitte anfügen, mir ein freundlich wohlwollendes Andenken zu bewahren? Bon meiner Seite dürsen Sie sicher überzeugt sein, daß ich mich stets mit Ihren schönen Werken, soweit sie meinen geringen Fähigkeiten zugänglich, beschäftigen werde.

Genehmigen Sie, hochverehrter Meister, den Ausdruck unwandelbarer Bewunderung und dankbarer Anhänglichkeit, mit dem ich die Ehre habe mich zu zeichnen Ihren ganz ergebenen Diener Hans von Bülow. Wie die Stimmung über Bülow's Abgang von Berlin gewesen ist, bezeugt ein Artikel der Berliner Börsen-Zeitung vom 10. November 1864, die Antwort auf ein sein Scheiden beklagendes "Eingesendet", in welchem u. A. von seinem "Märthrerthum" gesprochen worden ist. Worauf sich dieses Märthrerthum bezog, erhellt aus dem Inhalt dieses Bandes. Der offenbar nicht unbedingt dem Bülow'schen Lager ange-

hörende Berfaffer beschließt seine Erwiderung:

"Wir bedauern aufrichtig, daß Bulow Berlin verläßt, wir bedauern es aufrichtiger als manche feiner Anhänger, für die er doch nur das eleftrische Licht war, in dem auch fie jum Gesehenwerden gelangen konnten; wir bedauern es, weil dieser sehr bedeutende Mann hier am besten durch sich selbst ben Gährungsprocek durchmachen fonnte, den jede hochbedeutende Ratur durchmachen muß, und weil es bann Redem, der es mit der Runft aufrichtig meint, eine Freude wäre, zu ihm zu ftehen, während jett Jeder, der feine Unabhängigkeit wahren will, ihn anerkennen, aber sich von ihm fernhalten muß. Wir bedauern es, weil wir genau wissen, daß herr von Bulow in Suddeutschland die fünftlerische Befriedigung nicht finden, sondern sich überzeugen wird, daß man sich dort viel mehr als hier von versönlichen und rein gesellschaftlichen Rücksichten leiten läßt. Wir geben uns der ficheren Hoffnung hin, herrn von Bulow bald wieder zu feben, nicht als einen von der Tagespresse Amnestirten, sondern als Ginen, der sich selbst geklärt hat."

Unhang.

# Aus Bülow's Zeugniß: Tabellen

### Wintersemester

| Namen<br>der Schüler.                            | Anlagen.                                                                                                                                         | Fleiß und Berhalten.                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| herg.                                            | Bedeutende technische und geisftige Begabung.                                                                                                    | Leider ein bedeutendes diminu-<br>endo im Eifer gegen früher.                                                                                                          |
| Herr Wolff.                                      | Unverfennbares Talent zum Bir-<br>tuofen. Musitalische Intelli-<br>genz.                                                                         | Mezzo-piano. Mangel an Energie für Bestegung einzelner technischer Schwierigkeiten.                                                                                    |
| herr G.                                          | Benig eigentliches Talent, du corrigirt.                                                                                                         | rch fehr achtbaren Fleiß etwas                                                                                                                                         |
| Herr v. A.                                       | Nicht unmufikalisch — einge-<br>rofteter Dilettantismus und<br>Oberflächlichkeit machten bem<br>Lehrer viel zu schaffen.                         | Rarer Besuch der Lectionen und<br>nicht genügender Fleiß.                                                                                                              |
| Frl. Ludolf.                                     | Sehr musikalisch. Feinheit und<br>Nüaneirung der Auffassung.<br>Technische Gewandtheit.                                                          | Etwas dämmernd in der letter<br>Beit. (Ballbläffe?) Unbegrün-<br>dete Muthlofigkeit wie es scheint                                                                     |
| Grl. Berghaus.                                   | Technik ziemlich sehlerfrei. Auf-<br>fassung ziemlich innerlich, nur<br>etwas zum Überschwenglichen<br>geneigt. Im Rhythmischen man-<br>gelhaft. | Befriedigend, insbesondere de<br>das Gesangsstudium mit den<br>Piano rivalisirt.                                                                                       |
| Frl. Jenny Meyer.<br>Frl. v. Heiligen=<br>ftädt. | Banz und gar nicht unmusi= falisch.                                                                                                              | Niefiger Fleiß.                                                                                                                                                        |
| Herr B.                                          | Schöne Anlagen. Gute Technik. Rube. Sicherbeit.                                                                                                  | Sehr geringer Gifer. Berhalter gut.                                                                                                                                    |
| Frl. Strabl.                                     | Musikalisch, Sat große Schwie-<br>rigkeiten zu überwinden durch<br>das ungunftige Material bessen<br>sie sich erfreut.                           | Solidität.                                                                                                                                                             |
| März                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| herg.                                            | Sehr bedeutend. Der in allen Beziehungen Vergerücktefte des Instituts.                                                                           | Bohl zufriedenstellend. Anhalten<br>derer Eifer im Technischen wär<br>wünschenswerth, namentlich ir<br>Anbetracht der Leichtigfeit,<br>welche er bereits darin besitzt |

## des Stern'schen Conservatoriums.

1856-57.

| Fortschritte.                                                    | Besondere Bemerkungen.                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitrostopisch.                                                   | Eine gewisse Schwerfälligkeit und ein gewisser Mangel an Glasticität bes Anschlages haben sich leider noch nicht verloren.                                           |
| Nicht sonderlich aber doch erkennbar.                            | [Unter der Rubrif: "Beschäftigung", die hier nicht mit-<br>getheilt wird.] Pflegt selbst zu wählen und hat einen<br>speciellen Fang, in der Mitte stehen zu bleiben. |
| Nicht ganz unerheblich.                                          | Hat sich Mitte Februar sa l'Anglaise« empsohlen, mas ich etwas sonderbar gesunden habe.                                                                              |
| Dem eben Gefagten pro-<br>portionirt. Nicht fehr<br>Murphysch 1. | Herr v. A. sollte sich nächstens klar werden, wie weit er<br>den Gegensat musikalischer Bummelei und beabsichtigter<br>grundlicher Ausbildung fortführen will.       |
| Mehr »moderato« als »exaltado«.                                  | Fraulein Ludolf sollte eine gewisse Reigung zur Apathie bes<br>meistern. Sonft ist fie mir als Schülerin sehr wertb.                                                 |
| Im Ganzen erfichtlich.                                           | [Im folg. Semester:] Talent ift da. Auch eine schöne An-<br>lage zu Tüchtigkeit. Frl. B. zeigt sich sehr ausbildbar.                                                 |
| Grandiose Fortschritte.                                          | -                                                                                                                                                                    |
| Nicht bemerklich.                                                | Besondere Berhältniffe mögen den großen Mangel an Eifer vielleicht einigermaßen entschuldigen.                                                                       |
| Erfreulich.                                                      | [19. März 1857:] Sehr musikalisch. Im Mechanischen viel natürliches Ungeschief.                                                                                      |
| 1858.                                                            |                                                                                                                                                                      |
| Bedürfte der Aufmunte-                                           | Im Unschlage ift eine größere Weichheit und Rundung gu                                                                                                               |

erftreben. Auch ber Ginn fur Die poetische Seite Der

Mufit durfte eine lebendigere Gultur beanspruchen.

rung durch Gelegenheit zum öffentlichen Spic- len, wozu er reif ift.

<sup>1</sup> Murphy, ein damals fich öffentlich producirender Riefe.

| Namen<br>der Schüler.   | Unlagen.                                                                                                            | Fleiß und Berhalten.                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| herr Graf Du<br>Moulin. | Ausgezeichnete musikalische Orga-<br>nisation. Große Reise des Ber-<br>ständnisses.                                 | Begen langer Krantbeit konnte<br>nicht mehr geleistet werden.                                                                                                                  |  |
| Frl. v. Pawlows:        | Mufitalisch begabt, aber noch un-<br>flar und unsertig im Berffänd-<br>niß.                                         | Theilweiser Eiser, theilweise<br>Nachlässigkeit. "Sarmatisch."                                                                                                                 |  |
| Brl. D.                 | Mäßiges Talent, jedenfalls be-<br>deutender als der in der Ent-<br>wickelung desselben zu Tage<br>geförderte Fleiß. | Bei großer Strenge erwachte zuweilen ein gewiffer Eifer, namentlich in der letten Zeit, (wo es einigermaßen anfing zu gehen, weßhalb die junge Dame nun auch selber abs geht). |  |
| April —                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |
| herr R.                 | Natürliches Talent und mufika-<br>tische Intelligenz find vor-<br>handen.                                           | Ziemlich genügend. [Später:]<br>Muß viel größere Anftrenguns<br>gen machen. Sechs Stunden<br>täglich: Minimum.                                                                 |  |
| Frl. A. Meyer.          | Gute Anlagen, die jedoch noch vielseitiger werden muffen.                                                           | Außerordentlicher Eifer.                                                                                                                                                       |  |
| Frl. Droft.*            | Nicht ohne Talent. Sat Energie, wie es fcheint, und Streben.                                                        | Bufriedenstellend.                                                                                                                                                             |  |
|                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |

Bon den mit \* bezeichneten Schülerinnen gilt, daß ich glaube, ihren Unterricht mit Nugen für sie weiter fortführen zu können. Dagegen scheint mir, daß, wenn neue Ankömmlinge mir übertragen werden follten, die mit \* bezeichneten Damen von mir am ebesten entbehrt werden könnten. Damit foll jedoch nicht ein positiver Resus ausgesprochen sein — im Gegentheil lasse ich es von beiden Damen abhängen, ob

Berlin, 20. Gept. 1858.

|      |        |                                                                                                                                              | April— |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Frl. | Meyer. | Rivalisirt mit Frl. Wolff.                                                                                                                   | _      |
| Frl. | Hoppć. | Scheint nicht ganz ohne Talent<br>zu fein. Doch ift fie so böchst<br>Unfängerin, daß es gewagt<br>wäre, ein bestimmteres Botum<br>abzugeben. |        |

#### 1858. (Fortsetzung.)

| Fortschritte.                                  | Besondere Bemerkungen.                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                              | Der Anzug einer Periode furiosen Studirens im Technischen wäre bald an der Zeit, um die bereits vorhandene Fertig- feit zu größerer Bollendung zu bringen.                 |
| Bemerkbar.                                     | Bedarf einer ziemlich strengen Aufsicht, weil ihre wirklich<br>vorhandene Begabung wohl ausbildungsfähig und aus-<br>bildungswerth.                                        |
| Richt außerordentlich,<br>aber doch erkennbar. | Durch früheren schlaffen Unterricht verwöhnt — mangel-<br>bafte Kenntnisse; bei bestem Willen und Eiser von meiner<br>Seite habe ich eine ziemlich undankbare Mühe gehabt. |
| September 1858.                                |                                                                                                                                                                            |
| Desgleichen.                                   | Sch wunschte herrn R. eine Berbesserung seiner Berhält-<br>nisse, einen guten Flügel, Mittel zum Ankauf von Musi-<br>kalien u. f. w.                                       |
| m Ganzen sehr be= friedigend.                  | Energie etwas durch Timidität gehemmt. Mangel an rhyth = mischem Gefühl.                                                                                                   |
| Bemerkenswerth.                                | Wird sich machen. Hoffentlich!                                                                                                                                             |

ie ihrem eigenen Ermessen nach glauben, für meinen Unterricht — nicht reif zu ein — sondern ihm zureisen zu können, oder ob ihrem noch mäßigen Ersassungsbermögen vielleicht ein untergeordneterer Lehrer besser Rechnung tragen möchte.
Im Allgemeinen bin ich mit dem Geist sämmtlicher Schüler- u. "innen" weit ufriedener als in früherer Zeit. Ausmerksamkeit und Eiser sehlen selten. —

S. v. Bülow.

#### September 1859.

| Roch wenig anmeldbar.             | Bft burch langere Abwesenheit bennoch nicht "zurudge- fommen".                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ss geht recht langfam.<br>Jugend? | Bedarf dringend einer Hülföstunde. Wenn ein anderer Lehrer<br>praktischer für Frl. Hoppe sein sollte, so trete ich gern zurück,<br>so bereit ich bin, sie in der Classe zu behalten, wenn etwas<br>größerer Eiser versprochen würde. [Später:] Als Lehrerin<br>in engl. Pensionen für Anfänger ganz empsehlbar. |

<sup>1</sup> Biederholt fuchte Bulow durch Leihen oder Schenken berfelben auszuhelfen.

## Weihnachter

| Namen<br>der Schüler. | Unlagen.                                                                                                                                                                                                     | Fleiß und Verhalten.                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Frl. Weber.           | Ganz bübsche Tednik, auch mu-<br>fikalische Begabung, aber noch<br>ungeordnet, durcheinander.                                                                                                                | Zufriedenstellend.                                            |
| Frl. v. Zepplin.      | Recht begabt, Feinheit des Bor-<br>trage und Gründlichkeit im<br>tednischen Studium.                                                                                                                         |                                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                              | [October] 1861—                                               |
| Frl. 2Begideiber.     | Mehr Luft als Araft. Aber die vorhandene Intelligenz ersfest zum Theil die lettere.                                                                                                                          | Sehr tüchtiges Streben.                                       |
| Frl. N.               | Bescheidene Begabung, aber auch ditto Benehmen.                                                                                                                                                              | Große Aufmertsamteit, aber nich<br>genügend energisches üben. |
| Frl. Kern.            | Im Allgemeinen sehrversprechend.<br>Hier und da etwas naturalistisch. Clavierspielerisches Taslent ist reich verbanden. [Im Dec. 1859 erwähnt Bülow:] Ausschwungsfähigkeit. Energie.                         |                                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                              | [Sommersemester                                               |
| Frl. Wegfcheiber.     | Die vorbandene Neigung ist feine<br>unglückliche, denn es ist Ton-<br>sinn und Feinheit der Aus-<br>fassung da — aber die ge-<br>ringe Spannkraft, der un-<br>günstige Handbau machen viel<br>Schwierigkeit. | Sehr anständig.                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                              | Ohn                                                           |
| herr Werkenthin.      | Berechtigt zu ben beften Boff-<br>nungen.                                                                                                                                                                    | Zufriedenstellend. Ernst un<br>Gewissenhaftigkeit verhanden   |
| Sommersemeste         |                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Frl. H                | Nicht hervorragendes mufikali- jches Talent. Die gewonnene Fertigkeit ist ganz hübsich — der Anschlag nicht übel — um glänzendere Resultate zu erreichen, sehlt es aber am Wesentlichsten.                   | Befriedigend. Der sichtliche gut<br>Wille ist zu rühmen.      |

#### 1859.

| Fortschritte.                                                                                                                                           | Besondere Bemerkungen.                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ērļichtlich.                                                                                                                                            | Bedarf noch eines guten Zeitraums, um in einen anti-<br>bilettantischeren Entwickelungsgang zu kommen. [1862:]<br>Talent, aber manche bessen Entwickelung hemmenden<br>Eigenschaften.      |
| Bang befriedigend.                                                                                                                                      | Etwas mehr forte; überhaupt nuancenreicher und schwung-<br>voller muß sich das Spiel gestalten.                                                                                            |
| März 1862.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| Vanz löblich.                                                                                                                                           | Bei dem Repertoir war specielle Rudficht zu nehmen auf die sehr geringe Spannfähigkeit der Sande.                                                                                          |
| Mäßig.                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                          |
| Wenn auch viel zu lernen<br>bleibt, so ist doch schon<br>mancher Fortschritt zu<br>signalistren.                                                        | Braucht weniger ihre recht solide Technik zu üben als vor<br>Allem viel gute Musik zu hören, um Geschmack zu bilden<br>und sich namentlich in rhythmischer Beziehung klarer zu<br>werden.  |
| [862?]                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
| intsprechend. Manche bereits entwickelte gute Qualität scheitert im Fortschreiten an ben natürlichen Grenzen (ber winzigen Hand).                       | _                                                                                                                                                                                          |
| Datum.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
| Genügend.                                                                                                                                               | Muß fich eine Zeitlang ausschließlicher auf das Studium des Claviers concentriren. Sechs Stunden täglich: Minimum!                                                                         |
| 862.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
| täßig, worin kein Tabel ausgesprochen. Es ift keine ausnehmende Begabung von Saus aus vorhanden. Der Entwicklungsgang darum langsamer als bei Unsberen. | Unlage braucht nicht als eines angesehen zu werden — in lepter Instanz. Häusig bricht bei manchen Talenten eine ruckweise Steigerung hervor, wie ich es selbst an manchen Schülern erlebt. |

## Sommersemester

| Namen<br>der Schüler. | Anlagen.                                                                                                                                                                                                                    | Fleiß und Verhalten.                                                                                                                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Herr M.               | Entschiedenes Talent. Doch bem<br>nicht gang entsprechendes Stre-<br>ben. Es fehlt noch an festem<br>Bewußtsein ber Aufgabe.                                                                                                | Bum Theil gang befriedigend.                                                                                                           |  |
| Frl. Topp.            | Die talentvollste und eifrigste C torium gefunden.                                                                                                                                                                          | chülerin, die ich je im Conserva-                                                                                                      |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | October 1862—                                                                                                                          |  |
| herr Clauffen.        | Allgemein musikalische wie tech-<br>nische Begabung. Straffes<br>Besen, ein Hauptvorzug, ber<br>für mich die Quelle aller<br>übrigen ist.                                                                                   |                                                                                                                                        |  |
| Herr A.               | Ausgezeichnete technische An-<br>lagen. Lebendige Intelligenz.<br>Bortreffliche Borbildung durch<br>Meister Raff's Birtuosen-<br>deice.                                                                                     | Sehr gut.                                                                                                                              |  |
| [Name fehlt.]         | Für einen Engländerüberraschend<br>musikalisches Naturell. Große<br>Berständigkeit; viel Ernst.                                                                                                                             | Selbstverständlich:<br>sehr gut<br>Die Ausfüllung dieser Rubrik<br>ift bei Einem, der nicht Jüng-<br>ling ist, eigentlich überflüssig. |  |
| Frl. L.               | Interessantes Experimentirungs-<br>object für mich. Talent ist<br>da, aber Alles vom ABC<br>wieder anzusangen.                                                                                                              | Guter Wille und Selbftüberwin-<br>bung, aus bem Naturalismus<br>herauszufommen, ich eint vor-<br>handen.                               |  |
| Frl. Riemann.         | Entschieden bervorragende Besgabung. Sat einem leiblichen (aber freisich nur im Elementaren richtigen) Unterricht genossen und somit nichts zu verlernen, um so mehr dagegen noch zu lern en. Geschiefte Hand. Temperament. | Trefflicher Eiser. Mit Zuwachst der Besonnenheit wird er sich noch mehr rentiren.                                                      |  |
| Frl. Ead.             | Recht hübsches Talent, geschmust<br>mit einem besonders guten<br>Gedächniß. Größere Gründs<br>lichkeit thut noth.                                                                                                           | Schöner Gifer.                                                                                                                         |  |

# 1862. (Fortsetzung.)

| Fortschritte.                                                                       | Besondere Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Berhältniß zu den her-<br>vorragenden Anlagen<br>nicht außerordentlich.          | Problematische Aussichten. Der Anlage nach könnte ein sehr tüchtiger Pianist aus ihm werden. Zuweilen hat er mich durch Auffassung und Energie überrascht — hier und da wieder für ihn sehr niedergeschlagen.                                                                                                                                             |
| -                                                                                   | Kann eine Pianistin ersten Ranges werben, wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| März 1863.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Böllig zufriedenstellend.                                                           | Unter Boraussehung eines längeren Berbleibens garantire ich für gute Resultate. [1864:] Macht dem Institute Ehre.                                                                                                                                                                                                                                         |
| allen Erwartungen ent-<br>fprechend.                                                | Rann ein bedeutender Birtuofe im guten Sinne werden — aber die Ausbildung darf nicht Unterbrechungen leiden. Auch muß er das öffentliche Auftreten abwarten fonnen.                                                                                                                                                                                       |
| 3u furze Zeit in meiner Behandlung, um Fortsschritte bereits constatiren zu können. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rach vierzehn Tagen!<br>Bie heißt?                                                  | Abonnire!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inerfennenswerth.                                                                   | Die versprechendste meiner Clientinnen. Aber — bleiben!<br>Sonst wird nichts! [1864:] Längeres Bleiben im Institute<br>wurde meine Bemühungen durch ein eclatanteres Resultat<br>frönen.                                                                                                                                                                  |
| Jemerfenswerth für bie<br>furze Zeit meines Un-<br>terrichts.                       | Mit einem halbjährigen Besuch meiner Lectionen fann nichts Genügendes zu Stande kommen. Frl. Sad hatte begreifliche Eile, so viel Stude als möglich durchzustudiren. Trop ihrer schönen Augen und ihres verständigen Willens hatte ich manche Plage, namentlich mit Bezug auf die Unmöglichkeit, in der kurzen Zeit ein bestimmtes Resultat zu erreichen. |

### October 1862—

| Namen<br>der Ebüler.      | Anlagen.                                                                                                                                                           | Fleiß und Berhalten.                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| herr Naupert.             | Entidieden mufikalisch, hat aber früher im Dunkeln gewandelt. Außerordentlicher Eiser beswahrheitet die Gleichung: Talent — Fleiß.                                 | Ganz musterbast bis auf versichten in der allerlegten Zeit.                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                    | October 1863—                                                                                                       |
| Herr H.                   | Bedeutendes Birtuosentalent, das sich zu einer hervorragenden Stuse entfalten sann, wenn — er oder die Seinigen nicht darauf bestehen »de manger le ble en herbe«. | Recht gut.                                                                                                          |
| herr Matthew.             | Für einen Engländer musikalisch.<br>Betreibt jedoch die Sache als<br>Cavalier, "Amateur".                                                                          | Dementsprechend. Seltener Besuch<br>meiner Lectionen und also —                                                     |
| Frl. Henpe.               | Nicht ohne Talent, nicht un-<br>elegant, aber etwas phleg-<br>matisch.                                                                                             | Befriedigend d. h. ziemlich.                                                                                        |
| Frl. Schröder.            | hübsches Talent, tüchtige In-<br>telligenz — die sich zweisels-<br>ohne mit der Zeit gefügigere<br>Finger schaffen wird.                                           | Bortrefflich.                                                                                                       |
| Frl. Kraufe.              | Musikalisch, verseinerungsfähig.<br>Etwas grober Anschlag, ber<br>deschalb ebensalls verseinert<br>werden kann.                                                    | Befriedigend.                                                                                                       |
| Frl. von Beden-<br>dorff. | Intelligent. Tüchtig. In ber<br>Technik etwas zuruck, aber<br>insoweit gut vorgebildet, als<br>nichts zu versernen war.                                            | Sehr gut.                                                                                                           |
| Frl. R.                   | Mufifalische Begabung, aber bentfaul und entsestich ober- flächlich.                                                                                               | Schr mäßig.                                                                                                         |
| Frl. X.                   | Sehr bescheiden. Schlechte Borbitdung — den fungeübt, oberflächlich.                                                                                               | Ungenügend für meine Anforsberungen — für eine fgl. preuß. Kammermunktustochter vielleicht schon anerkennungswerth? |

# März 1863. (Fortsetzung.)

| Fortschritte.                                                                             | Besondere Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Sehr bemerfenswerth.                                                                      | [März 1864:] Werde noch nicht recht klug aus seiner — mög<br>lichen — Zukunft.                                                                                                                                                                                       |  |  |
| März 1864.                                                                                | '                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Sehr bemerkenswerth.                                                                      | Allgemeine musikalische wie humane Bildung ist zu seiner Entwickelung auch als Bianist in höberem Grade erserbertich. In Ansehung seines judischefinnlichen Wesens ist sein von Selbstbeherrschung zeugendes Einleben in Bach und Beethoven überraschend erfreulich. |  |  |
| mehr Schulze=Grabow=<br>scher Fortschritt als wirk=<br>licher.                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Bemerkbar.                                                                                | Bildungefähig. Aber größerer Fleiß ist nöthig, namentlich in mechanischen Ubungen.                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Ganz befriedigend.                                                                        | Entschieden entwickelungsfähig und willig und deßhalb von mir mit Borliebe unterrichtet.                                                                                                                                                                             |  |  |
| Bemerkenswerth.                                                                           | Eigentlich noch nicht reif für meinen Unterricht — aber ich bin nicht verwöhnt. [Uber eine andere Schülerin:] Nich reif für meine Classe, aber — "möglich".                                                                                                          |  |  |
| Befriedigend.                                                                             | Eigentlich ebenfalls nicht reif für meine Classe — aber da fie allgemeine Bildung und Berstand besitzt, weit er-<br>träglicher als manche Andere.                                                                                                                    |  |  |
| Richt sonderlich befriedis<br>gend, sondern à la<br>Schulze-Delipsch, d.h.<br>reactionar. | Bare der regelmäßige Hulfeunterricht, den ich empsohlen, früher angewendet worden, so hatte vielleicht ein besseres Resultat erzielt werden können! So aber: Cauchomar No. 4 vom vergangenen Semester.                                                               |  |  |
| Benig bemerkbar.                                                                          | Cauchemar No. 2.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

Im Intereffe bes Unterrichtes und junachft Desjenigen, ber pon bemfelben profitiren foll, ift es bringenoft munichenswerth, daß ber Lehrer wiffe, wie lange ber Schüler bas Inftitut zu befuchen Billens ift und welchen Grad mufitalifder (wiffenschaftl. u. funftlerifd mufitalifder) [Bildung] er zu erreichen beabsichtigt. Der Unterzeichnete erlaubt fich bas ergebene Unsuchen an bas Direttorium, ihn beim Gintritt jedes neuen Schulers. jowie auch nachträglich betreffe ber im Institute verbleibenden Schuler hiervon in genaue Renntniß segen zu wollen. Es ift ihm unmöglich, ohne die Erledigung diefer Borfrage feine Magregeln zu treffen, daß die erreichbaren Resultate aus feinem Unterrichte erwachsen tonnen. Die Ungewißheit hierüber fest ihn außer Stand, eine richtige Babl in ber einzuschlagenden Methode, in ber Anlage eines mehr oder minder um= fanenden Lebrylanes zu treffen. Talentvolle Schuler, Die allmälig auf ben richtigen Weg gebracht worden find, ploklich den Unterricht aufgeben ju feben, hat etwas ungerecht Demuthigendes und Entmuthigendes für einen Lehrer, ber ein gleiches Intereffe jedem ihm anvertrauten Bögling ju schenken sich verpflichtet glaubt. In Bufunft wird ber Unterzeichnete in folden Fällen genöthigt fein, mit Rudficht auf feine Lehrer-Reputation Beugnig und Censuren zu verweigern, um ber Befahr zu entgeben, eine halbe oder Biertel = Berantwortlichfeit von Urtheilsunfähigen für eine gange Berantwortlichfeit gedeutet ju feben.

Sans von Bulow.

## [Gutachten.]

Berr Frits Sartvigson aus Copenhagen, ben ich feit langerer Zeit die Freude habe, meinen beften Schuler nennen zu können, theilt mir mit, daß er im Begriff ftehe, sich nochmals an die Königlich Dänische Regierung mit der gehorsamen Bitte um Erneuerung des ihm bisher verliehenen Stipendiums zu wenden, deffen er fich nach meiner Meinung durch den ernsten ächt fünstlerischen Eifer, mit welchem er feine mufikalischen Studien betreibt, vollkommen würdig aezeigt hat. Es wird nicht meines Zeugniffes bedürfen, um die Königlich Dänische Regierung, (welche fich von den deutschen Regierungen sehr vortheilhaft dadurch auszeichnet, daß fie allen hervorragenden Talenten in Runft und Wiffenschaft mit hochherziger Ginsicht und consequenter Freigebigkeit diejenige Unterstützung gewährt, welche zur völligen Ausbildung eines äußerlich unbemittelten Talentes nothwendig erscheint) für das Gesuch des Herrn Hartvigson günstig zu stimmen. Doch möchte ich mir bei dieser Beranlassung gestatten, meine unmaßgebliche Meinung über die Ersprieglich= feit jener Stipendiums-Erneuerung und über beren Bermendung seitens des Herrn Sartvigson in Rurzem darzuthun. Herr Hartvigson scheint mir gegenwärtig als Claviervirtuose Diejenige Stufe erreicht zu haben, welche es ihm erlaubt, überall mit dem gunftigften Erfolge öffentlich auftreten zu können, und somit der Runft und seinem Vaterlande Ehre zu machen. Die "Lehrjahre" im engeren Sinne des Wortes find für ihn zu Ende: namentlich hat er jene technische Reife erlangt, welche erforderlich ift, um sich autodidaktisch selbständig weiter entwickeln zu können. Aber der Rünftler lernt nie aus, und auf die "Lehrjahre" muffen die Wanderjahre folgen, die für den strebenden Künstler von gleicher Wichtigkeit sind. Die Virtuofenlaufbahn ift in unserer Gegenwart feine Sinecure. Um Anerkennung und Ruhm zu ernten in weiteren Areisen, reicht das Talent eines noch unbefannten Runftjungers nicht aus. Zudem find "musikalische" Reisen, ware

es auch nur zu receptiven Zwecken, eines ber wirksamften Bildungsmittel. Meines Erachtens ware es für Berrn Bartvigson von gang specieller Wichtigkeit, einen längeren Aufenthalt in Paris zu nehmen. In Beziehung auf ideale Correctheit, Bollendung und Feinheit ber Ausführung, des Vortrages in der Musik sind die Frangosen, d. h. die Barifer vorgeschrittener als die Deutschen und defihalb von relativer Muftergültigkeit. Somit ift es für jeden Instrumentaliften, also auch für den Clavierspieler, von außerordentlichem Werthe, man könnte fagen von gebieterischer Nothwendigkeit, Studien im Soren, Urtheilen und Bergleichen gerade in Paris einen gewissen Zeitraum hindurch zu machen. zweifle nicht, daß eine Reise dahin für die Ausbildung bes schönen Talentes des Herrn Frits Hartvigson sich als sehr fruchtbringend und fordernd erweisen werde. Dieses Talent ist, wie ich mich bereits früher ausgesprochen habe, ein so bedeutendes und vielversprechendes, daß es aufrichtig zu bedauern ware, wenn ihm irgend ein nothwendiges Förderungsmittel durch die Ungunft der Verhältnisse versagt bliebe.

Berlin, den 1. Februar 1861.

Sans von Bülow, königl. preußischer hofpianist.

# [Zeugniß.]

Dem Herrn Hermann Gustav Götz aus Königsberg in Pr., welcher während seines Besuches des Conservatoriums für Musik in Berlin von dessen Direktor, dem königl. Professor Herrn Julius Stern, der ersten Claviersclasse des Unterzeichneten zugetheilt war, wird von dem Letzteren hierdurch das Zengniß ausgestellt, daß er in seinem Studium des Clavierspiels ausdauernd jenen verständnißvollen Sifer bewährt hat, den eine ersprießliche Entwickelung seines sehr hervorragenden Talentes bedingte. Herr Götz dessand sich bei seinem Sintritt in das Institut auf einer in Folge gründlicher Borbildung bereits ziemlich vorgeschrittenen Stuse: vermag nun zwar nicht behauptet [zu] werden, daß die verhältnißmäßig kurze Zeit seines Berweilens in demsselben genügt hätte, seine Leistungsfähigkeiten als Spieler zur "letzten" Reife zu erheben und ihn gewissermaßen bei

<sup>1</sup> Komponist d. Oper "Der Widerspenstigen Zähmung" 1840—76.

feinem Austritte als fertigen Birtuofen an die musikalische Öffentlichkeit zu übergeben, so ift andererseits nicht in Zweifel zu ziehen, daß es demfelben bei seinem, wie bereits gesagt, ungewöhnlich reichen Talente, feiner eine fruchtbare Gelbftfritif ermöglichenden fünstlerischen Intelligenz gelingen werde, Die restirenden Erfordernisse der Schule auf autodidaktischem Wege zu erledigen und allmälig diejenige Meisterschaft zu erreichen, die ihm nach den bisher abgelegten Proben seiner Fähigkeiten mit Sicherheit in Aussicht gestellt werden kann. Als die maßgebenoste, evidenteste dieser Proben muß die in der Conservatoriumsprüfung vom 3. April d. J. von dem allgemeinsten Beifall ber Zuhörer begleitete Ausführung eines Clavierconcertes mit Orchester von seiner Composition bezeichnet werden, die eben so sehr geeignet war, das productive wie das executive Talent des Herrn Got nach jeder Richtung auf das Erfreulichste darzulegen. Die genannte Leiftung darf auf die volle Anerkennung jedes fachverftandigen Musikers prätendiren.

Berlin, 28. Mai 1862.

Sans von Bulow, tonigl. preußischer Sofpianift.

# [Zeugniß.]

Über den Herrn Hermann John aus Erfurt, welcher während mehrerer Jahre das Conservatorium für Musik in Berlin unter Leitung des Herrn Prosessor Julius Stern besucht und an dem vom Unterzeichneten in diesem Institute gegebenen Clavierunterrichte Theil genommen hat, glaubt Letzterer bei Ertheilung eines Specialzeugnisses nichts Bezeichnenderes äußern zu können, als indem er sagt, daß er selten eine solche Bewahrheitung der Maxime "das Talent ist der Fleiß" angetrossen hat. Nicht, als ob es Herrn John an ursprünglicher musikalischer Begabung gemangelt hätte: außer den für eine solche am unwiderleglichsten sprechenden Compositionsversuchen desselben, hat er im Laufe des Unterzichtes seinem Claviersehrer ununterbrochene und zuweilen überraschende Beweise selten geistvollen Verständnisses abgelegt und sich stets als einen musikalischen Denker gezeigt.

Aber der "willige", schön und richtig willige "Geist" hatte mit einem ungewöhnlich "schwachen Fleisch" zu kämpsen. Die technische Seite, ja selbst die mechanische seiner Borbisdung im Clavierspiel war beim Eintritte des Herrn John in das Institut in einem arg vernachlässisten, völlig undehülflichen Zustande. Nichts ist mißlicher, schwieriger in reiseren Jahren, wo die Besangenheit eines reiseren Erkenntnisvermögens auf die Erwerbung mechanischer Fertigkeit weit mehr hemmend als fördernd einwirkt, als eine Arbeit nachzuholen, welche der unbesangene Spieltrieb der Kinder- oder ersten Jugendjahre ohne viel Beschwerlichseit verrichtet.

Um so achtungs- und bewunderungswürdiger erscheint die eiserne Willensenergie, mit welcher Herr John sein "schwaches Fleisch" gekreuzigt hat: um so ersreulicher waren dem Lehrer die Resultate, welche er aus den Anstrengungen des Schülers, das widerstrebende Material seiner Finger zu gefügigen, schmiegsamen Dienern des musikalischen Geistes umzuschaffen, zu constatiren Gelegenheit gehabt hat. Herr John ist gegenwärtig im Stande, mit Ausnahme der specifischen Virtuosensstücke, alle mittelschweren Compositionen älterer wie neuerer Meister nicht blos mit richtiger Auffassung, sondern auch technisch sauber und correct zum Vortrag zu bringen, da im Verhältniß zur Entwickelung seiner mechanischen Gelenkigkeit jene Besangenheit allmälig abgenommen hat, welche die praktieirte Vescheidenheit des Vewußtseins ist, daß Wissen und Können nicht mit einander harmoniren.

Der mühselige und siegreich bestandene — aller Wahrscheinlichseit nach noch zu weiterer Klärung sich erstreckende — Entwickelungsproceß seiner Clavierspielstudien, den Herr John an sich durchzumachen gehabt hat, befähigt ihn, nach des Unterzeichneten Meinung, vor vielen Anderen zur verständigen und gewissenhaften Erfüllung aller Pflichten, die man von einem berufstreuen und berufstundigen Lehrer verslangt. Wie der Unterzeichnete Herrn John, falls es seine Absicht ist, den Musiklehrerberuf zu wählen, in solcher Eigenschaft auf das Angelegentlichste und Rüchaltsloseste empsehlen kann, so fügt er noch hinzu, daß die aufrichtige, herzliche Theilnahme, welche ihm der Entwickelungsgang des Herrn John eingeslößt hat, bei dessen Austritt aus dem Institute nicht erloschen ist, wie aus dem Vorstehenden erklärlich.

Berlin, 28. Mai 1862.

Sans von Bulow, fonigl. preußischer Sofpianist.

# Mundeslied

# des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins

bon

## Georg Herwegh.

Componirt für 4 Männerstimmen von B. Solinger. 1)



<sup>1)</sup> Rach einem während ber Drudlegung aufgefundenen Exemplar ber Original- ausgabe. (Burich, Th. P. Ligner.)











\*) Das Zeichen 3: ist mit einem fräftigen, präcisen Fußtritt zu beuten.

# Mamen- und Sachregister.

21.

Abefen, Legationerath 39. Abert 608. Abt 272. b'Agoult, Gräfin 183. 184. 185. 186: Eindruck auf Bülow. 188. 190. 228 -229: Bulow auf ihren Goiréen in Paris. Alexander d. Gr. 444. Mlfan aîné 89. 234. 481. Ambros 312. 437. Ander 422. 510. b'Angers, David 412. Armingand 302. 303. 384. 387. Arnim, Bettina v. 39. 40. 54. 204 Tod. Arnim, Gifela v. 39. Arnim, v., Töchter 204. Artot, Defiree 510. 519. Micher 524. Affing, Ludmilla 43. Ufte, Dalle, Bassist 90. Auerbach, Berthold 513.

 ${\mathfrak B}.$ 

Bach, J. S. Claff. Applicatur 488; Stal. Concert-Bearbtg. 286, 289; B .= Spiel nöthig 128; Bulow's B.=Spiel 32, 88, 170, 171, 205, 206, 207, 311, 522; Cantate 91; Wohltemp. Clav. 10; Conc. D moll: 28 "Richt= mufit", 29, 32, 34 Bulow befehrt, 47; Bülow gegen B. 85, 86, 115, 175; Ginleben in B. 623; Deffe: 378; Eindruck davon, Kürzgn. nöthig 397-398. 440; Bulow's Stellung ju Bach 171. — 123, 483.

Bach, D. 235. 238. Bach, Bh. Em. Bearbtg.: 341. 344. 476. 523. 529. 537. 547. 595; Symph.: 365; Trios: 366. Baciocchi 337. Baden, Pring, später Großherzog v. 19. 39. 52. 181, 307, 397, 479, 509. 538, 542, Baden, Louise Pring., fpater Großberzogin v. 19. 38. 39. 49. 173. 181. 307. 396. Bagge, Selmar 245. 582. Baldeneder 529. Bargiel, Woldemar 61. 164. 179. Barth 364. 495. 529. 538. 595. 597. Barth, Seinrich 608. Bauer, Bruno 157. 328. Baußnern, Bictor Edler v. 417. Bayern, König Ludwig II. v. 598. 599. 600. 601. 606. Bahern, König Mar v. 599. Bechstein, Carl 132. 373. 444. 546. Bed 59. Beckendorf, v., Frl. 622. Beder 285.

Beethoven. Bülow und B.: 26 Bü= low "auf der breiten Beethoven'ichen Chauffee"; 582 Bulow's erfter B .= Abend; 171 Bulow's Stellung zu B.; Bülow's B.=Spiel: 85, 86 abgeneigt, 170, 171, 205, 291 Bortr. v. Op. 106, 377 Bortr. v. Op. 81, 429; Chorfantafie: 75 abgeneigt, 505, 513 "toloff. Wirfung"; Concerte: Es dur 47, 60, 74, 439 abgeneigt, 117 Erfolg; Conc. Gdur, Cadengen 199; 353 Bulow rev. Ausg. d. Concerte;

Ginleben in B .: 623; B.'s Erben: 297: Greica: 215 Bergl. m. Bigt, 513, 573 v. Bulem bir.; Fibelie = Arie: 425; Fidelio Clav. Auszug: 262: Ginftuß auf Riel: 440; Mee = resstille: 211; Missa S.: 70, 104, 234, 324, 405, 440; Reunte: 234, 324, 361, 549 Huff, in Berlin von Bulow; B. ider "Pfeffer": 359; Propaganda: 213, 433 Op. 136 ber glorreiche Augenblid; Quartette, lette: 258, 263, 542; Go = naten: 8, 9: Cis-moll Con., 13 Con. Op. 31 erfordert Birtuojen, ob: word nicht schwierig, 88 D moll, 291, 579, 582 Op. 106 Finale rep.; 369 Op. 96, 377 Op. 81, 385 Op. 111 "jetdes Zeng", 580 Op. 101, Op. 57; Symphonien: 243 C dur, (Scherz); 171 f. Symphonien von 28agner aufgeführt; 234 Entzücken über Parifer Auff. Der Paftoralfomph., 247; 541 Arrang. v. Lifst; 10: Ba= riationen Op. 34 "virtuoje Darftellung nöthig"; 33 Bariat.: 63-64 3. 1. M. v. Bulow öffentl. gefp., 84; B.=Bortrag reformirt Ord.: 575. -54. 94. 95. 187. 347.

Behr, Regisseur 76. Behrend, Heinrich 24. Beloni 293, 337. Benazet 49. 51. 98. 178. 179. 181. 260. Benedict, Franz 368. 565. Benedict, Inlins 41. 496. Berghaus, v., Frl. 614. Bering, Frl. 197. Bering, Sieutenant 197.

Berlioz. Nachen: 90—91; Berlin's Berbalten zu B.: 103, 146, 224;
Bülow's Stellung zu B.: 95, 137,
168, 172, 175, 199, 254 anticlavierig; Einfluß auf Bülow: 168—169;
Bülow's Berfehr mit B.: 158,
230, 233 B. applaubirt, 280, 297, 300
Bülow's Mitteid mit B.'s Schitfial,
302, 437; Cellini: 145, 146, 201;
Cerfat=Quv.: 55, 221; Tirigent:
51; Gounod: 229; Juftrumentation: 244; Lear=Quv.: 221;
Marichner: 245; Propaganda:
28, 145, 213, 239, 419, 575; Mequiem: (Urtheile) 240, 440; Romeo

et Juliette: 147, 436; Shriften-Überfes.: 499; Shule: 181; Troyens: 147—148; Unterschriften: 156, 439; B. & Berbeienste: 301; B. & Berbalten zu Bagner: 435, 436; Zufunftsmussi: 188, 189, 190, 194. — 28. 63. 70. 81. 96. 97. 98. 120. 142. 156. 244. 287. 511. Bernsborff 244.

Berwald, Franz. Bulow entzuckt von feinem Trio 152, 187.

Beuft, v. 596.

Bener, Ferdinand 249.

Biding, Dr. 260. Billerbed, von, Hauptmann 459. Bijchoff, L.F. G. Riederrhein. Mufitatg. 43. Scherze: 244, 249. 266. 472.

Bismark, v. 516. Blanc, Louis 438 Revolutionsge-

schichte. Blondin 424.

Blumner, Sigismund 232.

Both 7. 10. 11. 15.

Bod, v., Frau, s. Schröber-Devrient. Bod, v., Frau, s. Schröber-Devrient. Bod, Gustau, s. Schröber-Devrient. Bod, Gustau, s. Schröber-Devrient. Bod, Sol. 234, 244 Scherze. 252. 272. 286. 288. 405. 454. 496; B. u. Meyerbeer: 230, 234, 282, 445; B. abgeneigt, Symph. Dichtgm. zu verlegen: 325; Bod'sche Meue Berliner) Musikztg.: 79, 82, 94, 175, 252, 316, 405.

Böie, John 405. 578. Bojanowski, Kaul v. 336. Bojanowski, Victor v. 548. Bott, Jean 474. Bottefini 572. Brachvogel 505.

Brahms 49. 313 Protest gegen Zufunstsmusit. 316 "Brahmsorden". 327. 439 Opposition gegen Br. 440 Gegenüberstellung Liszt's. 440 Bergleich mit Kiel. 604.

Brandus 147. Braß 516. Bratfisch 279.

Braunschweig, Herzog v. 396. Breitkopf u. Härtel 82. 115. 163.

176. 179. 251. 256. 258.

Brendel. Differengen: 235, 236, 237, 304, 368, 373, 439, 470, 478, 484, 499, 526, 574, 603, Mufitverein)

479. 480. 569; Kritif: 77. 362; Berfönliches: 268. 317. 350. 354. 434. 456. 458. 462. 468. 471. 475. 537. 543; als Redacteur: 30. 165. 180. 264. 318 ("Dictator"). 327. 332. 355. 363. 421. 467. 469. 472 (Barteiorgan). — 32. 62. 82. 97. 123. 155. 185. 203. 242. 244. 352. 363. 367. 420. 432. 438. 440. 506. 512. 551. 571.

Brentano, Clemens 40. Breslaur, Emil, Professor 555. Brinkmann 2. 4. 5. 8. 15. Brikler 543.

Brodorotti, v., Frau 465.
Pronjart, H. v. Alnersennung: 277.
314. 318 "schöne Abagios". 374. 462; Artifel geg. Hiller: 94. 161; Differengen: 380. 470; Guterpe: 355. 365. 367. 435; "Reizende Fantassehliestusse".
462. 468. 473 Brotest; Frühlingsfant.: 246—247; Berfönl.: 93. 281. 313. 318; Rathschläge: 462—463. 565. 574. 592. — 34. 91. 155. 197. 202. 214 Scherz. 254. 290. 336. 438. 592.

**Bronfart, Ingeborg v.** 294.295.297. 352. 369. 432. 456. 457. 566 Erfolg. **Bruch, Max** 496.

Bruyck, C. D. van 245.

Buch, Mimi, f. Gräfin Schleinig. Bucher, Lothar 346. 348. 349.

Bucquet, Abbé 293. Bülow, Blandine v. 526. 541. 548.

 Bilow, Cofima v.
 17. 39. 40. 48.

 56. 57. 87. 89. 96. 97. 102 Scirath.
 107. 109. 112. 113. 114. 115. 117.

 118. 119. 120. 121. 125. 138. 153.
 155. 158. 161. 168. 173. 177. 183.

 159. 192. 201. 202. 203. 204. 205.
 223. 231. 246. 260. 281. 284. 288.

 289. 298. 301. 313. 326. 334. 337.
 338. 360. 361. 372. 375. 379. 381.

 392. 394. 396. 398. 400. 401. 406.
 407. 413. 417. 423. 426. 427. 431.

 432. 456. 463. 464. 465. 475. 476.
 479. 482. 492. 494. 502. 515. 519.

 524. 526. 527. 537. 581. 585. 588.

Bülow, Daniela v. 337. 339. 360. 372. 541. 548.

589. 604. 606. 611.

Bülow, Eduard v. 166. 167. 426.

Bülow, Franzisła v. 16. 17. 40. 48. 56. 57. 89. 97. 167. 173. 259. 426. 548.

Bulow, Sans v. Clavierspieler: 23: Lifst's I. Conc.; 26: Soirée mit Laub; 30: Op. 73 von Raff; 32: D moll Conc. von Bach; 41: Conc. mit Stockhausen; 47: Erfolge; 63: Beethoven's 33 Bariationen 3. e. M. öffentlich; 64: Rammermufit, 66: "vollendete Meisterschaft" G. Engel; 71: Arpeggien; 75: Concession; 77, 81: Erfolg im Gewandhaus, Senriette Contag-Reminiscenzen; 86-87-88: Programmichwierigfeiten mit David, "im= menfer Succef" im Gewandhaus; 93: Machen; 105: "Dilettantenhaut abgeftreift"; 117: Beethoven's Es dur "beffer als je gespielt"; 169: Frl. Schmiedel, Wied; 170: "Kern der Programme"; 175—176: Hofconcerte, Hofpianift; 181: B. mit Litolff u. Rubinftein in Baden-Baden; 203: Beethoven's Gdur = Conc.; 205-206-207: Stalien. Conc. v. Bach, Op. 34 v. Beethoven im Domchor= concert; 218-219: Schubert Op. 15 im Brager Medicinerconcert; "Ruinen von Athen" v. Beethoven; 228 u. 233: zwei Soiréen in Paris; 235-239: Erfte Tonfunftlerversamm= lung in Leipzig, B.'s Protest gegen Brogramm. Mitwirfung; Soireen für Schillerstiftung: 279-280, 281, 283, 285 »viribus unitis«, 286, 291; 292-308: Concerte in Paris, Roln, Bafel, Karlsrube 20.; 305-306: "Bollständ. Revanche für 1853" in Wien; 307: Sof in Karleruhe; 309-311: Wien u. Paris; 333: Selbft= überwindung; 340: Schwierigfeit; 353: Chopin; 354: Hummel's H moll für Euterpe, Lifgt'iche Sonate für Gewandhaus; 355: Orgelfpiel; 367-370, 371: Programmdifferengen mit Leipzig; 376: Raff's Guite Emoll; 377: Beethoven's Op. 81, "Auseitig= feit d. mufital. Gefichtetreifes"; 407, 449-450: Abwechelung in Program= men Bedingung zum Gutipielen, Um= schwung in der Preffe; 451, 454, 497, 503: Soiréen in Berlin, Erfolge; 454: Conc. m. Damrofch; 477: B.'s

Genre Die fogen. "undantbare" Mufit; Raff's Guite D moll: 464, 465, 496; 505: Chorfantafie unter Stern; brei Abende f. alt. u. neu. Clavier=Mufif in Beipzig: 506; 512: Schillerftiftung Weimar; 525: Rubinstein's III. Conc., hummel's große Fantafie Esdur; "Clavierthaten", Abwechslung in Prosgrammen: 541, 549, 571 Jena; 574: Betereburg; 576: Jensen; 577: Un-ftrengung; 582: Op. 106 in Samburg; 582: Dr. geworden; 598-599. 601, 602, 603: Berufung als "Bor= fpieler" des Ronigs v. Bayern; 600: Clavierlitteratur= "Borlefungen"; 607: frant, "beruntergefommene Technit"; 609-610: Wiederbeginn der Clavier= ftudien, über Benfelt's Spiel.

Componist: 19. 22 »Rêverie fantastique«. 23. 38 Ordy. Fantafie; 40. 49. 59 "Entsagende". 71 fein Gin= mand gegen Barten. 105 Galonftyl. 109. 120. 165 Luftspielouv. 171-172. Merlin (Opernproject.): 177, 178, 186-187, 274. 218-219: Schluß des Triftanvorspiels. Orchesterfantasie. 241. 247, 463: Dr= chefterfant., B.'s Reflerionen über f. Componiren; 259 » Feux follets« Fortschritt. 260, 268, 274: "Magurta= fant." u. "Elfenjagd", Lifft darüber. 274. 278 Widmung der Reverie. 285. 286-287 Ballade Op. 11 "erträglichste Arbeit"; 289. 309 Raff über Elfenjagt. 312 Cafar=Duv. 314: Claviersat in Elfenjagd, Modulation logisch. 319: Berftandesmufit, Contrapuntt, Idee u. Form; 321, 450 -451: über Instrumentation. 325: "Magurta-Fant.", "Elfenjagd", Ddiofes. 326. 346: Bundeslied. 381. 408: Raff's Ginfluß; 421: Lieder, Reime. 428: Rlage. 455: Drchefter=Fant., Fra= gen. 473: B. producirt nicht. 476, 537: vierstimmige Lieder. 69, 482: niedergeschlagen. 488: Bergl. mit Rubinstein. 496, 511: Bogelterzett. Cangere Fluch: 507: Probe "mufifalisches 1793". 508: Wagner's Ginfluß. 509-510, 512, 513, 540, 584, 608: Befriedigung. 509: "Programm: Munt". 513: Grfelg. 523, 526, 529, 536: zweihand. Bearbeitung. 536537: Sendung an Raff. 540: "Conceffionen". 569. 584. — 525: Stizzen. 530: "Knirschlieder". 547: Fragmente. 574: Berdisant. 581: "die große Firma"? 585. 499. 605: "Am Strande", "Ewige Schnsucht".

Dirigent: 32: Fauftouverture in Berlin, 39 "magnifique dirigirt": 47: "Sauptanstifter; 137: "im Grunde nur Berliog=Lifft=Bagner'sche Musit"; 145: Taufig's Bericht über B.'s erftes Drchefter=Conc.; 161: "Lehre für Egoiften"; 203: Bifcher; 207: brittes Orch.=Conc.; 209: Boripiel zu Loben= grin; 216: Orch.-Besetzung; 218-219: erfte Auff. Des Triftanvorspiels; 226: Prag; 279-280: Orch .= Conc.; 342: Orch. = Conc. = Projecte; Faustsymph.; 415: Lorbeern; 419: Wunsch einer Rapellmeisterstellung; Begründung für Bewerbung um interimiftische Schweriner Stellung: 426-431; 441: Drch. "gratis"; 442-443: "Candidat"; 469: Drch.-Plane gescheitert, Prometheus in Umfterdam; 479: lehnt ab Mufitfest zu leiten; 483: Stellung in Rarle= ruhe; 485: Lifit's Bunfche; 489-491: Rurzungen in "Taffo"; 507: "Protoftat des Fortschritte"; 507: Brobe zu "Sängers Fluch"; 509: Ublandfeier: 535: Gründung der "Ge= sellschaft d. Musikfreunde"; 549: Auff. der Reunten in Berlin; 573: Orch. hat von B. "viel gelernt", Eroica; 574: Einladung nach Betersburg; 575: Reformirt Orch.; 579: Prometheusproben; 591: Mostau, "rarer Drch. Dirigent".

Bülow, Fibora v. 113. 232. 259. 261. 308. 336. 426. 548.

Bülow, Louise v. 166. 298. 426. Bülow, v., Stiefbrüder 54. 298. 426. Burgmüller, Frédéric 249. Byron, 247 Kain.

C.

Carnot, L. H. 229. Carvalho 190. Caspari 76. Catull 585. Cazeaug 391. Charnace, Grafin 292. Charras, Dberft 189. Chelius, Geheimr. 53. Cherubini 277. 338. 456 La Prisonnière. Chevillard 293. Chopin 50. 163 Scherzi. 170. 254 Buch von Lifst. 290. 353 Tempo. 555 Wied. Clapisson 51. Clauß, Wilhelmine, f. Ggarvady. Claußen 559. 620. Clementi. Gradus 252. Cobben, R. C. 292. Collot d'Herbois 438. Conradi 518. Cormon, Regiffeur 391. Cornelius, Beter 34. 77 Gedicht. 101. 109. Oper: 181. 200. 204. 235.

München berufen. Cornelius, Beter v., Maler 41. Commann 49. 177. 191. 200. 243. Cotta, Berlag 249.

242. 327. 415. 417. 526. 606 nach

Couthon 438. Cramer. Etuden 12.

## D.

Damrofd, L. 27. 34. 58. 59. 79 schreibt über List. 101. 109. 155. 180 Bredlau. 212-213 Rob. 235. 336. 341, 374, 424: Perfonliches. 365, 376 fein Spiel. 369 Unwille. 373. 415 Componist. 417. 422. 423. 441. 454. 471. 495. 498. 505. 526. - 529, 541 außer Berfehr.

David, Ferd. 76. 77. 81. 84. 85. 86. 87. 118. 138. 155. 170. 236. 241. 244. 283. 322. 354. 361.

Dawison, Bogumil 565. 570. Deger. Madonna v. D. 121.

Dehn, S. 28. Urthl. 46. 100. 272. Devrient, Eduard 479. 483. 484 gegen Wagner. 538.

Diabelli 63 (33 Bariationen v. Beet=

hoven). Dietsch, Dirigent d. Tannhäuser in Paris 386: "Schöps d'orchestre". 387. 390.

Dingelstedt, Franz 118. 142. 162. 204. 246. 501. 511. 512. 519. Dohm, Ernft. Rladderadatich 261. Citat aus d. Rladderadatsch 308; Beziehung zu Bülow: 228, 231, 336.

Dommer, A. v. 131 D's Pfalm. Dönniges, v. 598.

Dörffel, Alfred 163.

Dorn, Beinrich. Girenen-Tempo im Tannhäuser 151. Scherz: 245. 178. 496.

Draefeke, Felig. Ballade: Selge 267, 283 Urtheil, 310, 343, 416. Citate: 124, 254, 319, 329, "Genie u. Talent" 124. Dreiklang: 325,329. Frithjof: 267. Gegner: 420, 421, 424, 460, 467, 468, 470, 471. Ger= mania: 412, 467. Marfch: 412 Ur= theil. D. als Mufiter: 412 , außerfte Linfe", 415-416, 420, 421, 468. Ber = fönliches: 103, 104, 183, 222, 266, 459. Scherze: 250, 455. - D. als Schriftfteller: 64, 133, 163, 269, 327, 343. Sigurd: 208, 223. — 111. 118. 182. 202. 235. 242. 343. 457.

Draeseke, Bischof 165. Dregert 11. 13. 14. 15. Drenschod, Alexander 104. 244. 306. Droft, Frl. 616. Dumas, A., fils 290. Du Moulin, Graf 203. 616. Duprez 95. Dustmann-Mener, Frau 309-310: Lift'to Lorelen "himmlisch" gefungen.

E.

Eberwein, Mag Karl 167.

311. 422 Molde. 526.

Effert 410.

Chlert, Louis 5. 12. 13. 29. 50. 97. 108. 179. 180. "Briefe": 242, 252, 286, 290. — 315. Perfonl. Un= näherung: 407, 409, 410, 423. Em= pfehlung: 546-547-548, 564. -588.

Chrlich, Seinrich 504. Engel, D. S. 82. 180.

Engel, Guftav 30. 35. 65. 73. 284. England, Bictoria Königin von 182. Erard 295. (Flügel.) 299.

Grard, Mme. 192. Ernft, Geiger 182.

Gffer 410.

Tr.

Kähnbrich 100. Fallereleben, f. Soffmann v. Fallere-Kenerbach 189. Wichte. Bulow's Stellung gu &. 561. Fischel 113. 231. 232. 260. 336. 550. Wiicher 593. Marland 304. 338. 343. Wlotow, v. 243, 419, 442, 443. Formes 20. 23. 209 (Lohengrin). 394. Formes, Frau, geb. Abrens 21. Frauck, Céfar. Trio: 64, 87, 187, 362, 366. - 222. 234.Frank, v. 465. Frang, Robert 100. 109 Perfönliches. 111 Fr. u. Wagner. 327. Frege, Livia 117. Frege, Wolbemar 118. Frege, Tante 117. Freges 76, 88. Freigedant, Carl. Pseudonum R. Wagner's 110. Freiß 161. Frentag 399. Frice 210. Friedel 155. 569. Friedländer 341. 402. 565. Fromman, Frl. 121. 182. Kürstenau 164. 568.

#### 63.

Gabe, Miels 24. 485. Gasperini 189. 232. (Santier, Judith 502. Geifeler, Frl. 23. Genaft, Chr. 309. Genaft, Doris, i. Frau Raff. Genaft, Emilie 227. 298. 304. 387. 459. 464. 481. 530. 600. Genaft, 28. 33. 408. Giacomelli 260. 290. 294. 338. Giacomelli, Frau 338. (Biejefe 155. (Sille, Dr. jur. 501. 513. (Biovanoti 33. Girardin, Emile be 225-229. Glasbrenner's Berlin 291.

Gleich, Ferdinand 375. Gleichauf 529.

Glud. Opern: 171. 457-458, 462 Duverturen zu "Belena u. Paris" u. "Echo u. Narciß" Instrumentirung; 604-605 Bulow'sche Instrumenti= rung; Tempi; Introductionschor; 310 Iphigenien-Duv.; Wagner u. G.: 263. **—** 53. 106. 456.

Goethe 40. 85. 104. 182: Franziska v. Bülow über G. 230. 309. 316. 439. 455 Clavigo; 456 Wilbelm Meifter; 493 Taffe.

Goethe, Frau v. 182.

Golde 114 Beile 2: "Bergelbung". 121. 525.

Golzsch 7. 9. 10. 11. 15.

Gotha, Berg. Ernft v. 47. 235. 238. 239. 245. 250. 260.

Gottwald, Heinrich. Sonate: 70-

Gounod, Ch. Fauft: 229. 233. 423; Berfonlichteit: 229-230. - 149. Grädener 315.

Graun, A. S. 245. Grimm'iche Buchftaben 544.

Grimm, Berman. Borrede . zu Goethe=Schiller=Briefwechsel 182. Grimm, Julius Otto, Musikdirektor

Grimm, Rarl, Sarfenist 129. 132. 246. 253.

Gruner, herr u. Frau 204.

Grünwald 54. 58.

Grühmacher, Friedrich 137. 235. Guenmard 394.

(Buhl 173.

Gumbinner, Dr. 410.

Gumbert. Scherze: 244, 250, 266. Gumprecht, Otto 30. 143.

5.

Saberbier 413. Sagen, J. B. 38. 493. 495. 529. Sahn 30. Sahn, Albert 2. 3. 15. 94. 466. Sahn, Frl. 11. 12. 15. Sahn, Gräfin 39. Hammer 87. Sändel 497.

Hanschief, E., Frl. 560.
Hartvigson, F. 331. 485.
Hafert 550.
Hasslinger 106. 307. 340.
Hansten 167. 179. 325. 329.

Beinze, Guftav 288. 289. 481.

Selene, Großfürstin 526.

Seinrich, Theateragent 337.

Heller, Stephen 89. 234. 425: "Heller = Hiller".

hellmesberger 225. 308.

Helmerding 437.

Senfelt, Abolf 423. 472 Clav. Conc. 477-478 B. bedauert Clav. Conc. nicht frielen zu follen. 609 Bearbtg. ber Beber'schen D moll Senate.

Bente, Frl. 622. Berbed, Joh. 274. 310.

Herrsch 423.

Bert, 28. 254 Gedichte.

Serwegh 109. 189. Bundeslied: 346, 347, 629.

Serwegh, Frau 109. 189. 347.

Benje, Baul 181.

Silb, Frl. 188. 191. Sildebrandt, E. 39. 157. 173, 210.

Bilbegard, Erzherzogin 306.

Hiller, Ferdinand 46. 54. 93—94: Ungriff auf List. 180 Saul. 230. 243. 245, 249 Scherze. 296 Untispathie. 425 "Hiller — Heller". 445. 592 Musikautokratie.

Siller, J. Al. 251.

Sinkelden, v. 40.

Hirsch 559.

Birichberg, Frl. 532. 533. 534.

Boffmann, G. T. A. 191.

Soffmann v. Fallersleben. Trintfpruch 18.

Sans v. Bulow, Briefe. III.

Hoffmeister 456.

Sohenzollern - Sechingen, Fürst v. 131. 175. 318. 379. 420. 447. 456 B. entzückt über Ausenthalt. 458 Orben. 459. 463. 465 Franz. Komödie. 535. 560. 562.

Hohenzollern-Hechingen, Prinzeffin 22. 40. 278.

Hollaender, Alexis 424. 516.

Holtmann 134.

Soppe, Frl. 616. 617.

Horaz 585.

Huch, Marie, geb. Gerstäder 166. Sülfen, Botho v. 98. 106. 154 Abeneigung gegen Wagner. 178. 214. 423. 513. 514 lehnt Wagner's Besuch ab. Humboldt, v. 18.

Summel 217. 252. 354. 525 gr. Fantafie. 526 H moll-Concert.

Sundt, Aline 336. 350. 460. 518. 526.

Hünerfürst 140.

## $\mathfrak{F}.$

Jachmann 266. Jachmann, Frau, f. Joh. Wagner.

Facquart 303. Faëll, Alfred 104. 235. 300. 528.

Janin, Jules 294. Janin, Frau 294.

Jansen, A. 417. Januer-Krall 378.

Fensen, Abolf 424. 551. 576 Propaganda. 588 Schumann's Erbe. 592 als Clavierlehrer.

Immermann 178.

Foachim, Joseph 54. 244. 312—313 Protest gegen Zukunftemusik. 604 Musikverein.

John, Hermann 524. 566. 573. 627—628 Zeugniß.

## R.

Kahut 368. 373. 437. 439. 444. 462. 468. 476. 482. 497. 499. 551. Kalergis, v., Frau 51. 89. 190. Kalkbrenner 252. Kalliwoda 382. 387. 483. Kamieński, v., Frau u. Frl. 19.

Rant 561: "Rant's Thron burch Cebepenhauer murdig occupirt". Kaulbach 18, 182. Reller, Gottfried 109. Rern, Frl. 618. Retterer 191. Riel, Fr. 315: Urtbeil über R.'s zwei= frimmige Rugen. 440: Urtbeil über Conate mit Beige u. Bariat. mit Fuge. Rittl 249. (487 Röcfl?). Riemm 240. 241. Kliebert, R. Dr. 135. Klindworth, Karl 184. 192. Klitich 223. Röchty 113. Rohl v. Rohlenegg 157. Köhler, Louis 82 "Lehrmethode". 287. 288. 424. 440. 576. 592 Clavier= lebrer. Köhler, Frau 324. 588. Rohnt 553. Rortmann 2. 5. 6. 8. 15. Roffat 27. 30. 52. 134. 139. 210 Lobengrinfritif. 245 Scherz. 259. 282. 285. Roßmaln 79. 125. Röfter 221. Röfting 565, 573, 583. Rraufe 210. 505. Kraufe, Frl. 622. Archs 155. 221. 243. 272. Krebs, Frau 155. Kroll, Franz 122. 203. 219 "Famu-lus". 231. 336. 344 frant. 404. 423. Rrug 483. Rühn, F. A., Berleger 50. 59. 100. 109. 376. 421. Rühne, G., Litterat 130. 133. 164. Rulfe 327. Kullak, Adolph 550.

2.

Mullat, Theodor 22. Confervatorium: 45. S. Stellung: 45, 56. 100. 168. 217. Blane: 327.

Rummer 164.

Rüftner 117. 245.

Lachner, Franz. Scherze: 250, 266. 344. 410. 484. Lachner, Janaz 410. 493. Lachner, Bincenz 484. Lalo 234. 303. Lange 448. 529. Langhans 139. 410. Lapret 303. Laroche, Sophie 40. Laffalle, Ferdinand. Berkehr mit Bulow: 204, 344-345; Perfonl. Eindruck auf B.: 345; Bundeslied: 346-347; "Sustem der erworbenen Rechte": 395; Intereffe fur Wagner: 489, 531; Compliment über Gangers Fluch: 508; Haschisch: 518; Citat: 528; Princip: 531; Tod: 598. 348. 349. 502. 503. 581. Laffen, Eduard 101. 109. 200. 243. 244 Scherg. 417. 423 "Lofe Simmel" wundervoll'. 425 Q.'s Lieder eine Erquiefung. 459. 460 "nicht redfelig". 501. 512. 513. 518. 526. Laub, Ferdinand 22. 26. 29. 30. 34. 35. 36. 45. 58. 61. 63. 75. 119. 129. 131. 139. 153. 155. 161. 162. 195. 197. 198. 199. 285. 340. 355. 356. 362, 364, 365, 374, 486, 587, Laudien 593. Lauffot, Jeffie, Frau 59. 97. 546 Società Cherubini. 564. 572. Leng, 28. v. Citat 63. Leffing 106. 437. Lesurques 231. Leuchtenberg 217. 552. Leuchart 34. 180. 286. 440. Levi, Hermann 592. Lewinsti 465. Liebig 139. 140. 145. 180. 212. 453. Lienau, R. 611 (S. Schlefinger). Lilienthal, Minna 347. 349. Lindpaintner 249. 496. Liviński 168. Lifzt, Anna, Frau 292. 293. 297. 494. Lifgt, Blandine, f. Ollivier. Lifzt, Cofima 17, 40, f. von Bulow. Lifzt, Daniel 41. 260. 269. 271. 273. 284.

Lifat, Franz. Q. u. d'Agoult 186. Artifel über L.: 32. 55 Zellner. 79 Damrosch. 161 K. Ritter u. Bronsart. 323 Köbler. Bertin's Berbatten zu L.: 103, 224. L. über Bülow's Gomp.: 268. B.'s Werbung 39. B.'s Heirath 102. Berbättnis zu Büslow: 18, 43, 48 "Ausharren", 76

f. Unblid eleftrifirend, 107, 116, 119, 150, 151, 167, 168, 198, 237, 238, 239, 257, 271, 355, 374, 406, 413, 420, 427, 431, 432, 444, 461, 484, 491, 506, 556, 558, 595, 602, 608. Clavier = Concert: I. 70, 74, 75, 76, 81, 93, 122, 124, 132, 303, 312. Clav. : Conc. II. 145, 384, 496, 529, 590. Clavierfag: 359. Cla= vierstücke: 423 Urtheil, 562. Cla= viertechnif: 7. L. als Dirigent: 23, 43 Mozart. 81, 89, 90, 91, 92 167. 175 L's. Comp. in Machen. Löwenberg. 205, 226, 227 "3deale". 216 Direttion d. "Sumphonischen". 218. 222. 245 Riccius. 429. Dres= den's Berhalten ju Q.: 280. Ginfluß auf Bulow 168-169. Einfluß, Schule L's: 119, 311, 316, 443, 487, 565. Erfolge L's: 55 Ungarn. 80, 81, 131 Leipzig. 90, 92, 93 Aachen. 113 Weimar. 131 Mazeppaetude. 161 Brag. 304 Cource, Baris. 309-310 Lorelen, Wien. 372 Mignon, Berlin. 393 Schwerin. 416 Weimar. Gegner: 47, 161, 200, 375, 424, 505. Siller's Berhalten gu Q.: 94. Suldiaunasmarich. Druck Drch. Bart .: 269, 270. Meffe: 102-103, 161, 283, 378, 440 Urtheil, 497. Mißerfolg: 77, 131 Mazeppa, 204 Cornelius' Oper, 305, 493 Taffo. Perfonliches: 7, 18 Altenburg, 19 über Bulow gefpr., 83 Bruch mit Raff, 93, 96 Besuch in Berlin, 119, 162 verstimmt, 210, 284 Ted Daniel's, 294, 336, 340, 344, 354, 355 Lifit= feier, 370, 381, 386, 392, 395, 397, 402, 408, 413, 439, 447, 453, 487, 494 Tod Blandinen's, 495 Wagner, 539, 541, 545, 562, 603, 607, 610, 611 Rom lette Heimath. Propa-ganda für L.: 23 als Componift, 47, 56, 70, 75, 77, 79, 81, 84, 85, 137, 145, 165, 170 Repräsentant der modernen Birtuosität, 172, 199, 200, 201, 213, 298, 300, 312, 325, 342, 352 Kunftlerthum-Gottesthum, 362, 378, 393, 409, 415, 432—433, 435, 436, 477, 497, 507, 526, 575, 579, 585. Pfalm: 217-218. Q. als Schriftsteller: 254 "Des Bohémiens" vergl. mit Buch über Chopin;

Reitermarsch inftr.: 363. **327**. Sonate: 64 3. e Ml. gespielt, Bole= mit: 65, 67, 68, 72, 74, 84, 87. — 105, 279, 362, 363, 366, 368, 369, 376. Symph. Dichtgn: 75. -Bagner 88. Preffe theilnahmelos 159-160, 175, Berleger für die G. 325. 419. "Unmufit": 440; Bergfym= phonie 102; Festflänge: 175, 433; Bar. u. Kürzgn. 434; Hamlet Urthl. 418; Heroide Urthl. 215; Hunnen= schlacht Urthl. 418; Ideale 101, 203, 226 Auffgn.; 360 Ausdrucksmittel; Mazeppa 70, 77, treffl. Auff. aber "zu risfirt" in Leipzig 81; 360 Ausdrucksmittel; Préludes 81, 165, 175, 312; Prometheus 119, 305, 310, 433 acfiel, 469-470 B's Auff., 483, 497, 573, 575, 579, 585; Taffe 133, 175, 489-491, 493 Auff. Frankf. a. M. Rurgan. v. Bulow; Bergl. mit Mendels= sohn's Duverturen: 557; Sympho= nien: Dante 119, 432-433, 483; Fauft 101, 102-103 Urth., 324, 405, 409, 411, Rurzgn. 467, Ausg. f. 2 Clav. 482, 501, 511-512; Transfcrip= tionen: "Commernachtstraum" 7-8, 74. 6, 8, 88, 326 Berdi, 562 "Rom. Blatter" Urtheil; Urtheil über Tri= stan: 290; Unterschrift: 156, 436; Bagner-Intereffen: 105, 300 B's. Dankbarkeit, 88 W. über die "Sympho= nischen"; 2.'s Berhältniß zu Weimar: 33, 113, 223, 407, 484, 524; Be= giehungen zu Bittgenstein: 17, 84. — 17, 25, 76. 86. 87. 97. 117. 120, 121, 123, 133, 141, 146, 159, 173. 182. 183. 188. 189. 194. 198. 204. 212. 219. 236. 266. 267. 295. 312. 319 Taufig. 337. 351. 355. 390. 433. 437. 441. 457. 470. Lifst, Dr. Eduard 307. Litolff, Senry 19. 104 Q'd. "Fauft". 169 Ginfluß auf Bülow. 181. 188. 250. 287.

Lohmann 318.

Louvet 438. Löwe, Carl 125. 223. Lucca, Bauline 402. Ludolf, Frl. 614. 615. Ludwig, Erzherzog 306. Lührß 61. 75. 128. 179. Lumlen 98. Lüttichan 155. 190.

M.

Marochetti, Frau 128.
Marpurg 272. 591.
Marpurg 272. 591.
Marichner, Heinrich 245 Scherz. 249. 272.
Marx, N. B. S. 10, 13: Bache Anthoration 1031.
1031. 38: über Raff. 45. 46. 50. 75. 97. 157. 168: Bülow's Berufung. 456.
Maffé, Chordirigent 391.
Matthew 559. 622.
Mehmel, H. 567.
Mehring, Franz 346.
Méhul 366. 455.
Meicher, A. v. 557.
Meikuer, Alfred 134.

low's Abneigung gegen M.: 25. 26, 33, 60, 83, 153, 175; "Conceffion" 276. 277. 319. 330. 390; Capriccio Op. 5: Urth. 3; Op. 22: 276; Conc. Dmoll 169; Rammermusif: 187; Lieder obne Borte: 10; M's. Duver= türen vergl. m. d. "Somph. Dichtgn.": 557; M. für den Pädagogen: 6. 10; M. in Bulow's Brogrammen: 170; Rondo capr. Op. 14: 13. 590; Commernachtstraum: 74; Var. sér.: 83. 590. Mendes, C. 502. Merian, Frau Dr., f. E. Genaft. Mefer 220. 433. Metternich 481. Mener, A., Frl. 616. Mener, Jenny, Gangerin 98. 372. 614. Mener, Dr. 399. Mener Duitmann, f. Duftmann. Mener, Staatsanwalt, 240. Menerbeer, G. Exhibition-Marsch: 510, 591; M's. "Macht zu Ende" 305; Berfonliches: 402-403 "M. unglaublich fein", 530 "rüftig", 591, 592 Tod; Pardon de Ploërmel: 230, 234; Bergleich mit Riengi: 192; Scherz: 248; Wagner: 246. — 72. 233. 380. 496. 519. Mila, Rosalie, Frau 609. Milde, Feodor v. 76. 122, 197. 201. Milde, Kosa v. 76. 122. 141. 142. 143. 147. 197. 199. 203. 205. 206.

207. 210. 424. 512.

Mitterwurzer 140. 155. 156. 391.

Mendelssohn=Bartholdn, Felig. Bü=

Moleschott 113. 189. Morelli 391. Morin 158. Morin 231. 242. Moscheles 13—14 Etüden. 47. 165. 238. 244, 249: Scherze. Moulin, du, Graf, f. Du Moulin. Mozart 136. 171 M's. Opern. 185. 243. M.-Keft 43. Müller, Franz 109. Müller, Concertmftr. 607. Mundt, Theodor 229. Murphy 615. Muffet, A. de 40. Müşelburg 208. 214. 231.

#### N.

Nahich 99.
Napoleon III., Louis 205. 305. 306. 308. 337. 379. 381 Bülow's Berehrung für ihn. 385. 397. 448 Citat. 463—464 Anetrote. Bülow in den Tuilerien: 297, 305, 306 Eugenie, 308.
Nathufius 560.

Naumann, Emil 54. 245. 522. 573. Naumann, Dr. K. Ernft 581.

Naupert 622. Nen 322.

Niemann, Albert 162, 184, 322, 394.

#### 5

Derfling 285. 448. 529. Desten 249. 524. Offenbach 282. 325. 510. Olfers, v. 18. 39. 41. Ollivier, Blandine 17. 40. 48. 87. 88. 293. 301. 413. 494 Tod. Oppermann, J. A. S. 240. d'Ortigne, Foseph 188. 189. 190. Onlibicheff, s. Ulivischeff.

## P.

Pabst, August 84. Pallat, Pianist 529. Palleske, Emil 182 "Schiller's Leben und Werke". Papendick 56. Papperits 410.

Bäkoldt 314, 315, 316, 323, 324, Bawlowska, Krl. 616.

Bellet, Frl. 402. Berl, Banfier 336. Beters, Berlag 341. 353. 402. 565. Beterfen 480. Petichte, S. Th. Dr., Mitglied d. Gewandhausdireftion 84. Bfifter. Ganger 210. Pfistermeister, v., Staatsrath 598. 599. Pflughaupt, Robert 195. Pfundt, E. G. B. 250. Biccini, N. 53. Bietsch, L. 344. 518. Blenel 295 Bergleich mit Erard. Plenel, Frau 300. Bohl, Richard. Mufifverein: 433; Perfonliches: 214, 221, 318; Schriftfteller: 32, 33, 53, 94, 239, 248, 424, 471, 499; Urtheile: 370, 468; Versuche P. anzuspornen: 31, 468, 471. - 51. 52. 181. 185. 244 Scherg. Pohl, Jeanette, Frau 97. 108. 109. 241. 422. 438. 460. 526. Poniatowsti 387. Popper, David 573. Borges, Beinrich 310. 322. Breller, Friedrich, jun. 243. Breufen, Augusta Pring., Später

Preußen, Augusta Pring., später Königin v. 19. 30. 49. 56. 170. 173. 174. 181. 182. 203. 227. 402. 515. 602—603; Kronpringessin Friedrich 174. 204; Pring Georg 203; Pring Wilhelm, später König 131. 204. 212. 438. 444. 602—603; König Friedr. Wissen Grif Dr. 2066.

Brieger, Erich, Dr. 366. Briegel 345. Brosch, Ed. 125. Bulgian 165.

#### R.

Nachel 148. Rabece, R. 37. 64. 164. 179. 322. 364.

Raff, Foachim. Bulow erflatt R. feine musitalische Stellung: 61, 284—285, 472—473, 604; N.'s Berbatteniß zu Bulow: 25, 62, 224, 303, 408 Einfluß auf B.; Compositionen: Clawierstücke, Op. 74: 25—26 Urtheil, 61, 401; Dornröcken: 36, 37; Frühlingsboten: 328, 402; Lies

besfee: 224; Metamorphofen: 31,61, 169, 284, 285, 309, 566, 584; Ode au Printemps: 566; Pfalm: 35-36 Urtheil; Quartette: 364-365, 473; I. Son. f. Biol. Op. 73: 26, 30, 31 Urtheil, 36 Kritif, 38, 225, 303, 362 lebhafte Befürwortung, 368, 369, 373, 376, 401; II. Son. f. Biol. Op. 78: 225, 308, 401; Emoll= Guite Op. 72: 225, 328, 477. 339-340, 365 Anderungswunsch; Guite Op. 75: 283 Urtheil; D moll-Suite Op. 91: 464-465 Meisterwert, 494, 509; I. Symphonie: 224, 523, 530, 564, 573, 581—582 Bulow's Ur= theil, 589; Transscriptionen: 38, 285; R.'s Berhältniß zur Neudeutschen: 472, 473; Opern: 54, 61, 298 "Rönig Alfred"; 496 "Samfon"; Ber= fonliches: 34, 83 mit Lift aus= einander, 225 Beirath, 523 Wien, 603 Lifst; Propaganda: 31, 35, 36, 38, 61, 224, 225, 284-285, 287, 303, 308, 309, 339—340, 362, 364, 376, 401—402, 448, 473, 524, 528, 565; R. als Schriftsteller: 36 Mozartfeier, 302 "Wagnerfrage"; "Birtuosenchic": 620.

Raff, Frau 225, 226, 309, 338, 341, 402, 496, 604,

Rank, J. 33. Rauch 18.

Raumer, v., Präsident 40. Raumer, v., Minister 253.

Redern, Graf 39. 116. 467. 603: Offerten des preuß. Hofes durch R. nach Bulow's Munchener Berufung. Ree, Anton 485.

Reer, Tenor 43.

Reinerte, C. 70. 322, 346, 351, 353, 354, 462.

Reinthaler, Baffift 90.

Reiß, A. H., Rapellmftr. in Kaffel 272.

Reißiger, R. G. 84. 250. 272. 280. Reiter, E., Dirigent 304.

Rellstab, Ludwig 30. 115. 131—132. 143. 168. 243 Scherz. 284.

Reubte, Julius 75 Symph. Dichtg. auf 2 Clav. mit Bulow. 76 R.'s Sonate "eine fehr schöne Arbeit". 163 Scherzo. 178, 181 Klage um R.'s Lod. — 88. 101. 164.

Riceins, A. F. 245 Scherg. Riedel, Rarl 440. Riehl, B. S. 61 "Charaftertöpfchen". 249 Edorg. Riemann, firt. 620. Rietichel, Ernft 240. Rick, Julius 70. 77. 117. 283. 354. Ritter, Alexander 145. 285. 356-Bulem bejpricht R.'s Comp. 380. 393. 424. 425-431 Bülew ichildert R. feine Lage, begründet feine Bewerbung um die Schweriner Stel-lung. 499. 526. 541. Mitter, Familie 130. Ritter, Franziska, Frau 119. 153. 223. 392. 395. 432. Ritter, Julie, Frau 17. 223. Ritter, Rarl. Compositionen: 115, 152, 159, 161 B.'s Artifel über Comp.; Schriftsteller: 161, 455, 498; Berhältniß zu Bulow: 160, 210, 360, 454, 548; Berhältniß zu Wagner: 191, 192. Ritter, Rarl's Frau 110.

Rocher 157.
Rochnis 433 Tept zu Beetheven's Op. 136.
Rochnisen 157.

Rodbertus 349.

Rodenberg, Julius 423. 511.

Roger, Sänger 20. Roggenbach 538. Roquette 182. Roffini. Citat 315. Röticher, Aritiker 573.

Möticher, Otfried, Bianift 608.

Ronffean 272.

Anbinstein, Anton. 530 "barbaris sches Glement"; Barcarele: 477; Bulow's Sommathie für R's Persönlickfeit: 441; Bulow's Miskebagen: 26; Concerte: 441 II. Conc. Bulow entsückt, Pergleich mit List; 485, 524, 530 III. Conc.; "Conscurrenz": 181, 182; Empfehlung Mis: 49; Trern: 422—423 Kinter der Haic, 496 Lalla Rooth; Baradies. 593; M. in Paris: 228; Persönliches. 54, 104, 423, 439,

444,525; Petersburg: 588 Conservatorium; 589 Antrag Bütow nach
Petersby.; Bülow's Propaganda
für R.: 473; Quartette: 565;
Quintett Op. 55: 462—463; DecanSymph.: 211 gute Auff., 488 "lieber
Symph. als Brief schreiben"; III.
Symph. Op. 56 "schwach": 462; R.
u. die Zutunstemusit: 97, 332.

Mubinstein, Nikolaus 588, 589, 590. Ruisdael 182. Rust, B. 456.

S.

Sabinin, Frl. 518. Sad, Frl. 497. 511. 620. 621. Sahr 180.

Saint Bictor, Baul de 311 Rritif

über Bulem.
Salvi 481.

Sander, f. Leuckart. Saran 327.

Sanerma, Graf 396.

Sauerma, Gräfin (Rosalie Spobr)
396.

Sag, Marie 383. 391.

Scarlatti=Untbologie 595. 607.

Schaeffer, Julius 100.

Scharffenberg 7. 8. 9. 15. 614.

Scheerenberg 345.

Schelle, Dr. 423. 434. 436.

Schellenberg 163.

Schelling. Bulow's Stellung zu Sch. 561.

Schiller, Fr. v. 59. 302. Schillerftiftung: 279, 281, 283, 285, 286, 342, 501, 504, 512. Ergebniß ber brei Schillersoireen: 291.

Schindelmeißer 38. 245. 390, 591. Schindler 94.

Schlegel 178.

Schleinit, Gräfin 293.

Schleinit, Gewandhaus Direftorium 242.

Schlefinger 79. 146. 234. 244. 250. 611.

Schmidt, Guftav 496.

Smmiedel, Frl. 169.

Schmitt, Alvis 394 Bulow's Anertennung der Schweriner Orde, Leiftungen und Dank für Préludes-Aufführung, 395, 419, 442, 447. Schnorr v. Carolsfeld 394. 481. 492. 496. 510.

Schnorr v. Carolefeld, Frau, geb. Garrigues 481. 492.

Schoeler, v. 465.

Scholz, Bernhard 272. 313 Protest gegen Bufunftomufit.

Schopenhauer 185. 425 Citat. 561 Butow "eingefleischter Schopenhauerianer".

Schott, Berleger 54. 83. 286. 304. 340. 365. 481. 482. 496.

**Echreiber** 56. 101. 159. 165. 180. 304. 328.

Schrener 267.

Schrieder's Hotel 53.

Schröder, Frl. 622.

Schroeder-Devrient 41.

Schröter, Erc. 442.

Schubert, Frang 64 Cdur-Clav.= Con. f. 4 Sande. 70. 92. 363. 364. 366 "in Leipzig abgespielt".

**Echuberth, Julius,** Berleger 152. 249. 284. 285. 298. 308. 310. 317. 326. 340. 376. 387. 432. 444. 462. 463. 482. 515.

Schulhoff 104. 385. 413. Schulke-Delikich 623. Schulke-Grabow 623.

Schulz 559.

Smulz, A. 178.

Edumann, Clara 104. 169. 262 ibr Clav.-Musz. v. Genovefa. 366. 472. 557. 589-590.

Schumann, Robert. Bulow's Abneigung gegen Cd.: 137, 175, 244, 315, 359 gegen Sch.'s Instrumentation. 441, 472; Compositionen: Carneval: 540; Celloconcert: 63, 137; Dmoll-Sonate: 124; Fantafie Op. 17: 141, 152, 155; Kammermufif: 187; Rinderscenen: 12; Noveletten: 319 Bulow entzückt v.; Sch. in Bulow's Programmen: 142, 170; Gangers Fluch: 92,513; Draefete=Citat: 124, 319; Sch. in Leipzig abgespielt: 366; Sch.'s "lepte Periode": 316, 319; Perfonliches: 339,556; Sch. als Schriftsteller: 356; Schule: 152, 315, 472, 588 Jenfen Sch.'s Erbe; Enmpathie: 103. — 54. Schwanker 543.

Schwendt 529.

Schwerin, Großherzog v. 525. 527.

Schwind 240.

Scubo 147. 311.

Sedendorff, v., Freifrau 574.

Seebach 184.

Seidel, Sugo 593.

Seifriz, May 377. 378. 379. 415. 423. 433, 455. 457. 459. 468. 574. 607.

Semper, Gottfried 189.

Senff, Bartholf 80. 244. 375. 473. 592.

Shakespeare 124. 230. 480.

Simmel 596.

Simon 176.

Simon, C., Berleger 453.

Singer, Edmund 34. 40. 60. 101. 109. 313. 322. 355. 362. 365.

Singer, Otto 155. 322. 415. 416.

Sivori 519.

Solinger, B., Pseudonym für Hand v. Bulow 346.

Solmar, Frl. 18. 39. 43.

Sontag, Henriette. 77. "Sontages verbrecher": 81, 88. 242.

Sophie, Erzherzogin 306.

Souchan 33. Soupper 107.

Spina 106, 441.

Spohr, Ludwig 245 Scherz. 272. 369.

Spohr, Rofalic, f. Sauerma.

Spontini 344. 429. 433. Stainer 442.

Stard, Jugeb., f. Bronfart.

Steheln 21.

Stein, Karl 342. 591.

Steinmann, Clavierlehrer 50. 552.

Steinmann, Friedr. 399 (Gedicht von Heine).

Stern, Abolf 140. 181. 188 Jerus falem. 313. 322.

Stern, Daniel, f. Gräfin d'Agoult. Stern, Julius. Confervato: rium: 1—15 "Bericht", 45, 132, 168, 207, 235, 239—240, 275, 285 Erfolge, 323, 402, 419, 426, 427, 447, 519—520, 527, 531, 532 Eensturfrage, 534—535, 571, 588—589 mit Petersby. verglichen, 560 Lebrerberuf immer anstrengender für Bulow,

590, 591-592, 602, 614-624 Ta= belle; Generarfragen: 403-404, 531, 559; Differengen: VII, 24-25, 126-128, 139, 194-197, 532, 542—543, 591—592, 594, 602; D. Gefang=Berein u. d. Fort= fchritt: 23, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 70, 75, 104, 212, 234 206, 276, 344, 362, 373, 378, 379. 397-398 Bach'sche Meffe, 419, 497 "Berehrercompler", 513, 571; Drch. = Berein: 22 Grundung; 101, 104 Aufgeben; Personliches: 34, 118, 119, 122, 157, 240, 336, 411, 466, 503, 536, 559; Stellung B's. gu St.: 29 "Nichtstellung". — 16. 30. 98. 118. 119. 122. 138. 157. 168. 180. 235. 239. 240. 259. 313. 322. 433. 507. 519.

Stern, Richard Dr. 32.

Stenl u. Thomas, Hofmusik. Hdlr. 20.

Stenl, August 513.

St. Juft 438 "Jafobiner ariftofratifder ale Girondiften".

Stockhausen, Julius 41 unterftust St.'s Concert. 53. Stör, Musikdir. in Weimar 33. 512.

Strachwitz 412.

Strahl, Frl. 11. 12. 13. 14. 15. 614. Strauf'iche Balger, Bulow's Borliebe für fie: 254.

Strauß, Joseph, Rapellmftr. 483.

Strauß, Ludwig, Violinist 203. 223. 224. 225. 304.

Swanzoff, Conftantin 518.

Sarvady 88.

Szarvadn, Frau 229 B. fritifirt ibr Spiel. 366.

#### $\mathfrak{T}.$

Tann, v. d. 559.

Taubert, Wilhelm. "Macbeth": 116, 129-130 erfte Auff., 131, 139-140, 174; bir. Lobengrin: 178, 209; Scherze: 243, 244, 245. — 37. 230.

Taufig, Karl. Bulow's Intereffe für I.: 158, 184, 513, 584; I's. Be= richt über Bulow's erftes Orch.=Con= cert 145; T. u. Berliog 239; "Furore in Wien" 502; Begner 164; "Geifter= Bierling, Georg 410. 440 Bfalm.

fchiff": 310, 319, 320, 326; Telegramm über Lifgt 161; Berfon= liches: 158, 319, 361, 526; perfonl. Beziehung zu Bagner: 184-185. 192; Übermüth. Laune: 156, 159, 165, 542. — 101. 142. 154. 155. 156. 157. 159. 163. 327. 415. 417. 423, 445,

**Tedesca**, Frau 322. 383. 391.

Teet 159.

Thegerström, Frl. 235.

Thode 112.

Thümmler 422.

Tichaticheck 140. 155. 162. 180. 184. 221. 394.

Tieck, Ludwig 166.

Topp, Frl. 534. 535: Bülow erwartet Ebre von ihrer Weiterausbildung. 608. 620.

Trantwein 440. Tröstler 164.

Truhn 21. 226. 231. 252. 270. 285. 308.

Tichirch 415.

#### u.

Mechtrit, Friedr. v. 498 "Rosa= munde".

Uhland 505. 507 Uhlandfeier. 509. 570 Ballade "Des Gangers Fluch".

Ulibifcheff 123. 131. 133. 136: Mo= gartbuch. 385.

Mllrich, Titus 143.

Ulrich, Sugo, Componist 275.

## 23.

Barnhagen von Enfe 18. 43. 139. Bulow's Bertehr mit B .: 157, 173. Bauthrot, chef du chant 391.

Behfe 18.

Berbi 289, 510. Veraniand 438.

Biardot-Garcia, Pauline 51 Bulow entzückt. 95. 153, 158: Bulow un= willig. 300-301 Bulow bewundert Reiftung ale Orphée.

Biol, Dr. J. W. 20. Biole, Rubolf 27. 34. 50. 54. 104. 137. 159. 164. 180. 287 Bülow empfiehlt B. jum Blattspielen. 327. 356 Kritiker.

Bolfmann, Robert. Trios: 64, 187, 287, 366. 573: Celloconcert. 590: Symphonic D moll (Subscription). 604.

Boß, Charles 249.

#### 23.

**Wagner**, **Albert**. Inscenirung d. "Macbeth": 129. Bulow unwillig: 154, 221. — 266. 443.

**Wagner, Johanna.** Berfönlichkeit u. Künstlerthum: 41. Tannbäuser: 125. Macbeth: 129. Lobengrin: 209. Bülow unwissig: 154, 162, 174, 201, 221. — 19. 118. 139. 266. 402.

Wagner, Richard. Ausdrucks= mittel: 359. Ginfluß auf Bulow: 168-169, 508. Berhältniß zu Bulow: 72, 158, 167, 168, 192, 193, 280, 295, 296, 301, 337, 343, 350, 388, 392, 441, 443, 453, 481, 523, 569, 595, 597 Telegr. aus Starnberg, 598 Briefcitat, 606. Bulow Bertretung: 106. 110 Freigedant. 262, 301, 304, 388, 481 Meistersingercopie, 504, 505, 513. Concerte: 293 Paris, 483, 218 Dirigent: 171, 273, 510. 387, 390 dirigirt Tannhäuser nicht, 429, 569. Einfluß: 316, 508, 569. Fauftouverture: 19, 28, 32 u. 227 von Bulow Berl. dir., 34, 39, 47, 68, 175, 287 Arrang., 362 in Leipzig. Gegner: 47, 65, 150, 161, 264, 424, 505, 514—515 Sulfen. Sphigenie=Bearbtg.: 106, 111, 176. Lieder: 481. Uber Lifat: 88, 491. Lobengrin: 40, 62, 178, 201, 203, 204, 209-210 erfte Berl. Muff., 211, 245 Scherz, 481 unter 28'8. Dir., 484 in Rarlerube, 489, 491, 492 fchlechte Auff. in Biesbaden, 493. Meisterfinger: 480 Urtheil, 481 Copie, 505, 512 Duv., 512 Duv. v. 2B. dirigirt. Menerbeer: 246. Als Musiker: 177, 179, 259 Wiffen

B's. Nibelungen: 72, 111 Su-mor, 114, 244 Scherz, 262, 531 Dichtg. Er. an Laffalle. Paris' Ber-balten zu B.: 301, 387, 394 Tann-bäuser-Erfolg, 395 B.'s Brief darüber, 499-500, Berliog, 502. Ber= fönliches: 25, 105, 106, 108, 110, 114, 162, 167, 174, 185 Tausig, 191, 266, 276 Draefete, 280 Paris, 300 Lifat, 301, 302, 350, 372, 397, 422, 434, 446, 470, 492, 495 Sub= scription, 526, 542, 595, 597, 598 Berufung Bulow's nach Munchen, 606 Corneliue. Propaganda: 19, 24, 39, 40, 41, 137, 142, 143, 153, 154, 156, 158, 172, 192, 199, 201, 209, 210, 213, 262, 301, 345, 353, 435, 436, 507, 510, 513, 575. Rheingold: 71. Rienzi: 162, 192 Propaganda dafür, 510 mit Menerbeer verglichen. Giegfried: 24, 108 Urtheil, 184 arr. v. Taufig. Tann häufer: 34 B.'s Artifel über T., 47, 105, 149—151 Sirenen-tempo, 190, 209, 273, 305, 308, 322 Ballet, 338, 352 Benusscene, 381—383, 385—387 erste Auff. in Baris, 390-392 2B. dirig. nicht, 423, 518; Tannb. Part. 273; Duv .: 22, 29, 240, 281, 287. Triftan: 108, 121, 176, 177, 179, 192, 245 Scherz, 256, 257 Motive, 262, 263 fnupft an Beethoven an, 2B.'s poten= teftes Wert; 265 Polemit mit Bellner, 287, 290 Urtheil Lifat's, 302, 481, 526; Borfpiel: 218 erfte Auff., 236, 238, 245 Scherg, 351, 353 Noten= beifp.; Karleruber Auff.: 397; Triftan "niederdonnernd": 324; Bortrag: 353; Clavierauszug: 179, 251, 254, 255, 257 Rotenbeifp., 258, 260, 261-262 Schwierigfeiten, 273, 276, 287, Unterschrift: 156, 439. **324**. Wagnerfrage: 302. Balfüre: 109. — 95. 109. 116. 120. 178. 180. 181. 184. 188. 243. 246. 272. 276. 293. 311. 315 Roffini. 354. 386, 387 Dietich. 437. 475. 482. 496.

Wagner, Minna, Frau 191. Walewsti 387. Walter, Bettina 609. Wasmer, v. 139. 156. 165. Weber, C. M. v. 244 Cherg. 263. Will, Concertmftr. 422. 609. Bifft in der Weberangelegenbeit: 280. Dmoll-Eonate 609.

Weber, Rrl. 618. Wegicheiber, Grl. 618. Wehle, Charles 607.

Weih 178.

Beimar, Großbergogin v. 257. Weißheimer, W. 327. 343. 414.

480. 492. 495. 512.

Weismann, R. F. 165 "Mufifgeicbichte", Anertennung Bulow'e. 179 "fanatisch". 212 "schweigsam". 269 erfter Preis. 313 Parodie. 316 "concie". 318-319 Ratbiel, Contrapunft. 344 "liebenswürdig". Mufitverein: 433, 437, 440. Protest: 468, 471. Schriftsteller: 566, 578. B'e. Gin= treten für 23.: 592. - 72. 75. 115. 137, 139, 282, 423, 456, 520, 528, 565.

Wendt 101.

Werkenthin, Albert 453. 618. Wejendont, Gerr u. Frau 162. Whiftling, Berleger 327. 539.

Wied, Friedrich. Unterricht an Bulem: 169. 28. u. Weimar: 250. Begeifterung über Bulom's Spiel: 553, 554 - 556, 557, 558.

Wied. Marie 557.

Wienamsti, Benri, Beigenvirtuofe 177. 191.

Wienamsti, Joseph, Claviervirtuefe 104, 385.

Wilhelmy 495.

Wille, G., Frau 598.

Willmers, B. R. 246. Winterberger, Alexander 93. Wippern, Gil. 209, 221: Glia in

vobengrin.

Wittgenstein, Fürst 347. Wittgenstein, Fürstin. Uber Maden: 89-90. Uber Bulom: 19, 20, 42. 43. Perfonliches: 18, 161, 194. - 17.41.86.113.165.173.

188. 207. Wittgenstein, Marie, Bringeffin 15.

121. 159.

Wohlers, Violoncellift 63. 101. 113. 119. 139. 159. 165. 180 "fängt an ben Tannhäuser zu goutiren". 203. Rammermufit mit Bulow: 58, 268.

Wolff, Sänger 102. 139. Wolff 7. 8. 9. 15. 614.

Wolff, Frl. 616. Wolzogen, Karl v. 161.

Büerft, Richard 125 Ederg. Bulow gegen 28.: 29, 30, 35, 37, 364, 466. Württemberg, König v. 182.

Bahn, Geiger 419. Zander, Dr. 588. Bellner, L. A. Urtifel über Lift: 55, 102. Polemit wegen Triffan: 264 - 266, 275. - 43.Bepplin, v., Brl. 618. Zimmermann, Johanna 466.

# Berichtigungen.

30pff 454.

E. 43 3. 17 r. c. dont statt donc.

E. 68 Bugnote: Autograph im Befige von Berm. Echoly (Dreeden).

E. 133 3. 8 v. o. Souffleurkaften . E. 204 3. 2 v. o. Laffalle ftatt Lafalle.

6. 212 3. 18 v. u. Vor J'ai - -.

3. 269 3. 3 v. u. ift ftatt icheint.

G. 277 Brieftatum: 1859, nicht 1858.

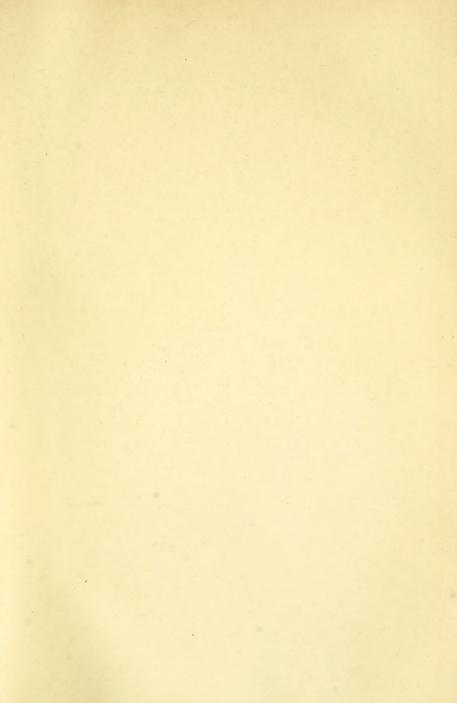

| DATE DUE |  |   |                   |  |
|----------|--|---|-------------------|--|
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  | £ |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
|          |  |   |                   |  |
| GAYLORD. |  |   | PRINTED IN U.S.A. |  |
|          |  |   |                   |  |



ML 422 4 **B9B9** AUTHOR 62155 Billow. Rriefe

MURIC. ML 422

B9B9

4

62155

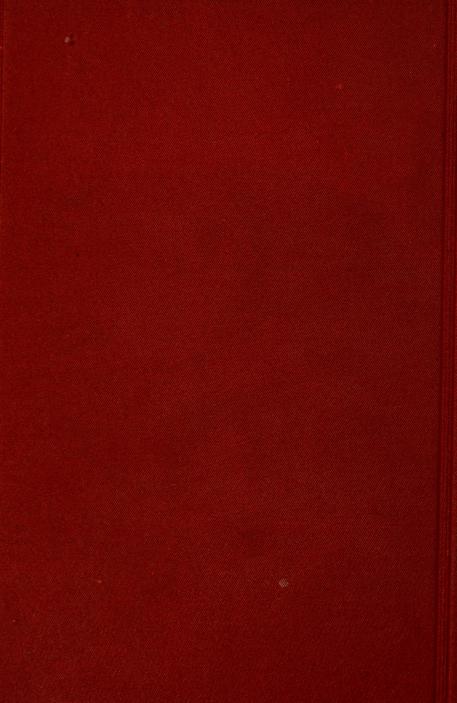